

Accessions 173.024

Shelf No. 4056. 2

Barton Library. Ml. 3v4.



Thomas Pennant Baiton.

Boston Public Cibrary.

Received, May, 1873. Not to be taken from the Library!







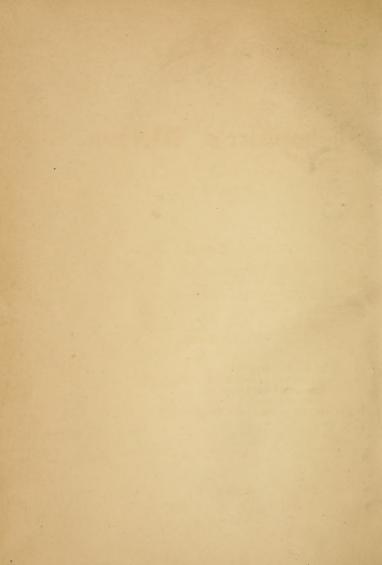

## Nachträge

0 2 4

211

# Shakspeare's Werken.

leberfest

Ernft Ortlepp,

Rene Auflage in vier Banben.

#### Drifter Band

enthält :

Arden von Feversham Shaffpeare's vermischte Gedichte. Shaffpeare's Leben. Ueber Shaffpeare's Werfe. Nachwort jum dritten Tupplementband.

Barton Dec. 22. 187.4

Stuttgart:

- Scheible, Nieger & Satiler.

1843.

G-4056

173.024 May: 1873

### Madträge

3u

## Shakspeare's Werken.

III.

agarinoff

Sharihearc's Berten.

## Nachträge

311.

# Shakspeare's Werken.

Ueberfeßt

1711111

Ernft Orilepp.

Rene Auflage in vier Banden.

Dritter Band.

Stuttgart:

Scheibte, Rieger & Sattter. 1943.

#### Inhalt:

| Arben von Feversham                 |        |  |  | Seite | 3   |
|-------------------------------------|--------|--|--|-------|-----|
| Shaffpeare's vermifchte Bebio       | t) te. |  |  |       |     |
| Benus und Abonis                    |        |  |  | ກ     | 115 |
| Tarquinius und Lufretia .           |        |  |  | 23    | 157 |
| Sonette                             |        |  |  | 29    | 219 |
| Der leibenschaftliche Pilger        |        |  |  | "     | 325 |
| Der Liebenden Rlage                 |        |  |  | ))    | 347 |
| Shafipeare's Leben                  |        |  |  | 29    | 361 |
| lleber Shatspeare's Berte .         |        |  |  | 27    | 386 |
| Rachwort gum britten Supplementband |        |  |  | 27    | 424 |

### X.

## Arden von Leversham.

Motto:

Das Lafter ift ein Grethum in fich fetbft. "

### Personen.

Arben. Alice Arben, feine Gattin. franklin, Ardens Freund. Mosbie, Geliebter ber Frau Arben. Clarke, ein Maler. Abam Dogel, Gaftwirth jur goldnen Life. Bradid aw, ein Golbichmied. Mid el, Ardens Diener. Green, Hid ard Reed, ein Geemann, Einwohner von Feversham. Gin Matrofe, Der schwarze Will, Shakbagge, Worder. Gin Sehrburiche. Gin Sahrmann. ford Cheinn und feine Diener. Der ford Manor von feversham, und Wache. Sufanna, Mosbie's Comefter und Dienstmatchen ber Frau Arben.

Das Stück fpielt theils ju Feversham in Rent, theils in London.

### Erster Akt.

#### Erfte Scene.

Arden und Franklin treten auf.

franklin.

Frisch auf, o Arden, heitre deinen Sinn! hat doch der gnäd'ge Lord von Sommerset So dir, als deinen Erben frei verliehn, Durch seiner Majestät Bestät'gungsbriese, Das ganze Land des Klosters Feversham! Seht hier des Königs eigenhändig Schreiben, Mit seinem Namen und mit seinem Siegel; Lies es, und fort mit deiner trüben Lanne!

Arben.

Mur du erheiterst mir das düstre Dasein, Mein Leben wär' mir ohne dich verhaßt; Ha, bringt es mir doch nichts als Gram und Leid, Und zeigt mir Wesen, die mein Auge haßt, So daß ich wünsche: statt der Himmelswölbung Läg' über meinem Haupt die Erd' als Decke! Mein Weib und Mosbie wechseln Liebesbriese, Und kommen heimlich in der Stadt zusammen; Ja, felbst den Ring fab ich an feinem Finger, Den am Altar der Priefter ihr gegeben. Sa, welch ein Leid kommt meinem Leiden gleich?

franklin.

Bernhige bich, Freund; der Weiber Falfcheit Und Wankelmuth gehört nicht zu den feltnen Dingen.

Arden.

Doch fich in diefen Menschen zu verlieben! Es ift abscheulich, ift nicht zu ertragen!

franklin.

Wer ift er denn?

Arden.

Er ist ein Winkelschneider, Nichts Besseres; so hat er angefangen. Als er durch Trödel sich ein Kapitälchen Gemacht, schlich er bei einem Sdelmann Sich ein; durch niedre knecht'sche Schmeicheleien Ist er bei ihm nun Hausverwalter worden, Und geht in seidnen Kleidern stolz einher.

franklin.

Sa, folden Burfden fdirmt fein Edelmann.

Arden.

Doch! der Lord Clifford, der mir nie gewogen. Nur mag die Gunst ihn nicht zum Hochmuth reizen! Nein, Freund, und wenn fogar der Lord Protektor Sich feiner annähm', ich, ein Mann von Nang, Und ein geborner Edelmann, will nicht Dadurch der Welt zum Hohngelächter werden. Dem Schurken, der die Keuschheit meiner Fran, Der theuern, die ich liebe, wie mein Leben, Besteden will, werd', eh er noch mein Lager Entweiht, zersteischt, zerstückelt jedes Glied;

Sein Leichnam foll am Boben fierbend zuden, Gebadet in des Blutes üpp'gem Strom.

franklin.

Geduld, mein theurer Freund, ich lehre dich Dein Herz erleichtern, ihre Ehre retten:
Sprich freundlich mit ihr; gute Worte haben
Oft Zauberfraft vor felsenharten Busen.
Bor Allem meide jede Sifersucht,
Und seh' in ihre Liebe keinen Zweisel!
Besteige jeht ganz unbesorgt dein Noß,
In London den Termin mit mir zu halten.
Ein Weib sehlt selten, der man Freiheit läßt,
Doch hält man sie zu streng, dann sündigt sie.

Arben.

Es fei, wie wenig ich es auch begreife. Ich rufe sie, und fag' ihr Lebewohl. Komm, Alice!

Alice tritt auf.

Alice.

Warum so früh schon auf, o lieber Mann? Vor Tage schon? Bei furzen Sommernächten? Wenn ich noch wachte, durft' es nicht geschehn.

Arden.

Du weißt, mein Herz, wir schalten, wie Ovid Aurora oft um ihren frühen Schimmer, Und wünschten, daß der Nacht stocklinde Rosse Sie bei dem Purpurmantel rückwärts zögen Und in das Meer zu ihrem Liebling würfen: Doch diese Nacht hast du mein Herz getödtet, Denn, Mosdie! hört ich dich im Schlafe rusen.

Alice.

ha, sicher schlief ich, als ich ihn genannt, Denn wachend kommt er mir nicht in ben Sinn.

Arben.

Und doch! Du fuhrst ja auf und schlossest mich Statt feiner ploBlich fest in beine Urme.

Alice.

Statt feiner? War doch Reiner ba, als bu! Und wo nur Einer ift, wie fann ich fehlen? franklin.

Rein, Arden, quale sie nicht allzusehr.

Arden.

Beliebte, nein, im Traum ift feine Wahrheit. Benug, daß ich es weiß, daß du mich liebft.

Alice.

und nun, fällt mir es ein, woher es fam: Wir fprachen gestern Abend noch von Mosbie? Nicht wahr?

franklin.

Ein paarmal, Theure, nanntet Ihr ben Ramen. Alice.

Und das war nur der Grund; drum lag bein Schelten. Arden.

So ift es auch: jest fei es abgethan. 3ch muß foaleich nach London, liebe Frau.

Alice.

Bedenkst du dich dort länger aufzuhalten? Arden.

So lange nur, als mein Geschäft erfordert. franklin.

Rur einen Monat bleibt er bochftens aus. Alice.

Ein Monat? Theurer Arden, o ich fterbe, Rehrft du in ein, zwei Tagen nicht gurud.

Arben.

Auf lange Beit fann ich dich nicht verlaffen;

Indef die Pferde Michel holt vom Felde, Geh' ich mit Franklin zu dem Stapelplaß, Denn ein'ge Waaren gibt's dort auszuladen. Bereit' indeß das Frühstück, liebes herz, Denn noch vor Mittag steigen wir zu Pferde.

Alice. (Arden und Franklin geben ab.)

Vor Mittag benkt er noch hinweg zu reiten? Willsomm'ne Botschaft! Möcht' ein Geist der Luft Ganz wie ein Noß geschaffen und gebildet, Mit Arden nach dem Oceane rennen, Und hänptlings in die Flut hinab ihn stürzen! In meinem Herzen wohnt Mosdie, der Theure, An Jenen fesselt mich nur läst'ger Zwang, Nicht Liebe! Was ist Che? Wloß ein Wort. Und drum ist Mosdie's Aurecht höhern Werths. Doch sei es oder nicht, mein muß er werden, Dem Mann zum Troß, der Eh' und dem Geseg.

(Mam Bogel, der Gastwirth zur goldnen Lilie, tritt auf.) Dort naht sich Adam aus der goldnen Lilie, Der hoffentlich vom Liebsten Gutes meldet, Wie steht es Adam, rede frei heraus! Sei ohne Furcht; mein Mann ist nicht zu Hause.

Adam.

Er, den Ihr meint, Mosbie, ift in der Stadt, Und läßt durch mich Such fagen und verkünden, Ihr mögtet ihn in keinem Fall befuchen.

Alice.

Ihn nicht besuchen?

Adam.

Mein; gar nicht fo thun, Als ob Ihr was von feinem Hierfein wüßtet.

Alice.

Wie? Ift er zornig oder übler Laune?

Adam.

Co scheint's nach feinem ungewohnten Ernft.

Und ras'te er auch wie ein Herfules, Ich feh' ihn doch, und mar' dein Haus verschanzt! Mit dieser Hand will ich's zu Boden reißen, Wenn du mich nicht zu dem Geliebten führst!

Adam.

Ha, Eure Ungeduld jagt mich von dannen! Alice.

Bleib, Abam, bleib! du warst ja stets mein Freund. Frag' Mosbie, wie ich seinen Zorn verdiente? Bring' ihm von mir die Würfel her von Silber, Mit welchen wir so oft um Küsse spielten; Wenn ich verlor, gewann ich, und auch er. (Schenk', Himmel, so Gewinn mir und Verlust!) Sag' ihm: Wenn sich sein Herz mir nicht entwendet, Soll er heut früh an meiner Thür vorbeigehn, Und nur als Fremder mich von dort begrüßen. Er kann dazu sich unbesorgt entschließen.

Adam.

Ich meld' ihm, was Ihr mir gesagt. Lebt wohl.

(Mbam geht ab.)

#### Alice.

Thu's nur, und einstens werd' ich's reichlich lohnen. Ich weiß, daß er mich liebt, doch zu erscheinen Nicht wagt, ob meines Gatten Eisersucht; Vei jeder Liebe lauert ein Spion, Der ohne Freude alle Freude stört. Doch leb' ich, soll dies Hiederniß auch schwinden, Und Mosdie, der sich heimlich zu mir stiehlt, Soll nicht der Menschen scharfe Junge fürchten, Noch Ardens Blick: der stirbt so gewiß,

Die ich ihn haff', und bich nur, Mosbie, liebe. (Michel fommt.)

Mun, Michel, fage mir, wo willft du hin?

Ich komme nur nach meines herren Pferd; Ich hoff', Ihr werdet mich wohl nicht vergeffen.

Alice.

Ja, Michel, aber halte deinen Schwur, Und fei verschwiegen, muthig, und entschlossen!

Acht Tage nur, nicht länger foll er leben.

Alice.

Nimm meine hand, daß unter der Bedingung Niemand als du foll Mosbie's Schwester haben.

Michel.

Doch einig, wie ich hör', ist mit Susanne Der Maler, der hier in der Nähe wohnt.

Alice.

D Michel, nein, daran ift fein Gedante! Michel.

Er hat ein Herz auf einem Dold geschiett, Und Neime drum, gestohlen von Tapeten, Was sie in ihrem Koffer wohl verwahrt. Behalte sie's; ich will schon einen finden, Der schreibt, und liest, und bübsche Verse macht.

und wann's geschieht — schon gut, ich will nichts fagen,

Allein von London friegt fie einen Brief,

Der foll ihr das gemalte Gerg gerbeigen, Dem Maler feinen Dolch ins Antlis fcmeigen.

Alice.

Das thut nicht Moth! Sufanne ift ja bein! Mid el.

Run, dann ist's gut, dann mord' ich meinen Herrn, Und thue Alles, was man nur verlangt.

Doch Schlauheit ift dabei dir anzurathen.

Midel.

Berd' ich ertappt, so werd' ich doch nicht fagen, Daß Ihr drum wist, und Suse kann als Jungfer Mich bei dem Sheriff los vom Galgen bitten.

Alice.

Sa, Michel, darauf fannft du dich verlaffen.

Macht mir nichts weiß, das hab' ich felbst gesehn, Doch fagt ihr's, Frau, leb' ich nun, oder sterbe, Sie friegt doch mehr als wohl von zwanzig Malern; Denn meinen Bruder schaff' ich auf die Seite, Um so den Pacht von Bocton zu erhalten.
Poß Stern, um zu gewinnen Hand und Hof, Bagt wohl so Mancher einen tücht'gen Schlag.

Mosbie tritt auf.

Alice.

Dort naht fich Mosbie; Michel geh nun fort, Berbirg bein Thun vor ihm und jedem Andern.

(Michel geht ab.)

Beliebter !

Mosbie.

Fort! Ich will mit dir nicht reden.

Alice.

Ein Wort nur fußes Herz, dann will ich gehn. Es ift noch fruh, fei ohne alle Furcht!

Mosbie.

Do ift dein Gatte?

Alice.

An dem Stapelplaß.

Mosbie.

Dort bleib' er, und bu bleibe fern von mir!

Ift dieß das Ende deiner heilgen Schwure? Trug der Verföhnung Anosve folde Frucht? Gewährt' ich dafür dir fo manche Gunft, Berdient' ich mir befhalb den haß bes Gatten, Sab' ich darum verlett des Weibes Ehre, Daß du follft fagen: Bleibe fern von mir! Gedent', als ich dich in mein Zimmer schlof. Was fagtest du? Was ich? — Beschloffen wir Vereint nicht Arden in der Racht zu morden? Die Erde fann's, der himmel fann's bezeugen! Ch' ich die Kalfchheit deiner Blicke schaute, Und 'mich in beiner Worte Det verftrict, Da war mir Arden theurer, als mein Leben. Und wieder foll er's fein. Fort, niedrer Bauer Und rühme dich ob mir nicht eines Sieges, Den du durch Bauberei allein errungen. Sa, fprich, was fannft du meiner Liebe bieten, Da ich aus einem edlen Stamm entsproffen, und auch vermählt mit einem Edelmann, Deg Anecht du fonntest fein? - Go lebe wohl!

#### Mosbie.

Du zürnst, Alice; nun, ich sehe wohl, Bu wahr ist nur, was immer ich befürchtet: Des Weibes Liche gleicht dem raschen Blis, Der im Entstehn sich selber schon verzehrt. Ich that so fremd, nur um dein Herz zu prufen; O hätt' ich's nie gethan, so durst' ich hoffen.

#### Alice.

Was prufft du mich, die nie du falfch erfunden?
Mosbie.

Bergeihe mir, die Lieb' ift eiferfüchtig.

So horcht der Schiffer auf Sirenenlieder, So lauscht der Wand'rer nach dem Basilissen! Ich bin zufrieden, sind wir nun versöhnt, Und das fürwahr, wird mir Verderben bringen.

#### Mosbie.

Verderben dir? Ch' geh das Weltall unter!

Alice.

Ja, Mosbie, follst du mir nur stets verbleiben, So fomme, was da will, ich bin entschlossen. Mein geiz'ger Mann packt seine Bentel Goldes, Um unsre Kinder reich zu machen, jest Lädt er die Güter ab, die deine werden, Dann will er mit Herrn Franklin gleich nach London.

#### Mosbie.

Nach London? ha, befolgt'st du meinen Nath, So sollt' ihm diese Reise schlecht bekommen.

Alice.

Geschäh' es doch!

Mosbie.

Da traf ich gestern Abend einen Maler, Nicht leicht ist wohl ein klüg'rer Mann zu sinden; Denn er kann Gift mit feinem Dele mischen, Daß Einer, der nur ansieht, was er malt, Gleich mit dem Strahl, der aus den Augen schießt, Bergistung einsaugt, und sich selbst ermordet. Und dieser, Theure, soll dein Bild mir malen, Daß Arden, es betrachtend, sterben möge.

#### Alice.

Ja, Mosbie, doch die Sache schrint bedenklich; Weil du und Andre leichtlich fterben könnten, Wenn sie das Zimmer, wo es hangt betreten.

Mosbie.

Man fann es ja mit einem Tuch verhullen, Und beinem Mann ins Schreibezimmer hängen.

Alice.

Das geht nicht an; denn, ist das Bild vollendet, Kommt Arden sicher, um es mir zu zeigen.

Mosbie.

Sei unbeforgt, wir finden schon die Mittel; Dieß ist des Malers Haus. Soll ich ihn rufen? Alice.

Nein, Mosbie; ich will von dem Bild nichts wiffen.

Laß mich nur machen! — Clarke! (Clarke tritt auf.)

Ihr feid ein Mann

Bon Chr' und Wort, dem man fich darf vertrauen.
Charke.

Ja, Herr, ich sieh' Euch immer gern zu Dienst, Borausgesest, daß Ihr Eu'r Wort mir haltet, Und Suschen Mosdie mir zum Weibe gebt. Denn wie der Dichter von dem Necktarmahl Hinweg die Götter lockt, ihn anzuhören, Daß sie ihr Ohr herab zur Erde neigen, So wie er selbst der Muse viel gelobt, So brauchen wir, die Lieblinge der Dichter, Sin Mädchen; Liebe ist des Malers Muse, Sie lehrt ein sprechend Angesicht ihm bilden, Sin Thränenauge, das des Herzens Gram verfündet. Drum saat mir, Mosdie: werd' ich sie bekommen?

Alice.

Ei Schade war' es nicht, sie wird ja glücklich. Mashic.

Mimm, Clart', hier meine Sand, mit ihr die Schwefter!

Clarke.

Wie fann ich diese Liebe dir vergelten? Nimm meine Kunft, mein Leben, Alles bin!

Alice.

Rannst du auch schweigen?

Mosbie.

O sei unbesorgt!

hinlanglich, hab' ich ihn schon unterrichtet.

Clarke.

Ihr kennt mich nicht, daß Ihr fo fragen mögt; Das ift genug, ich weiß, daß Ihr ihn liebt, Und will den Mann gern aus dem Wege schaffen; Und wahrlich, darin zeigt Ihr edlen Sinn, Daß lieber, als zu leben dem Verhaften, Ihr es drauf wagt, zu sterben mit dem Liebsten. Ein Gleiches würd' ich für mein Suschen thun.

Alice.

Bu dieser That führt mich nur Mosdie's Liebe. Bliebst frei du mein, so stürbe Arden nicht; Doch das ist nicht; und darum muß er sterben.

Mosbic.

Genug! Mich rühren beine Liebesworte. Rur will mir die Vergiftung durch das Bild, Nicht recht gefallen. Andres Gift war' beffer.

Alice.

Ja, was man fonnt' in feine Suppe mifchen. Und was fid nicht durch den Gefchmad verriethe.

Clarke.

ha, ich versteh', und bin damit versehn; Thut nur von diesem etwas ins Getrant, In irgend eine Sauce zu der Speise, So muß er eine Stunde später sterben.

Bei meinem Abel! Clarke, in wen'gen Tagen Sältst mit Sufanne du das Hochzeitsfest.

Mosbie.

Und mehr, als ich verfprach, geb' ich zur Mitgift.

Clarke.

Dort naht sich Euer Gatte. Ich will gehn.

(Er geht ab.)

Arden und Franklin treten auf.

Alice.

Da fommt mein Gatte zu der rechten Stunde. herr Mosbie, jest mögt Ihr ihn felbst befragen.

Mosbie.

Sir Arden, ich war gestern Nachts zu London; Da ward gelegentlich das Klosterland Mir angeboten, was Ihr jest besist, Bon Green, den Sir Antonius Ager schüft: Ich bitte, sagt mir, ist das Land das Eure? Hat irgend Jemand sonst darauf ein Necht?

#### Arden.

Darüber will ich gleich Euch Auskunft geben. Bring' und das Frühftück, Frau, denn ich muß fort.

(Ullice geht ab.)

Der König hat mir jüngst durch Brief und Siegel Bestätigt den Besit der Länderei'n, Doch mangelt mir ein Schubbrief für mein Weib; Man fagt, Ihr wollt mir ihre Liebe rauben. Was machst du hier in ihrer Nähe, Schuft? Sie soll mir mit Gesindel nicht verkehren!

Mosbie.

Ich dachte nicht an sie, ich kam zu dir. Doch eh' ich die Beleidigung ertrage, —

granklin.

D fagt mir, herr, was wollt 3hr benn beginnen? Mosbic.

Ich will am Stolzesten von euch mich rächen.

Arden (Mosbie den Degen wegnehmend). Fort mit dem Degen, denn ein Handwerksmann Darf dem Geseß nach keinen Degen tragen. Nur zu! Vertreten will ich, was ich hier beginne. Branch Nadel, Scheere und dein Bügeleisen! Doch nehm' ich mir den Degen. Hör' mein Wort, Du Winkelschneider, dir gilt meine Nede: Treff ich dich noch einmal in meinem Hause, So will ich die Deine kürzer machen.

Mosbie.

Sir Arden, Gott und alle Welt ruf' ich Zu Zeugen an, daß Ihr mich schwer beleidigt. Franklin.

Daß du ein Schneiber warft, fannst du es langnen?

Bedenkt, was jest ich bin, nicht, was ich war. Arben.

Was bift bu anders, als ein Anecht in Sammet? Als ein betrügerischer Hausverwalter? Mosbie.

Jest, Arben, stößt dir auf und speist du aus Das scharfe Gift aus dem erkrankten Herzen; D höre mich: wie ich zu leben hoffe Mit Gott und seinen Heiligen im Himmel, So will ich nie mehr ihre Liebe suchen, Und das weiß sie, das soll die Welt erfahren. Einst liebt' ich sie, verzeih' mir, lieber Arden! Mein Herz erglühte ganz für ihre Neize, Jedoch im Strom der Zeit erlosch die Glut,

Und wenn ich jest auch noch dein Haus befuche, Gilt's meiner Schwester, ihrem Kammermädchen, Nie ihr. Noch lange mag sie dich beglücken. Mich mögen alle Höllenqualen treffen, Wenn ich dich fränke, oder sie entehre.

#### Arden.

Mosbie, durch diese deine heil'gen Schwüre Befänftigt sich der Seele grimmier Haß.
Wenn du dich rechtlich zeigst, so sind wir Freunde. Die bösen Worte, die ich eben sprach, Bergiß; ich hatte Grund also zu reden Da alle Lords im kentischen Gebiet Dich und die Frau zum Tischgespräche-machen.

#### Mosbie.

Wer bliebe wohl verschont von bofen Zungen?

Franklin.

Drum, um den bofen Lemmund zu vermeiden, Bermeide diefes haus.

#### Arden.

Nein öfter foll er es vielmehr befuchen. Die Welt foll sehen, daß ich ihr vertraue: Denn ihm mein Haus so plöhlich zu verbieten, Das hieße die Gerüchte nur bewähren.

#### Mosbie.

Da habt Ihr Necht, o Herr, bei meiner Treue! Und deßhalb will ich hier ein Weilchen wohnen, Bis unfre Feinde sich zu Tod geschwäht, Sie werden endlich schweigen und bekennen, Wie ohne Grund gewesen ihr Verdacht.

#### Arden.

Und ich will den Termin in London halten, Damit sie fehn, wie wenig sie mich fummeen. Alice tritt auf.

Alice.

herz, nimm doch Plat, das Frühftud wird fonft falt.

herr Mosbie, fommt, und fest Euch neben uns!

Für Effen Dant! boch thu' ich's gur Gefellschaft.

Du, Michel, bring fogleich die Pferde her.

Du haltst ja plöglich ein bei deinem Effen? Arden.

Ich bin nicht wohl, es ist was in der Suppe, Das widersteht. Haft du sie felbst bereitet?

Ja, ich, und darum will sie dir nicht munden; Ha, nichts gefällt dir, was ich immer thue. (Sie wirft die Schüffel auf die Erde.)

Du wirst am Ende gar an Gift noch denken. Wenn ich nur spreche, und das Aug' erhebe, So meint er gleich, ich geh' auf falschen Wegen. Auf diesem Manne ruht sein Hauptverdacht. Klar werd' es, ob ich schuldig, oder nicht! So sprich denn nun, ich will's, zu diesem Zweister, Du, der mich noch ins Unglück stürzt, du, Mosdie: Hab' ich dir jemals andre Gunst erwiesen,

Mosbie.

The frankt Euch felbst und mich durch folche Fragen. Eu'r edler Gatt' ist fern von Siforsucht.

Arben.

Darf mir nicht übel fein, geliebtes herz, Daß du nicht felbft dich auflagft? Franklin, du haft ein wenig Mithridat, Ich nehm' etwas, dem Schlimmften vorzubeugen.

Franklin.

Das thu', und laß uns gleich zu Pferde figen; Mein Leben für das deine, dir wird beffer.

Alice.

Den Löffel her! Ich will die Suppe koften, Und wäre sie auch durch und durch vergiftet, Dann wär' ich meinen Schmerz auf einmal los! Bann ward ein Weib so ungerecht behandelt?

Arden.

Geduldig, Berg, denn ich vertraue bir.

Alice.

Thuft du es nicht, so wird's der himmel rachen; Denn treuer liebte nie ein Weib den Gatten, Als ich dich liebe.

Arden.

Ich weiß es wohl. O höre auf zu flagen, Sonft fann ich nur mit Thränen dir erwidern.

franklin.

Wir muffen fort, laß diefe Tändelein!

Verwunde mich nicht mit fo bittrer Nede; Nach London foll er nur in meinen Armen.

Arden.

Mit Widerwillen geh' ich, doch ich muß. — Alice.

Nach Londen willst du? Und ich soll hier bleiben? Wenn du mich liebst, o Mann, so thu es nicht! Doch wenn dich wichtige Geschäfte rusen, So will ich still mich in mein Schicksal fügen. Doch schreib von London aus mir jede Woche,

Nein, jeden Tag, und weile dort nicht länger, Als nothig, fonst erlieg ich meinem Gram.

Arden.

Du hörst von mir mit jeder zweiten Fluth; Und, Theure, so leb' wohl auf Wiedersehn!

Alice.

Da nun nichts hilft, Gemahl, fo lebe wohl! Herr Franklin, Ihr nehmt meinen Mann mit Euch. Nehmt diesen Auß, und bringt ihn bald zurück.

franklin.

Berweilt er dort, so werd' ich's nicht verschulden. Modbie, lebt wohl, und haltet Euern Schwur.

Mosbie.

Er scheint von seiner Sifersucht geheilt.

Arden.

Nein, Mosbie, nein! O denft von mir in Zukunft Als Eurem besten Freund, und so lebt wohl. (Arten, Frantin und Mickel geben ab.)

Alice.

Froh bin ich, daß er fort; fast wollt er bleiben. Doch merktet Ihr, wie schlau ich es gewandt?

Alice, das war trefflich ausgeführt. Doch welcher Schurf' ist bieser Maler Clarke!

Ein fläglich Gift war's, bas er uns gegeben; Er ift so wohl, gerade wie vorher, Dein, eine feine Mischung mußt' es sein, Die dem Gerichte suße Wurze gabe; Dies grobe Pulver — es war zu bemerklich.

Doch hatt' er nur drei Löffel mehr gegeffen, Co mar' er todt, und unfere Liebe dauernd.

Das foll fie fein, Mosbie, obgleich er lebt.

Mosbie.

Das ift unmöglich, denn ich hab' gefchworen, In Zufunft nie um beine Gunft zu bitten, Noch, da er lebend ift, um bich zu werben.

Alice.

Das thut nicht Noth, benn ich will um dich werben; Soll meiner Liebe dich ein Eid entfremden? Hab' ich denn ihm nicht eben so geschworen, Und meine Hand ihm am Altar gereicht? Si, Schwäre sind nur Worte, Worte Wind, Und Wind ist wandelbar; und baraus folgt: An Schwäre glauben Kinder nur und Narren.

Mosbie.

Alice, wenn's and ware, doch erlaubt mir Riemals, fo lang er lebt, des meinen Bruch.

Ann meinetwegen! Nah ift er am Ziel; Bift du fo fest, als ich es bin, entschloffen, So wird er bort ermordet auf der Straße. In Londons Schenken gibt es folch Gesindel, Die einem Zeden gern vom Leben helfen, Wenn es nur Gold in ihre Taschen regnet.

Green tritt auf.

Doch fieh, wer fommt? Ift dir der Mann bekannt? Alice.

Entferne bich, benn, wie ich benfe, fommt er, um auszurichten, was wir wünschen mögen.

(Mosbie geht ab.)

Green.

Mich freut's, Fran Arden, daß ich Euch hier treffe.

Nur thut's mir leid, daß ich den Mann nicht finde, Da ich die Reise scinethalben machte; Doch ganz ist meine Mühe nicht verloren, Denn ohne Zweisel könnt Ihr über das Mir eine Auskunft geben, was ich suche.

Alice.

herr Green, was ift es? - Weiß ich um die Sache, So will ich mit Vergnugen Guch berichten.

Green.

Eur Gatte hat, wie ich vor Aurzem hörte, Bom König den Bestät'gungsbrief erhalten, Für alles Klostergut von Feversham, Und unbeschränkt, so daß die ältern Lehen Gestrichen sind, wovon ich eins besaß; Doch mein Besiß ist dadurch null und nichtig. Sagt mir, verhält sich's so? — Das ist das Ganze.

Wahr ist's, Herr Green, die Güter sind sein eigen, Und jede Pachtung, die vorher bestand, Ist nun für Arden's Lebzeit aufgehoben. Er hat das Schreiben mit des Königs Siegel.

Green.

Verzeiht, die Sache geht sehr nah mich an. Alice, Unrecht thut mir Euer Gatte, Mein mäßiges Besithum mir zu rauben. Bedenkt es wohl, ich muß ja davon leben, Und nichts, als dieß, blieb mir von meinem Erbe. Doch seine Habsucht ist ganz unersättlich; Er benkt an weiter nichts, als an Gewinn. Ihm gilt es gleich, ob junge Männer betteln, Wenn er nur seinen Bentel füllen kann. Seit mein Besit dahin, gilt mir das Leben So wenig, wie ihm Habsucht Alles gilt. Sagt ihm, ich werde blutge Nache nehmen. Er foll noch wünschen, daß die Ländereien Des Klosters nie ihm zugefallen wären.

Ihr dauert mich von Herzen, lieber Freund, Es geht mir nah, wenn Jemand so verarmt. Ift es ein Wunder, daß er Fremde drückt, Er, der den Seinen eine stete Qual? Herr Green, Gott weiß, wie er auch mich behandelt! Green.

Wie? Kann er gegen Euch auch lieblos handeln, Der Nobe? Kann vergessen Euern Stamm? Wer euch verwandt, was Ihr ihm zugebracht? Euch, Euer Haus kennt man im ganzen Lande.

D Herr, last insgeheim es Euch vertraun; Mir lacht kein heitrer Tag an feiner Seite. Ift er daheim, so gibt's nur finstre Blicke, Nur harte Worte, und dazu noch Schläge. Ich bin gewiß für folden nicht zu schlecht, Doch hält er sich in jedem Winkel Dirnen. Ist er zu Hause seiner Menscher satt, So reitet er nach London, ha, und dort Büst er mit solchem Auswurf seine Lust, Die seine Frau gern aus dem Wege räumten. So leb' ich in beständiger Besorgniß, Und sehe keine Lindrung meines Grams, Daher ich Tag und Nacht von Herzen bete, Daß mich mein Eude, oder seines ihn ereile.

Green.

Es schmerzt mich wahrlich in der tiefsten Seele, Daß Euch's so hart ergeht, o schöne Frau. Wer traute bei dem äußern Heilgenschein Dem Geizhals folde Bosheit zu? D pfui! Nicht einen Tag verdient er mehr zu leben. Doch fasse Muth, o Frau! Ich bin der Mann, Der dich befreit von alle dem Verdruß. Denn hält der Knauser mir ein Gut zurück, Und gibt mir nicht das Lehn in meine Hand — Soll er's empfinden, geh mir's wie es wolle.

Alice.

Doch fprecht Ihr, wie Ihr denft? Green.

Ich rufe Gott

Sum Beugen, daß ich's mahr und redlich meine; Eh will ich fterben, als mein Ont verlieren.

Alice.

Dann, lieber Green, last Euch von mir berathen, Sest Such um diesen Filz nicht in Gesahr, Dingt einen wohlgenbten Kehlabschneider. Hier sind zehn Pfund, den Handel abzuschließen, Und ist er todt, geb' ich Such zwanzig mehr. Die Güter, die mein Mann jest überkommen, Sind bann im selben Ansvruch, wie vorber.

Green.

und darf ich auch auf dies Versprechen baun? Alice.

ha, nennt mich eine ewge Lügnerin. —

Green.

Wohlan, hier meine Hand! Er foll von hinnen! In größter Sile geh' ich jest nach London, Und rafte nicht, bis ich es ausgerichtet; Bis dahin lebet wohl.

Alice.

D Glud, begunftige den fühnen Plan!

(Green geht ab.)

Und wer die That auch immer unternimmt, Heil feiner Hand! Und somit lebt denn wohl! Es geht nach Bunfch! Dich, Mosbie, möcht' ich sehn, Um dir zu fagen, was ich ausgerichtet.

Mosbie und Clarke treten auf.

Alice, fprich, was gibt's für Neuigkeiten?

Der Art, daß du dich drüber freuen wirft. Mosbic.

Davon ein andermal. Jest fage mir: Sprachft du und stimmtest du wohl meine Schwester? Will sie mit Nachbar Clarke sich vermählen?

Alice.

Mag er doch felber sich um sie bewerben; Die Mädchen halten viel auf schöne Worte. Geh zu ihr, Clarke, ich fag' dir, sie ist dein; Sie denkt nicht mehr an Michel, meinen Diener.

Clarke.

Frau Arden, Dank! So geh' ich dann hinein, Und wenn ich mit Sufannen einig werde, So mögt Ihr völlig über mich gebieten, So weit nur Leben und Vermögen reicht.

(Clarke geht ab,)

Mosbie.

Jest lag, Alice, mich deine Zeitung hören.

Sie ift fo gut, daß ich vor Luft fchon lache, Bevor ich nur beginne, sie zu melden.

Mosbie.

Theil' fie mir mit, daß ich dein Lachen theile!

heut Morgen fam herr Green, ber Richard Green,

Von dem mein Mann das Kloftergutchen nahm. Mit Schelten fam er ber, und wollte wiffen, Db man bie Güter und auch zugefichert. 3ch fagt' ihm Alles; darauf ward er heftig, Und schwor, er wolle es dem Kilg vergelten, Und, wenn er ihm das Seine vorenthalte, Ihn niederstoßen, geh's ihm, wie es wolle. Als ich ihn so in Wuth gerathen sab, Sucht' ich durch Worte mehr noch ihn zu reigen, Und furt, Mosbie, wir famen überein, Dag er und hilft zu meines Mannes Tod. Ich gab gebn Pfund ihm, daß er Mörder binge, So oder fo den Kilg hinweg zu schaffen, Und ift er todt, fo friegt er zwanzig mehr, und all fein Gut erhalt er bann gurud. Als wir so einig waren, ritt er schnell Mach London, um den Mord ins Werk zu fegen. Mosbie.

Und diefes nennft du gute Reuigfeiten?

und diefes nennft du schlechte Menigfeiten?

Die Nachricht feines Todes wär' erwänscht. Doch ist der Handel in so fern bedenklich, Daß du dem ersten besten Taugenichts Dich anvertraut, und in die Hand gegeben. Du sprichst von Morde gar? Auf diesem Weg Kann Arden leicht die Sache felbst erfahren, Und dich und mich in das Verderben stürzen. Denn vorgesagt und nachgethan, das heißt Dem Feinde drohn, daß er sich wahren möge.

Alice.

3ch that's in bester Absicht.

Mosbie.

Geschehne Dinge laffen sich nicht andern. Du kennst doch diesen Green? Nicht wahr, ein Mann So fromm, wie irgend Einer auf der Welt?

Alice.

Das ift er allerdings.

Mosbie.

Mun Muth gefaßt,

Ich weiß ein Mittel fcon für unfre Sorge.

riathe and Sujanne

Alice.

Nun Clarfe? Wie, hab' ich nicht mein Wort gehalten, Und Eurer mich mit Eifer angenommen?

Clarke.

Das thatet Ihr.

Mosbic.

Und werdet ihr ein Paar?

Clarke.

Ja; denn ich habe jest mein Spiel gewonnen. Der Maler mischt die Farben nach dem Leben, Im Neich der Liebe malt er feine Schatten. Sufanne ist nun mein.

Alice.

Seht, sie erröthet!

Mosbie.

Wie, Schwester? Clarfe ift nun der Auserwählte? Sufanne.

Wir haben von fo mancherlei gesprochen; Daß wir ein Paar find, kann vielleicht fich fügen, Sofern du willst.

Moshie.

Von mir hängt's also ab? Ihr seht, Freund Clarke, ich habe hier zu schalten. Doch wollt Ihr eine Forbrung mir gewähren, So geb' ich meine Schwester Euch mit Freuden.

und Diefes Gine? -

Mosbie.

Ich weiß, wie einst in stillvertrauter Stunde Ihr mir erzählt, daß Ihr durch Eure Kunst Ein gift'ges Erucisir erschaffen könntet, Daß, wer es ansieht, alsbald muß erblinden, Und an dem Dunst ersticken; bald darauf Ist der, der es betrachtet hat, des Todes. Wollt Ihr ein solches Erucisir mir machen, Dann, Freund, dann sollt Ihr meine Schwester haben.

Clarke.

Ich thu es ungern; es gilt Tod und Leben. Doch eh ich von dem theuern Mädchen lasse, Will ich es thun, so schnell ich immer kann. Doch sagt mir, für wen ist es?

Alice.

Das befümmre

Euch nicht. Doch, Clarke, fagt, wie könnt Jhr's malen, Da boch die Farben giftig und gefährlich, So, daß das Gift Euch selber nicht vergiftet?

ha, gut bedacht, Alice! Und Eure Antwort?

Die fällt nicht schwer. — Ich will es euch erklären, Wie ich bei dieser Arbeit mich benehme. Zuerst wird meine Brille so befestigt, Daß nichts mir in die Augen dringen kann; Und dann nehm' ich ein Blatt in meine Nase, Mhabarber in den Mund, den Dunst zu meiden. So mal' ich's dann wie jedes andre Vild.

Mosbie.

Das täßt fich hören. Doch wann foll ich's haben?

So etwa in acht Tagen.

Mosbie. Grade recht.

hinein, Alice, fehn wir nach der Rüche, Ich hoffe, da herr Arden nicht daheim, Erlaubst du mir, den hausherrn zu vertreten.

Alice.

D wen das herz als feinen herrn erfennt, Der mag auch wohl im haus als herr gebieten.

(Gie geben ab.)

# Dweiter Akt.

## Erfte Scene.

Green und Bradschaw treten auf.

Bradschaw.

Seht, wer da fommt!

Green.

Rennt Ihr die beiden Manner? Der schwarze Will und Shakbagge tommen. Dradschaw.

Den Einen kenn' ich nicht! er scheint ein Schurke, Weil mit dem Andern er Gemeinschaft hegt; Denn solch ein Sklav, solch ein gemeiner Schurke, Wie er, ist auf der Welt nicht mehr zu finden. Er heißt der schwarze Will; in frühern Zeiten Da dienten in Voulogne wir mit einander, Wo er so viele arge Streiche machte, Daß er bekannt war in dem ganzen Lager. Ich sag' Euch, er ist so verderbten Herzens, Daß er für eine Krone Jeden mordet.

Green.

Co beffer pagt er bann für meinen Plan.

Will.

Wie gehts? Wohin fo früh fcon, Kamerad? Bradich aw.

Die Kameradschaft hat schon längst ihr Ende, Obgleich wir einst im Feld zusammen sochten; Doch meine Freundschaft ist noch ganz die alte.

Ei, Bradschaw, waren wir denn nicht Soldaten Und traute Kameraden zu Boulogne? Dort war ich Korporal, und du, wenn du dich recht Erinnerst, dientest nur als ein Gemeiner. Schämst du dich etwa nun des Kameraden, Weil du als Goldschmied etwas Bloch im Laden hast? Sonst bücktest du vor mir dich bis zur Erde, Und wohl that es dir, mich Freund Will zu nennen; Halb Part! riefst du, mein Korporal, als ich Das halbe Nind dem Marketender staht, Um meine guten Freunde zu traktiren In einer lust'gen Nacht.

Drad sch aw. O Will, bei mir ift diese Zeit vorüber. Will.

Co? Doch bei mir ist sie noch nicht vorüber. Mein Geist strebt so wie damals noch nach Ehre. Ich merse wohl, mein lieber Nachbar Bradschaw, Ihr schämt Euch meiner sernern Kameradschaft. Bom Higel seh ich andre Leute sommen, Soust wollt' ich nochmals Euer Kamrad sein, Und mit Euch theilen, was Ihr bei Euch habt. Doch es mag sein. Sagt mir, wohin Ihr geht!

Rach London, Will, wo ich Geschäfte habe, In denen bu dich hulfreich zeigen founteft.

Will.

Mas ift's?

Brabichaw.

kord Cheiny ward um Silberzeug bestohlen, ind das verkauft' in meinem Laden Jemand, Der fagt', er steh im Dienst von Anton Cook; Man suchte dann, und fand bei mir das Silber. Deshalb werd' ich zur Nechenschaft gezogen; Und heilig schwört Lord Cheiny, auf dem Wege Des Nechtes für sein Silber mich zu henken. Zest geh ich nun nach London in der Hossung, Den Kerl zu sinden, und ich weiß es, Will, Du bist bekannt mit solcherlei Gesellen.

Will.

Laf einmal fehn! Befchreibe mir den Mann! Bradfchaw.

Ein mag'rer Schurfe mit verzerrten Jügen, Mit einer frummen Naf' und hohlen Augen; In seiner düstern Stirne tiefe Runzeln, Bis um die Schultern flog das Lockenhaar; Ein fahles Kinn — jedoch ein mächtger Schnurrbart, Den er fast um die Ohren wickeln konnte.

Will.

Und wie gefleidet ?

Bradschaw.

Er trug ein Wamms von Atlas, halb zerriffen; Das Beste war davon die innre Seite, Dann alte, abgeschabte Sammethosen, Zerrissus Schuhe, und zerrissus Strümpse, Dazu noch einen ganz zerfesten Mantel, Der weit genug, das Silber zu verbergen.

will.

Du, Kert, Chakbagge, weißt bu noch, wie wir lefthin

ju Sittingburn bas Glas herum gehen liegen, wo ich dem Kellner vom Löwen ben Kopf mit einem Prügel zerfchlug?

Shakbagge.

Ja, gang genau, Will.

Will.

Nun zechten wir für das Geld, was aus dem Silber: gefchirr gelöft worden war. Du, Bradschaw, was gibst du dem, der dir sagen kann, wer das Silberzeug verkauft hat? Bradschaw.

Wer war es, guter Will?

10 ill.

Es war ein gewiffer Hand Fitten; er sicht wegen eines Pferdediebstahls in Newgate, und beim nächsten Verhör wird ihm fein Urtheil gesprochen werden.

Bradichaw.

Dann mag Lord Cheiny sich den Fitten suchen, Ich will ihm melden, wer sein Silver stahl. Die Nachricht freut mich sehr. Ich lass' Such nun, Denn ich muß eiligst nach der Insel Scheppy.

Green.

Ich bitt' Euch, ch' Ihr geht, nehmt diesen Brief, Bringt ihn nach Feversham zu Arden's Gattin, Und bringt ihr meine freundlichste Empfehlung.

Bradichaw.

Ich will's beforgen, Green; gehabt Euch wohl! Für deine Nachricht nimm hier diefe Krone.

(Brabfdaw geht ab.)

will.

Lebe wohl, Bradschaw. Dir zu Liebe will ich fein Wasser trinken, so lange dieß ausreicht. Werden wir auf dem Wege nach London Eure Gesellschaft haben, mein herr?

Ihr herren weilt

Ein wenig nur; ich brauche eure Hulfe In einer wicht'gen Angelegenheit, Wofür ich, seid ihr heimlich und verschwiegen, Euch mit Vergnügen zwanzig Engel gebe.

Will

Wie? zwanzig Engel? Gib meinem Kameraden George Shafbagge und mir zwanzig Engel, und wenn wir deinen eignen Vater umbringen follen, damit du fein Vermögen befommft, fo wollen wir's thun.

Shakbagge.

Für diefen Preis ermorden wir deine Mutter, deine Schmefter, deinen Bruder und deine gange Familie.

Green.

Nun wohl, so hört: Arden von Feversham Chat mir groß Unrecht mit dem Alostergut; Sein Tod allein kann meine Nache fühlen. Wier ist das Geld; wenn ihr ihn morden wollt, Entwerf' ich gleich den Plan zu seinem Tode.

Will.

Nichts da von Planen; gebt mir das Geld, so will ich ibn durchbohren, wenn er gegen eine Wand fein Waffer läft. Ich will ihn ermorden.

Shakbagge.

Wo weilt er?

Green.

Behr ift er in London, in der Aldersgatestraße.

Shakbagge.

Er ift fo gut todt, ale ware er durch eine Parlaments: atte verdammt, wenn der schwarze Will und ich beich loffen haben, daß er fterben foll.

Green.

Da habt Ihr zehn Pfund, und wenn er todt ift, be- fommt ihr noch zwanzig.

#### Will.

Mir zuck's in den Fingern, mich an den Kerl zu machen. Ach, ich wollte, daß ich das ganze Jahr durch folche Arbeit hätte, und daß das Morden eine Handthierung würde, von der man leben könnte, ohne sich vor dem Gesetz fürchten zu muffen. Alle Wetter! ich möchte Altmeister dieser Zuust werden! Komm, laß uns gehen, wir wollen schnell nach Rochester, und dort wollen wir bei einem Maas Seft unsern Handel abschließen.

(Alle geben ab.)

## Zweite Scene.

Michel tritt auf.

## Michel.

Da hab' ich nun einen Brief gusammen gebracht, in dem ich dem Maler klar und verständlich meine Meinung sage. Er lautet folgendermaßen:

(Arden und Franklin treten auf.)
(Michel lief't.)

"So schließ' ich denn hiemit, Jungfer Susanne, indem ich zu Gott hoffe, daß du bei guter Gesundheit bist, wie ich, Michel, war, als ich Gegenwärtiges arbeitete. Dieses soll nun dich benachrichtigen, daß, so wie die Turteltaube, wenn sie den Gatten verloren hat, einsam sicht, so ich, trauernd um deine Abwesenheit, gehe die Paulskirche auf und nieder, bis ich leßthin einmal einschlief, und die Pantosseln meines Herrn verlor. Ach, Jungser Susanne! verziß den lumpigen Maler, damit du, Gans, ihn vertilgest mit einem runzlichten Blick deiner verschrumpsten Viehsonomie, und gedenke deines Michels, der, mit den Hefen deiner Gunst berauscht, so fest an deiner Liebe kleben wird, wie ein Peckpflaster auf dem Rücken eines gedrückten Pferdes. So, in

der Hoffnung, daß meine heftige Liebe penetriren, oder vielmehr consumiren wird Erhörungen aus deinen milden Handen, so bin ich und bleib' ich, keinesweges, allewege, dein niemals ergebener Michel."

#### Arben.

Du fauler Schurfe, warum faumft du hier, Da du doch weißt, wie dringend mein Geschäft Erfordert, eilig dich nach Kent zu schicken?

#### franklin.

Gewiß, Freund Michael, Ihr thut nur Unrecht. 3hr wißt, der Herr hat Niemand hier, als Euch. Berfäumt Ihr fein Geschäft nun für das Eure?

#### Arben:

Das ift das für ein Schreiben? Gib es ber!
(Er nimmt Michael den Brief meg.)

D Franklin, fieh doch hier den schönen Inhalt! Susanne, meine Magd, er und der Maler, — Ein saubres Nost Gesindels und Verliebter! Dir rath' ich, daß ich nie davon mehr höre, Und schreibe nie ihr eine Zeile wieder.

(Green, Will und Chatbagge treten auf.)

Die schlichte Diene wählst du dir zur Frau? Des Mosbie's Schwester? Komm ich nur zurück, So jag' ich sie and meinem Hause fort. Nun, Franklin, komm mit mir nach Pauls spazieren, Ein vaarmal auf und ab, und dann zurück.

(Arden, Franklin und Michel geben ab.) .

#### Green.

Der dort ift Arden; Jener da fein Diener; Der da beift Franklin, Ardens Herzensfreund.

## will.

Kreuz Clement, ich töbte alle brei!

Green.

O nein, ihr Herr'n, verschonet nur den Diener! hier tretet an — und mählt den besten Stand, Sobald er kommt, so stoßet schnell ihn nieder. Im Pserdekopse psiegt er zu logiven. Jest last' ich euch; macht eure Sache gut!

(Green gett ab.)

Shakbagge.

Er friegt fein Theil, 3hr fonnt Guch drauf verlagen. Will.

Shafbagge, sobald als er zum Vorschein fommt, Durchbohr' ich ibn, und dann gleich nach Bladfriars, Dort übers Waffer und dann weiter fort!

Shakbagge.

Sanz meine Meinung; doch verfehl' ich ihn nicht.

Wie fönnte ich ihn wohl verfehlen, wenn ich an die vierzig Engel denke, die ich noch bekommen foll?

Es tritt ein Cehrbursche auf.

Sehrbursche.

's ift foat; ich schließe nun fogleich den Laden, Denn bier wird viele Dieberei getrieben, Wenn sie aus Pauls gedrängt vorüberziehn.

(Judem er bas Labenfenfter nieberläft, befommt ber ichmare Bud einen Schlag auf ben Ropf.)

10 ill.

Dog Wetter! Chatbagge, gieb, ich bin des Todes!

Ei, wir werden Ench ichon gahm machen, bas verfiche' ich Cuch.

Oh, ich bin schon zahm genug!

Arben , Granklin und Michel fommen.

Arben.

ha, welch ein Streit? Gibt es bier einen Aufruhr?

franklin.

O nein, ein blopes Sanfen und Geschrei, Um im Gedräng, die Borfen auszuleeren.

Arden.

Michts weiter? Nun fo kommt und laßt und gehen!
(Arden, Franklin und Michel gehen ab.)
Will.

Und wie werd' ich bezahlt für meine Wunde? Lehrbursche.

Mit einer Tracht von Prügeln und Gefängniß, Vackft du nicht augenblicklich dich von hinnen.

(Lehrbursche geht ab.)

Will.

Ich gehe schon, doch feht nach euren Zeichen, Denn ich will Alle niederreißen. Shakbagge, Mich schmerzt mein blutger Kopf nicht halb so sehr, Alls daß uns Arden dadurch ist entwischt.

Green tritt auf. Green.

Von Weitem fah ich ihn mit feinem Freund. Run, Herr'n, Arden ist so gesund, als ich! Er wandelte mit Franklin frisch und munter Dem Wirthshaus zu. Wie? habt ihr's nicht gewagt?

Ja, herr,

Das wohl; doch foll ich mich dazu verstehn, So müßt Ihr mir zehn weitre Pfund noch geben; Ein jeder Tropfen Blut's gilt eine Krone. Zehn Pfund bekam ich, einen Hund zu stehlen, Und jest nicht mehr, 'nen Menschen todtzuschlagen? Einmal für allemal; ich kann davon Richt abgehn — oder thut es lieber selbst!

Green.

Diprich, wie famst du zu dem blut'gen Kopfe ?

Will.

Berschlagen fiehft du ihn! Ei, siehst du's nicht?

Shakbagge.

Er stand am Laden hier, auf Arden wartend; Da schlug ein Bursch ihm's Fenster auf den Kopf, Deshalb entstand ein Lärm, und im Tumult Entschlüpft' uns Arden, und ging still von dannen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben; Berlaß dich drauf, wir thun's ein andermal!

Green.

Romm, Will, und wasche deine blut'ge Stirne; Dann laß uns einen andern Ort erdenken, Un dem bequem du Arden treffen kannst. Gedenke dran, wie heilig du geschworen, Den Schuft zu tödten! Denk' an deinen Eid!

#### Will.

Still, still! ich brach wohl fcon fünfhundert Gide; Doch foll ich freudig diese That vollbringen, Sprich mir von Gold, das ift ber Sporn des Muthes! Sah'it Mosbie du ju meinen Rugen fnicen, Mir feinen Dienft für diefes Wagftud bieten, Und mit dem Schoos voll Gold die fcone Allice, Dis zu der Erbe fich verbeugend, fommen, Und fagen: " Rimm, dief ift ein bloffer Anfang, Sold eine Ernte follst du jährlich halten!" Dieg wurde wohl weichherz'ae Feigheit ftablen, Die niemals noch den schwarzen Will beflecte. Go lechtt nicht der verirrte Manderer, Dem von des Commers Gluth die Lippen brennen, Nach einem Labetrunk aus frifchem Quell, Alls ich mich sehne, Ardens Trauerspiel Bu enden. Gieh dies Blut auf meinem Antliß!

Den blut'gen Flecken masch' ich nicht hinweg, Bis Ardens herz in meinen handen zucht.

Green.

2Bohl, bas ift brav! Das aber fagt benn Chatbagge? Shakbagge.

Mit Worten kann ich meinen Muth nicht schilbern, Doch gebt mir Ort nur und Gelegenheit, Und solch Erbarmen wie die hungrige, Von gier'gen Jungen ausgesogne Löwin Der Bente zeigt, die ihr zuerst begegnet: Solch Mitleid soll auch Arden bei mir finden!

Green.

So fpricht ein Mann von unbewegter Seele. Und nun, ihr herrn, ba die Gelegenheit Ihn in St. Pauls zu treffen, uns entging, So last uns einen andern Plag ersinnen, Den wir mit Ardens Blute tränken können.

(Michel tritt auf:)

Seht da! fein Diener! — Ha, mir fällt was ein: Der Dummkopf ist verliebt in Mosbie's Schwester, Und ihrethalb (denn er gewinnt sie nicht Wenn Mosbie sein Gesuch nicht unterstüht) Beschwor der Bösewicht, den Herrn zu morden; Wir gehn ihn an, denn viel kann er uns nüßen. — Ei, Michel, wohin wollt Ihr denn so eilig?

Midel.

So eben hat mein herr zu Nacht gegeffen, und jest will ich fein Zimmer ihm bereiten.

Oreen.

Bo af er denn ju Racht?

Midel.

Im Pferdetopf,

Am Tifch, wo man zu achtzehn Pence speift. Wie geht's Euch, Shafbagge? Und Euch, schwarzer Will? Gott steh und bei! woher feid Ihr so blutig?
Will.

Ei laß mich, Kerl, es fam burch einen Bufall; Die Dreiftigfeit fann Euch noch Schläge bringen.

Midel.

Mein, wenn Ihr's übel nehmt, fo will ich gehn.

Green.

Bleib, Michael, fo kommst du hier nicht durch! Nicht mahr? Sehr bist du deinem Herrn ergeben? Mich el.

Das bin ich allerdings. Was foll die Frage?
Green.

Run, weil ich deuf', 3hr liebt die Frau noch mehr. Michel.

Das dent' ich nicht. Und wenn ich es nun thate?

Mun fommt zur Cache. Michael, man fagt, Daß du ein Schätichen haft in Feversham.

Und hatt' ich zwei und drei, was geht's dich au?

In viel Umstände macht ihr mit dem Bauer. Wir wissen, daß du Mosdie's Schwester liebst; And wissen wir, daß du den Schwur gethan, Mosdie'n zu deiner Franen Bett zu helfen, Und um deß Schwester deinen Herrn zu tödten. Doch solch armselig seiger Kerl, wie du, Ward an der Küste Kents nie aufgefüttert; Wie fommt es denn, daß so ein Schust und Lump So wicht'ge Dinge zu beschwören wagt?

Green.

#### Will.

Da, lagt mich nur! Mir bleibt nichts weiter übrig: Da du's geschworen, darfft du Alles hören, Und folltest du etwas davon verrathen, Go haben wir ichon ein Complott geschmiedet, Bas Einem anch von und begegnen möge, Dich ftracks zur Unterwelt hinab zu fenden. So wiffe denn : Ich bin der rechte Mann, Schon feit Geburt vom Schicksal auserkoren, Auf Erden Ardens Leben zu beschließen; Du bist Werfzeng nur, den Dolch zu weken, Der in die Rammer feines Bergens dringt. Dir liegt nur ob, den Ort und zu bestimmen, Den herrn zu feinem Trauerspiel zu loden; Doch ich muß handeln bei gelegner Beit. Drum fei nicht blode, fondern gib und Rath, Auf welche Urt wir ihn am besten morden.

Shakbagge.

So wirst du Mosbie dir zum Freunde machen, Und so auch feiner Schwester Lieb' erwerben.

Green.

So wirft du auch der Herrin Gunft erlangen, Und fo dem Schwur, den du gethan, genügen. Michel.

Ja, meine Herrn, ich muß es wohl gestehn, Da ihr die Sache mir so nahe legt, Ich habe wirklich Arden Tod geschworen; Ihn, dessen liebevoller milder Sinn, Wohl bestern Dienst von mir erwarten konnte: Den will ich euren Händen überliesern. Kommt an sein Haus bei Nacht in Aldersgate, Ihr sollt die Thore unverriegelt sinden. Seid ihr nun in den innern Hof gelangt,

So feht ihr linker hand fogleich die Treppe, Die gradewegs in Ardens Zimmer führt. Dort greift ihn, und verfahrt dann, wie ihr wollt. Jest laßt uns aber auseinander gehn; Ich werde ficher mein Versprechen halten.

Will.

Betrügft du uns, fo foll's dir fchlimm ergebn. Riche t.

3ch werde, was ich zugefagt, erfüllen.

Will.

Jum Weine denn! Der Born macht hundedurftig. (Green, Will und Chatbagge geben ab.)

Michel.

So graf't das Lamm gang ruhig auf der Biefe, Nicht ahnend, daß der räuberische Wolf 3m nahen Busch auf feine Beute lauert, Um es im günftgen Augenblicke zu zerreißen. D Arden, was verbrachft du, daß ber Pfeil Des Todes fich nach beinem Bufen lenkt? Für beine Gunft und alle Liebesthaten Birft du von mir fo schändlich jest verrathen! Ich, der die Waffen fühn ergreifen follte. Um dich vor bofen Feinden zu beschüßen -3ch führe dich mit Trug, scheinheilig lächelnd, Der du mir gang vertrau'ft, jum Opferplas. So schwor ich's Mosbie, schwor es meiner herrin, So hab' ich es den Mördern hier geschworen; Und follt' ich ihnen meinen Schwur nicht halten, So würden fie fich furchtbar an mir rächen. -Der Lieb' und Gnade muß ich bier vergeffen ! Das Mitleid fei der schwachen Weiber Erbe, Keft ift's bei mir beschloffen : Arden fterbe!

(Weht ab.)

# Dritter Akt.

## Erfte Scene.

Arden und franklin treten auf.

## Arden.

Dein, Franklin, wenn die Aurcht vor meinem Born, Wenn ihre Liebe, Gorg' um ihre Ehre, Wenn Gottesfurcht und wenn ber boje Lenmund, Der immer gar ju gern das Mergite fpricht, Und größre Schande fügt noch zu der Schande, In ihrem wilden Ginne Meue zeugten; Dann wurde fie gewiß ihr Leben andern, Und ihren argen Fehltritt schwer beweinen; Doch eingewurzelt ift in ihr die Bosheit, Co, daß die Befferung nicht febt zu hoffen. Was Than fürs Unfraut, ist ihr auter Rath, Und durch den Tadel wachsen ihre Lafter, Wie Mord des Sudrafoufs nur neue schafft. Ihr Kehl auf meinem Angeficht gevrägt, 3ft, dunkt mich, jedem Auge leicht erkennbar; Und Mosbie's Rame, Schmach dem meinigen, Ift tief mit Schmach in meine Stirn gegraben.

Ach Franklin! Franklin! Wenn ich bieß bedenke, So bricht die Qual des Herzens mir die Kraft Mehr als im bittern Kampf der Todesstunde.

franklin.

D theurer Freund, laß beine Klagen schweigen; Sie bessert sich, dann wird dein Kummer schwinden; Vielleicht auch stirbt sie deinen Gram zu enden. Und wenn auch Keins geschähe von den Beiden, So möge dieß dich trösten, daß auch Andre Ein gleiches Weh ertragen in Geduld.

Arben.

Mein unruhvolles Hans ist mir verhaßt.

Franklin.

So bleibe hier; geh nicht nach Feversham! Arden.

Da nimmt der Schurfe Mosbie meinen Plaß, Und triumphirt in meinem Ansenbleiben. Zu Hans und nicht zu Haus, wo ich auch sei, Fühlt sich vom Kummer schwer mein Herz bedrückt, Bis deinen Freund Freund Tod der Qual entrückt.

Michel tritt auf.

Der Diener fommt, laß deinen Gram nicht merfen!

Wie hoch ist's an der Zeit?

Michel.

Sogleich gehn Uhr.

Arden.

Wie doch fo fchnell die fchwere Zeit verftrich! Komm, Franklin, laß und jest zur Ruhe gehn.

(Arden und Michel geben ab.)

franklin.

Geht nur voran; ich werde baldigft folgen.

Bas ift doch Cifersucht für eine Solle! Welch trauervolle Worte, welche Senfzer, Welch fläglich Stöhnen, welch bedrückend Weh Berfolgen diefen guten, braven Mann! Bald fcuttelt er fein grambefdwertes Saupt, Dann ftarrt er traurig zu der Erde nieber, Und schamt fich, in die offne Welt zu blicken. Dann wendet aufwärts wieder er bas Muge, Als hofft' er Troft von dort für feine Qual. Buweilen fucht er feinen Gram gu tauiden, Erzählt mit fummervollem Ton Geschichten; Dann aber fällt bes Weibes Schanb' ihm ein, Und ploblich bricht er die Erzählung ab. Mit neuem Schmers die mude Seele folternd; So gramgedrückt; belaftet fo von Schmerg War wohl bis jest noch feines Menfchen Berg.

Michel tritt auf.

Es bittet End mein herr, ju Bett gu fommen.

hat er fich felbst denn schlafen schon gelegt? Michel.

Er that's, und möchte gern die Lichter löschen. (Franklin gebt ab.)

Ha, die im Innern kämpfenden Gefühle Sie halten mich mit taufend Echo's wach.
Ich foll die streitenden Parteien richten,
Und kann nach Wunsch für keinen doch entscheiden.
Die Milde meines Herrn spricht für sein Leben; —
Die Ford'rung ist gerecht, ich muß gewähren. —
Die Frau hat mich durch einen Eid gebunden,
Und für Susannen, den darf ich nicht brechen, —
Und das ist mehr, als eines Herren Liebe. —

Der graufe Menfc, der grimme fdwarze Bill. Und Chafbagge, gräßlich in dem blut'gen Sandwerf, Die gab es noch in Rent zwei wild're Morder! Die schworen meinen Tod, brach' ich ben Gid: Entfeklich wohl und forglich zu erwägen! Dich dunft, ich feh' fie mit bem borft'gen Saar, Starrend und grinfend in dein edles Untlig, Den Dolch in der erharmungslofen Sand, Wie fie mit Kluch und Spott dich niederhalten, Und bu, ergeben, um Erbarmen fichend, Von graufen Meffern bingeschlachtet wirft. -Mich dünkt, ich höre fie nach Michel fragen, Der grimm'ge fcmarge Will fcreit : " Stecht ihn nieder ! "Der Anecht wird fonst das Tranerspiel verratben!" Die Rungeln in dem todesdroh'nden Untlig, Sie gabnen weit, wie leichendurft'ge Graber, Gin Zeitvertreib nur ift für ihn mein Tod, Und er wird mich zu feiner Luft ermorden. Er fommt! er fommt! Ach, Bulf', Berr Franklin, Bulfe! Berbei, ihr Nachbarn! Weh! wir find verloren!

Franklin und Arden treten auf.

## franklin.

ha, welch' ein Schrei wedt mich aus meinem Schlummer?

Was war die Urfach diefes gellen Schrei's? Sprich, Michel, that man ctwas dir zu Leid? Michel.

Nein, herr; boch als hier, von Schlaf befallen. Mich an die Stufen auf der Schwelle lehnte, Ward ich erschreckt durch einen böfen Traum. Ich schien in tiefem Schlafe mir umgeben Von Mördern, welche mir zu Leibe gingen. Seht, wie ich noch vor Angst und Graufen bebe! 3ch bitte, wollt die Störung mir verzeihn.

Arden.

Nie hört' ich ohne Grund ein folches Schrein. It Alles sicher? Ift die Thür verschlossen? Michel.

Ich weiß nicht; doch mich duntt, ich folof fie gu. Arden.

Das ift mir gar nicht recht; ich will boch fehn. (Er geht und tommt gleich wieder.)

Ha, alle Thuren ringsum fand ich offen. Die Unvorsichtigkeit ist sehr zu tadeln! Jeht geh zu Bett, und liebst du meine Gunst, So spiel' mir niemals solche Streiche wieder. Komm, Franklin, komm, laß und zu Bette gehn!

Ja, es thut Noth, die Luft ist schneidend falt. Nun, Michael, gut' Nacht, und träum' nicht wieder.

(Mule ab.)

## Aweite Scene.

Will, Green und Shakbagge treten auf.

10 ill.

Den heitern Tag begrub die schwarze Nacht, Bon Dunkel ist die Erde rings umschattet, Und mit dem Saum des sinstern Wolkenmantels Berbirgt sie nun den Augen uns der Welt, Daß wir im süßen Schweigen triumphiren. Mit trägen Schritten schleichen die Minuten, Als ließen sie Stunden ungern kommen, Daß unstrer Wacht der Vorsaß sich erfüllt,

und Arden in die ew'ge Nacht verfinkt. Green, macht Euch fort, fireift in der Nah' umber, Dann kommt etwa nach einer Stunde wieder, Bu hören, wie und Ardens Mord gelungen.

#### Green.

Silft end mein Bunfch, fo folgt euch alles Glud. Co lag ich euch, und fehre bald gurud.

(Er geht ab.)

#### 10 i 1 1.

Ich wunfche nur, es ware fcon gefchen; Mir ift fo fchwer, daß mir die Fuße finten; Und die Erschlaffung deutet mir nichts Gutes.

## Shakbagge.

Ei Sapperment, Freund Will, was foll das Grübeln? Wenn Furcht und Kobold, deine Phantasie Den Muth dir brechen, — laß uns schlafen gehn!

## will.

D Shakbagge, nein! du haft mich falsch verstanden; Du weißt ja wohl, ich kenne keine Furcht. Wein nicht der Augenblick so drängte, Freund, So schöb' ich's auf, um erst mit dir zu fechten, Und dir zu zeigen, daß ich keine Memme. Shakbagge, du hast mich in der That beleidigt.

## Shakbagge.

Es spricht boch etwas Furcht aus deinen Worten, Die Neue athmen einer schwachen Seele. Frisch auf, jest an das Werk, das wir begannen, Dann stelle mich zur Nede, wenn du darfft!

## Wift.

Gott foll mich strafen, wenn ich es nicht thue, Jedoch genug; jest zeige mir bas haus, Dort zeig' ich bir, ich thu' so viel, wie du. Shakbagge.

Dort ift die Thur; allein fie fcheint verfchloffen; Der Schurfe Michael hat uns getäufcht.

Will.

Laft mich doch feben! — Ja, fie ift verfchloffen. Poch' mit dem Schwert, fo wird's der Anecht wohl hören.

Shakbagge.

Was hilfts? die Memme mit dem Hafenherzen Verlacht uns in dem Vett wohl gar im Traum.

10 i 1 L

Theu'r foll der Spaß dem Schuft zu stehen kommen. Mein Schwert foll mich in höchster Noth verlagen, Von Stund an foll's verroften und verderben, Wenn ich dem Hund, sobald ich nur ihn treffe, Nicht Beides, Arm und Bein, vom Leibe schlage.

Shakbagge.

Und mög' ich nie hinfort den Degen ziehn, Kein Glück foll in der Dämm'rung mir begegnen, Wenn ich den reichen Wandrer will beranden: In schmuchger Lache mög' ich schmachtend liegen, Wo jeder Wandrer ins Gesicht mir speit, Und so, gehaßt von Allen, elend sterben, Wenn ich dem Knecht, wie ich zunächst ihn treffe, Die Nase nicht vom Schurkenantliß haue, Und sie für dieses Bubenstück zertrete.

Will.

Romm, fucht nach Green! er wird wohl tuchtig fluchen. Shakbange.

Wenn er nicht fluchte, bann war' er ein Schuft. Ber Bauer fluchte wohl vor feinen Jungen, Der fonst kaum Muth hat Ja und Nein zu sagen, Sah' er sich so getäuscht von einem Laffen. Will.

Jest suchen wir den Green, und morgen früh Im Bierhaus, das an Ardens Haufe liegt, Past man dem langgeöhrten Hunde auf; Dann laß mich nur allein mit ihm handthieren.

(Gie geben ab.)

## Dritte Scene.

Arben, Franklin und Michel treten auf.

Arden.

Du, geh fogleich nach Billingsgate, und frage Bu welcher Zeit uns wohl die Fluth begünstigt. Komm dann nach Pauls zu uns. Erst mach' das Bett, Und geh nachher, um nach der Fluth zu fragen.

(Michel geht ab.)

Du gehft boch mit mir, Franklin? Gieh, mir traumte, Dag ich in meinem Parte mich befände. Dort war ein Des geftellt, bas Wild zu fangen, Und ich, auf einem fleinen Sügel ftehend, Sah nach den Rudeln Wilds mit scharfem Blick. Da, dunkt mich, überfiel mich fanfter Schlummer Und wiegte jeden Ginn in tiefe Muh. Doch mitten im Genuß des holden Schlummers Nahm jenes Des ein bodgefinnter Jager, Und folog betrügerisch es um mich ber, Das er guvor, fo fchien's, fürs Wild geftellt. Dann ftieß er in ein schrecklichtonend Sorn; Bei diefem Klang erfchien ein andrer Baidmann, Das blofe Schwert auf meine Bruft gerichtet, Der fchrie: "Du bift das Wild, bas wir gefucht!" Da wacht' ich auf, an allen Gliedern gitternd,

Wie Einer, den im Busch die Nacht beschleicht, Wenn er den Löwen plößlich dort erblickt; Und geht auch fürbaß der Tyrann des Waldes, So lauscht er schen das Auge rückwärts senkend; Er späht durch alle Dornen und Gebüsche Und hält sich seines Lebens noch nicht sicher, Selbst dann, wenn die Gesahr schon längst vorüber; So war es, Franklin, mir bei dem Erwachen. Ich stand in Zweisel, ob ich wirklich wache, So hatte mich der tolle Traum ergrissen. Gott gebe, daß es mir nichts Böses deute!

granklin.

Dies nichtige Phantom schuf Michels Angst, Und, aufgeweckt von feinem lauten Schrei, Blieb noch dein Sinn verwirrt, und fand nicht Nuhe; Gewiß erzeugte dieß nur deinen Traum.

Arden.

Es mag fo fein. Gott lenke es zum Beften! Doch hat der Traum oft eine Vorbedeutung.

franklin.

Wer achtet auf die nächtlichen Gehilbe, Dem mag wohl unter zwanzig eines treffen; Jedoch vergiß es! Träume sind nur Schäume!

Arden.

Jeht laß uns nach Sankt Pauls gehn, lieber Freund. Und in der Schenke dann zu Mittag speisen; Auf meines Dieners Wort dann nach dem Hafen Und mit der ersten Fluth nach Feversham. Sprich lieber Franklin, wollen wir's so halten? Franklin.

Wie's dir beliebt. Ich leifte dir Gefellschaft.

(Gie gehen ab.)

## Bierte Scene.

Michel tommt von einer Geite; Green, Will und Shakbitgge von ter andern.

Will.

Sa, da ift Michael, der Schurfe! Bich!

Green.

Erft lagt und einmal hören, was er fagt.

Will.

Sprich, Milchbart, und verftumme dann auf ewig!

Ums himmelswillen, herren, bort mich an! Ich fdwore bei der Erde und dem Simmel, Daß ich getren gethan, was ich versprochen; Ich ließ die Thuren ohne Schloß und Miegel. Doch feht den Zufall: Franklin und mein herr Berweilten, lange fprechend auf der Sausflur; Sein Tafchentuch ließ Franklin auf dem Stuhl, Gold war, fo wie er fagte, drein gefnüpft; Mis er zu Bett ift, fällt es ihm noch ein, Er kommt herab, und ficht die Thuren offen. Da schloß er zu, und nahm die Schluffel mit, Und ich ward noch von meinem herrn gescholten. Jest geh' ich aber, nach der Fluth zu febn; Denn wie fie eintritt, gebt mein herr von dannen. Da moat ihr ihn auf Rainham = Wief' erlauern, Der Ort ift gang für unfern Plan geeignet.

will.

Durch die Ergählung mildert fich mein Born. Die Sache fieht jest beffer, als vorher.

Green.

Doch, Michel, ist dieß wahr, was du erzählst?

Midel.

So wahr, wie ich es wahrhaft euch erzähle. Shakbagge.

Dann, Michael, foll es deine Strafe fein, Uns in der Schenfe Alle zu bewirthen; Dort bringen wir die Sache gang ins Reine.

Green.

Und fag' ihm, Michel, erst die nächste Fluth; Dann sind die Zwei in Rainham noch vor ihm.

Bohl! Alles, was ihr wünscht, es foll geschehn, Für unfrer Freundschaft ferneres Bestehn.

(Sie gebn ab.)

# Fünfte Scene.

Mosbie tritt auf.

Mosbie.

Fort jagt mich mein verstörter Geist und fort, und waches Grübeln zehrt das Mark mir auf; Die stete Unruh meiner düstern Seele Sie schwächt mich durch des Weines Uebermaaß Und macht mich frank, wie scharfer Nordostwind Des Frühlings zarte Plüthen trifft mit Frost. Wen böser Argwohn nicht zum Mittagsmahl Begleitet, schmeckt ein karggewürztes Mahl; Doch der verschmachtet bei der seinsten Speise, Dem sie die tiese Herzensqual versalzt. D goldne Zeit, wo mir das Gold noch sehlte, Bei aller Armuth schlief ich da so süß; Mit Qual des Tags erkauft' ich nächt'ge Nuhe,

Nach welcher mich bas Morgenlicht erquicte. Doch feit ich aufflomm zu des Baumes Dipfel, Um in die Wolfen mir mein Reft zu baun, Da fchüttelt jeder leichte Wind mein Bett, Und droht mir mit dem Sturg berab gur Erde. Gedoch, wohin foll die Betrachtung führen? Mein Weg ging babin, wo die Freude wohnt; Er fchloß fich hinter mir, ich fann nicht rudwarts, Mur vorwärts, wenn mir auch Gefahren brobn. Befchloffen ift est: "Arden, du mußt fterben!" Green pfluat das Land und jatet dich beraus, Damit ich reines Korn nur ernten moge: Dafür zum Lobn mag er jest Sonig sammeln, Doch bald erftick' ich ihn, fein Wachs zu haben; Nicht lebe Green, als Biene je zu ftechen! -Dann ift noch Michel, und bagu ber Maler, Bei Ardens Stury die ftartften Selfershelfer; Wenn die mich fisen febn in Ardens Stubl, So troßen fie mir wohl, um zu gewinnen, Dder fie drobn, fein Ende zu entdecken. Sei Beides nicht! ich werf' 'nen Anochen bin, Dag fich die Sund' einander felbft gerfleischen, Dann bin ich ber alleinige Befiger. Doch lebt Alice - Ci, fie ift wie mein Gelbft -Die beilge Kirche macht und zwei zu Ginem -Doch was thut das? Ich fann dir drum nicht trauen, Du ichafftest Arden- meinethalben fort, Und wirst für einen Andern mich vertilgen -Mit einer Schlang' in einem Bett gu fcblafen, Sa, fürchterlich! Frei will ich fein von ihr! (Mlice tritt auf.)

Allein fie naht, und noch muß ich ihr fcmeicheln. — Wie geht's, Alice, warum fo in Gedanken?

Ich bitte, laß mich beinen Kummer theilen! Denn mindre Kraft hat die getheilte Flamme.

Alice.

Doch ich will in der Bruft dies Feuer dämmen, Bis feine Kraft mein Herz zu Afche brennt. Ach, Mosbie!

Mosbie.

So tiefe Senfzer, wie Kanonenschüffe, Die gegen halbverfallne Mauern stürmen, Brechen in Stücke mein erweichtes Herz.
Unfreundliche, dein Gram ist meine Wunde!
Das weißt du wohl, und schmiedest listig nun
Den Blick der Angst, die Brust hier zu zermalmen,
Worin ein Herz wohnt, das dein Kummer tödtet.
Nicht Lieb' ist das, was Liebe liebt zu guälen.

Alice.

Micht Lieb' ift das, was Liebe liebt zu morden.

Wie meinst du das?

Alice.

Du weißt, wie gärtlich Arden mich geliebt. Mosbic.

Und weiter ?

Alice.

Derbirg' das Weitere; es ist zu schändlich, Damit der Wind nicht meine Wort' entführe, Und uns zur Schande sie der Welt verfünde. Ich bitte dich, laß welfen unsern Lenz, Sonst wird der Herbst uns gift'ges Unkraut bringen. Ich bitte dich, vergiß, was wir gethan, Denn ha, mir schaudert jest, daran zu denken.

Mosbie.

Wie? Find' ich dich auf einmal so verändert?

#### Alice.

Bu meinem Glück! Die unverschämte Buhle
Ist jest des treuen Ardens Gattin wieder,
Nicht Ardens treue Gattin. Mosbie, du
Nahmst mir die Ehre! Eine Schmach ward ich
Für meinen Stamm. Sieh auf die Stirne
Sind sie mir eingegraben,
Dein nied'rer Stand und die geringe Herkunft —
Ich war behert! — Weh über jene Stunde,
Und Weh der Ursach', welche mich bezaubert!

Mosbie.

Wenn du verwünscheit, ba, fo will fluchen: Und haltst du gar fo streng auf beinen Ruf, So will auch ich verlorne Ehre flagen : Die wicht'ge Dinge bab' ich nicht verfäumt, Die weit mich über dich erhoben hätten, Vortheil verloren und die Zeit verschleubert! Fortuna's rechte Sand fließ ich hinmeg, Die linke eines ichlechten Weibes faffend, Berwarf die Ch' mit einer edlen Jungfran Und größ're Mitgift, als dein ganges Gut, Schönheit und Reig, die dich verdunkelten: Dies wahre Seil gab ich für wankend Unbeil! Durch deinen Umgang ward mein Ruf gerftort: Ich war bebert, bein Werth war nur erlogen. Du Gottvergegne haft mich fo bezaubert! Doch fprengen will ich beine Bauberbande. Will meinen Augen andre Blide ichaffen, Daß mir nicht mehr der Rabe Taube scheine. Du bift nicht schon, jest erft fann ich dich schauen: Du bift nicht lieb, jest erft erfenn' ich bich! Hinweg wusch dir der Megen die Vergoldung. Und zeigt dich unächt, ein gemeines Kupfer.

Nicht schmerzt es mich, daß du so häßlich bift, Doch macht's mich toll, daß ich dich schön geglaubt. Geh hin zu niederm Volk, zu Deinesgleichen; Ich halte mich zu gut für deinen Günftling!

## Alice.

Bu fpat muß ich erfahren, wie ich febe, Bas meine Freunde mir ichon oft gefagt, Dag du nicht mich, nur mein Vermögen liebft, Bas ich ungläub'ge Thörin ftets geläugnet. D Mosbie, nur ein Wort! Ich beiße mir Die Bunge ab, wofern fie bitter fpricht. So fieb mich an, Mosbie! fonft todt' ich mich! Richts foll mich beinen wilden Bliden bergen. -Ruf'ft du den Krieg, fo ift für mich fein Friede. Ich will es bugen, bag ich dich gefrantt, Dies Andachtsbuch verbrenn' ich, wo ich las Die beil'gen Borte, die mich fo bekehrten. Sieh, Mosbie, fieh, die Blatter reif' ich aus, Ja, alle Blätter, bag im goldnen Bande Rur deine fußen Wort' und Briefe wohnen, Und diefe follen einzig mich erbann, Und keinen andern Glauben will ich kennen. -Du willst nicht febn? Entschwand dir alle Liebe? Du borft mich nicht? Berftopfte Sag dein Ohr? Wie ? fprichft du nicht? hemmt Schweigen beine Junge ? Sonft war dein Blick fo fcharf wie Ableraugen, Sonft lauschtest du, wie aufgeschrecktes Wild, und fprachft fo lieblich, wie Beredfamfeit, Menn ich dich feben, boren, fprechen bieß; Und bift du aller Sinne nun beraubt? Bag' mit bem fleinen Fehl die große Liebe, Und dann verdien' ich nicht die finftern Blide,

Ein wirrer Sinn ift nicht auf immer trübe; Sei wieder flar! Ich will dich nicht verwirren.

D nein, ich bin ja nur von niederm Handwerf; Bu hohen Flügen fehlen mir die Schwingen! Mosbie? O pfui! für taufend Kronen nicht! Dich lieben? Ei, das wäre unverzeihlich! So hohem Rang darf sich fein Bettler nahn.

## Alice.

Mein Mosbie gleicht an Adel einem König; Berblendung wär's, geringer ihn zu achten. Anch aus dem dürr'sten Boden sprießen Blumen, Unfrant in Gärten, und am Dorn die Rose. Was meines Mosbie Later auch gewesen, Der eigne Werth verlieh ihm seinen Adel.

Mosbic.

Wie doch die Frauen lieblich schmeicheln können, Und ein Vergehn mit füßer Zunge tilgen! Wohl, theures Herz, ich will den Streit vergessen, Führst du nicht wieder so mich in Versuchung. Dradschum tritt aus.

Alice.

Dein Auf mag diefen neuen Bund befiegeln!

Alice fei still! Dort feh' ich Jemand kommen.

Ei, Bradschaw, welche Nachricht bringt Ihr mir? Bradschaw.

Dies Schreiben hab' ich Euch von Green zu bringen.

Geht in das Saus, last einen Trunk Ench reichen. Bleibt hier, das Abendmahl ift gleich bereit.

(Bradfdam geht ab.)

Alice lief't ten Brief.

"In London ward unfre Absicht vereitelt. Doch gedenken wir unfern Plan auf dem Wege auszuführen. Wir fenden dieß durch unfern Nachbar Bradschaw.

Der Eurige. Richard Green."

Was meinst du zu dem Inhalt dieses Briefs? Mosbic.

Nun, Alles gut. Bar' ce nur schon gethan!

Dann lebt' ich meinen feligsten Moment; Jest mischt sich bitt're Gall' in meine Lust. Komm jest ins Haus, um den Verdacht zu meiden!

Ich folge dir bis zu bes Todes Pforten.

(Gie gebn ab.) ...

## Sechste Scene.

Green, Will und Shakbagge treten auf

Shakbagge.

Komm, Will, sieh ob dein Handwerkszeng bereit! Schlägt auch der Stein? Ift nicht bas Pulver fencht! Will.

Frag', ob ich im Gesicht die Nafe trage, Ob mir die Zung' im Munde angefroren? Der Henker hole solche dumme Fragen! Nimm mich doch lieber völlig ins Verhör, Wie viel Pistolen ich schon abgedrückt? Auch ob ich den Geruch des Pulvers liebe, Und der Pistole Knall vertragen kann? Ob ich nicht bei dem Blig des Feuers zucke? Doch bitt' ich, laß dir dieß zur Antwort dienen: Mehr Borfen nahm ich ichen in biefer Gegend, Alls bir Gewehre je gur hand gefommen.

Shakbagge.

Ja, im Gedräng erschnapptest du wohl manche; Doch wollt' ich mich errung'ner Beute rühmen, So kämst du wohl auf jeden Kall zu kurz. Denn eine größre Summe würd' es geben, Als du mit deiner ganzen Sippschaft werth. Poß Stement, wie Kröten haß' ich Alle, Die auf der Junge Tod und Unheil zwar, Doch keine Wasse in den händen tragen.

Will.

O Green, wie follt' ich bieses Wort ertragen? Die Ehre fordert's, daß ich es nicht bulde. Ich stand im Dienst des Königs zu Boulogne, Doch du kannst deiner Thaten dich nicht rühmen.

Shakbagge.

Das kann auch noch der Hans von Feversham, Der fiel in Ohnmacht bei 'nem Nafenstüber, Weil, der ihn gab, ihm in die Ohren schrie, Da meint' er, ihn schlug die Kanonenkugel. (Will und Shatbagge fechten.)

Green.

Erinnert euch der Fabel des Aesop: "Zwei Hunde biffen sich um einen Knochen; Da sam ein dritter, der ihn beiden stahl." Indem ihr so um tapfre Thaten zankt, Entwischt und Arden und betrügt und Alle.

Shakbagge.

Mun, er fing an.

will.

Ich werd' es auch beenden;

Mur will ich's zu gelegner Beit verfparen. Doch wenn ich's je vergeffe -

(Er fniet nirber, und erhebt bie Sanbe gum Simmel.)

Green.

But, nehmt den beften Standpunkt! Leimt noch einmal Die Ruthe, um den Bogel jest zu fangen. Ich geh', und wenn ich die Pistolen höre, Renn' ich berbei gleichwie ein Bafferbund, Der unterducket bis jum Anall der Flinte, Wo er mit ichnellem Sprung die Beute faßt. D daß ich feine Glieder guden fabe, So wie ich Bogel fab mit Klügeln folggen!

Shakbagge.

Das follft du febn, fommt er des Wegs daber.

Green.

Shafbagge, ich wette, daß er biefes thut. Doch wenn ich fort bin, zankt auf feinen Fall; Schafft, wenn er fommt, ihn ficher auf die Seite; In diefer Soffnung will ich euch verlaffen.

(Green geht ab.)

Arden, Franklin und Michel treten auf.

Michel.

Wohl rathsam war's, ich ginge nach Rochester; Das Pferd hinkt ftark, es möcht' ihm Schaden thun, Wenn's mit dem Schmert bis Keversham noch ginge. Es bilft vielleicht, wenn man das Gifen abnimmt.

Arben.

So fehr' nach Rochefter gurud, doch mache, Daß du und noch vor Rainham-Bief' erreichft; Denn wohl erft fpat erreichen wir die Seimath.

Michel.

Das weiß ber himmel und auch Will und Chakbagge, Dag du nie weiter fommit, als zu der Wiefe,

Denn ich beschädigte mein Pferd absichtlich, Um nicht den grimmen Mord mit anzusehn.

(Michel geht ab.)

Arden.

Mun, Franklin, fahre fort mit der Ergählung!

franklin.

D glaube, theurer Freund, es wird mir schwer; Jum Herzen drängt sich mit Gewalt mein Blut, Es hemmt der kurze Athem mir die Nede. Noch nie hat solch ein Schwindel mich befallen.

Arden.

Romm, Freund, und laß und langfam weiter gehn; Das macht der Staub, vielleicht auch aßest du Heut Mittag etwas, das dir nicht bekommt; Auch mir war's öfter so, doch ging's vorüber.

franklin.

Wo blieb ich denn in der Erzählung stehn?

Arden.

Da: wie der Mann gescholten feine Frau.

Franklin.

Da fie nun ihres Fehltritts überwiefen, Durch Zeugen felbst, die es mit angesehn, Und man den Handschuh fand, den sie verloren, Nebst manchen andern deutlichen Beweisen, Fragt sie der Mann, ob's wahr sei oder nicht?

Arden.

Und sie? Was fagte sie? Wie fah sie aus, Da sie sich mit so heil'gem Sid verschworen, Und ihre Schuld nun eingestehen mußte?

franklin.

Erft fenfte fie die Augen zu der Erde, Und wollte schier in Thränen gang zerstießen; Dann zog sie still ihr Tuch hervor, um sittsam Damit ihr nasses Angesicht zu trocknen; Drauf räusperte sie sich, und richtete Mit Bürde sich empor, um jegliche Beschuldgung standhaft von sich abzulehnen. Allein verzeih, ich kann nicht weiter sprechen; Die Angst des Herzens raubt mir meinen Athem.

Arden.

Komm nur, bald find wir auf der Nainham-Matte, Durch die Erzählung ward der Weg verfürzt. D wärft bu boch im Stande, fortzufahren!

Shakbagge. Steh nahe bei, ich höre jest fie fommen.

10 ill.

Jent, Chathagge, gift's Entschloffenheit und Muth.

Cheinn.

If schon die Nacht so nahe, wie es scheint, Ober bringt und der dunkle Abend Megen? — Doch seht, Herr Arden! Seid mir sehr willkommen. Schon seit zwei Wochen wünscht' ich Such zu sprechen. Ihr macht Such selten auf der Insel Scheppy.

Arden.

3um Dienft bin ich Eur' Gnaden flets verpflichtet.

Cheinn.

Kommt The von London denn fo gang allein?

Arden.

Mein Diener folgt mir nach; jedoch bier ift Mein theurer Freund, ber mich begleitet hat.

Cheinn.

Seid Ihr nicht im Gefolge des Protektors?

Franklin.

Ich bin's, Mylord, und Ener Gnaden Diener.

Cheinn.

Wollt Ihr nicht diefen Abend mit mir fpeifen?

Arden.

Ich bitt', Eur' Gniben möge mich entschuld'gen, Denn einem Edelmanne, der mein Freund, Versprach ich, heute bei mir anzutreffen; Die Sach' ist wichtig, sonst nähm' ich es an.

Cheinn.

So lad ich Such auf morgen Mittag ein, Und Suer wackrer Freund mag Such begleiten; Denn mancherlei hab' ich mit Such zu fprechen.

Arden.

Für morgen fteh ich gang gu Gurem Dienft.

Cheinn.

Führ' einer doch mein Pferd auf jenen Sügel. — Auf weffen Borfe harrst du, schwarzer Will? Man wird in Kent am Ende dich noch hängen.

Will.

Daß dieß geschehe, wollen wir nicht hoffen; Ich muß, als Euer Anecht, stets für Euch beten. Cheinn.

Ich denke wohl, du haft noch nie gebetet. Ihr Lente, geb' ihm einer eine Krone. D Bursch, entsage dieser Lebensweise; Denn wirst du auch um Psennigswerth ergriffen, Und kommst du zum Verhör, so ist's vorbei. — Herr Arden, kommt, laßt und beisammen bleiben, Wir gehn vier Meilen weit denselben Weg.

(Lord Cheiny, Arden und Franklin geben ab.)

Will.

Der Teufel mag Euch nach vier Meilen holen! Ich könnte mich vor Jorn jeht felber morden. Da kommt der große Herr mir in die Quere, Indem ich schon nach Ardens Herzen ziele. D daß die Aron' im Hals ihm schmelzen möchte! Shakbagge.

Arden, bei Gott, du haft von Glück zu fagen. Ift jemals so ein Mensch davon gefommen? Zum himmel feur' ich meine Augel ab, Da sie dir, Arden, doch den Tod nicht gab.

Green tritt auf.

Green.

Run fage, ift er bin? Ift er geliefert?

Gefund nach Feversham, gur Schand' und Allen. Green.

Den Teufel auch! Wie ift er denn entfommen? Shakbagge.

Da wir bereit find, eben los zu druden, Erfchien Lord Cheinp, feinen Mord zu hindern.

Green.

So hat also der Himmel ihn errettet!

Der Himmel? Nein! Cheiny hat ihn beschüßt, Und ihn zum Schmaus nach Schurland dann gebeten, Doch treff' ich nochmals wohl ihn auf dem Wege; Und sagen alle Cheiny's dann auch: Nein! Versehlt die Augel nimmer seine Brust. So kommt denn, Green! Gehn wir nach Feversham.

Green.

Wie muffen bei Alice uns entschuldigen; Wie wird sie zurnen, wenn sie dieß erfährt!

Shakbagge.

Sie glaubt am Ende gar, und fehlt's an Muth.

Drum laft und gehn, und Alles ihr ergählen, Und finnen, wie wir morgen ihn ermor den.

(Gie gehn ab.).

# Dierter Akt.

## Erfte Scene.

Arden, feine frau, Franklin und Michel treten auf.

## Arben.

Die Stunden, wachend an dem Thor des himmels, Verscheuchten schon die nächtlichen Gewölfe, Und helios erfennt bereits die Gleise, In die er seinen goldnen Wagen lenkt. Jest ist es Zeit, komm, Franklin, laß und gehn!

ha glaubt' ich boch, heut gab' es eine Jagd, Die Euch die Ruhestunden so verfürzte.

#### Arden.

Nein, keine Jagd erweckte mich so früh. Wie ich dir gestern schon gesagt, ich gehe Zur Insel Scheppy, bei dem Lord zu speisen; So hat Lord Cheiny gestern mir besohlen.

### Alice.

Nie wird ein Vorwand einem Manne fehlen. Kein Haus hält Einen, der das Wandern liebt. Es gab 'ne Zeit — o wär' sie nicht vorbei! — Wo Abel nicht, noch eines Lords Befehl Dich diesen Armen je entrissen hätten; Fehlt dir etwa der frühre gute Wille, Und sehltet mir etwa der frühre Werth? Wohl Beides; doch gilt etwas treue Liebe, Berdien' ich wohl noch deine Gegenwart.

franklin.

3ch bitte, Freund, laß sie doch mit uns gehn! Sie wird gewiß dem Lord willkommen sein, Und wir noch mehr, weil wir sie mit uns führten.

Arden.

Run wohl! du, fattle beiner Frauen Pferd! Alice.

Erbet'ne Gunft verdient nur wenig Dank; Geh ich davon, fo läuft das Haus uns fort, Und wird wohl gar gestohlen; darum bleib' ich.

Arden.

D fieh doch an, wie falfch du Alles nimmft! Geh' mit, ich bitte!

Alice.

Nein, jest geh ich nicht. Arden.

So bleibe denn; doch sei der Ueberzengung, Mich ändern weder Zeit, noch Ort, noch Menschen, Und theurer bist du mir als Leib und Leben.

Alice.

Das wird die schnelle Rückfehr mir bewähren.

Arden.

Vor Abend, wenn ich lebe, bin ich hier. Leb' wohl! heut Abend effen wir mit dir.

(Mice geht ab.)

franklin.

Michael, find unfre Pferde fcon bereit?

Midiel.

Die Pferde find's, ich aber bin es nicht; Mein Geld verlor ich, fechs und breißig Schilling, Als ich bas Pferd für meine Herrin holte.

franklin.

So laß und beide nur voran denn gebn; Und er mag bleiben, um fein Geld zu fuchen.

Arden.

Mach', daß du und zur Infel Scheppy folgst, Zu Mylord Cheiny, wo wir speisen wollen.

- (Arden und Franklin geben ab.)

Mid cl.

Profit die Mahlzeit, und Glud auf die Reise; denn vor Euch liegen der schwarze Will und Shafbagge im Gestrauch fest, zu fest für euch; die werden eure Fährleute für die lange Reise fein.

(Der Mafer tritt auf.)

Doch wer kommt hier? Der Maler, mein Nebenbuhler, der mir mit aller Gewalt Jungfer Sudchen wegfischen wollte.

Clarke.

Run, wie geht's, Michael? Wie geht's meiner Herr= fchaft, und Allen im Saufe?

Michel.

Wer? Sufanne Mosbie? Ift die auch deine Herrichaft?

Nun ja; wie geht es ihr und allen Andern?
Michel.

Alle find gang wohl, außer Sufannen, bie ift frant.

Rrant? und an welcher Krankheit?

Un einem hißigen Fieber.

Clarke.

Giner Liebe? ju wem?

Michel.

Un einem hißigen Fieber.

Clarke.

Ein Fieber? Gott, bewahre sie davor!

Midel.

Ja woht, und vor einem Tagediebe obendrein, der gerade fo dict ift, als wie du !

alarke.

Ei, Michael, du bist bofer Laune; ha ha, du hast ein Auge auf die Jungfer Sufanne.

Michel.

Ja wohl, um fie vor dem Maler ju huten.

Clarke.

Warum mehr vor einem Maler, als vor einem folden Bebienten wie bu?

Midel.

Beil ihr Maler nur ein Tunchtuch aus einem hubschen Madden macht, und ihre Schönheit beflectt.

Clarke.

Was willst du damit fagen?

Midel.

Ei nun, daß ihr Maler Lämmer in Weiberfleidern malt, und wir, Bedienten, ihnen hörner anfegen, um fie gu Schafen zu machen.

Clarke.

Sag mir bas noch einmal, und es wird bir einen Puff oder Schlag guziehen.

Michel.

So? Wohl mit einem Dolch, der aus Pinfeln gemacht ist? Wahrhaftig, der ist zu schwach, und eben darum bist auch du zu schwach, Sufannen zu erobern.

#### Clarke.

Dağ ihre Lieb' an diefem Schlage hinge!
(Er gibt ihm einen Schlag auf den Ropf.).

Mosbie, Green und Alice treten auf.

### Alice.

Ich wette, dieser Streit war Suddens wegen. Gingst du nur deßhalb nicht mit deinen Herren? Haft du denn feine and're Zeit zu zanken, Als jeht, wo manches Wichtge zu berathen?

(Michel geht ab.)

Run, Clarfe, haft dein Berfprechen du gehalten? Clarke.

Ja, feht es hier, Berührung schon ist Tod.

Dann, hoff' ich, dieß, wenn auch das Andre fehlte, Wird Ardens Leben fangen, und im Sterben Den weise machen, der als Thor gelebt.

Bas sest in unser Korn er seine Sense?

Bas will er denn von dir, o mein Geliebter?

Bas maßt er sich es an, mich zu beherrschen?

Das fann ich selbst! Die Shre will's, daß ich dich lasse.

Las er das Leben, daß wir lieben können,

Ja leben, lieben, Leben ist ja Liebe;

Erst mit dem Leben soll die Liebe enden,

Und Leben eh'r als meine Liebe sterben.

Mosbie.

Was ist die Liebe, der die Trene fehlt? Dem Pfeiler gleich, erbaut von vielen Steinen, Doch nicht mit gutem Mörtel fest verbunden, Und ohne Kitt, die Fugen fest zu schließen: Der wird durch jeden Windstoß gleich erschüttert, Ja, wenn man ihn nur anrührt, stürzt er nieder, Ju Staub den vor'gen Hochmuth zu begraben; Ein Fels von Diamant sei unfre Liebe, Der Ort und Zeit und allen Stürmen trost,

Green.

Mosbie, laß jeht die Liebesschwüre ruhn, Und laß uns unser Werk allein bedenken! Ich habe Will und Shakbagge hinbestellt, 280 sie im Busch versteckt auf Arden lauern. Wir wollen sehen, was sie ausgerichtet.

(Gie gehn ab.)

## Bweite Scene.

Arden und franklin treten auf.

Arben.

Se, Fährmann! bift du da?

Sahrmann tritt auf. .
 Sahrmann tritt auf. .

hier bin ich schon.

Weht nur voran zum Schiff; ich folge gleich.

Arden.

3ch bitte, fomm! Wir haben große Gile. Enbrmann.

Was ist das für ein Rebel!

Arden.

Der Nebel, Freund, er könnte wohl benebeln; Er raucht wie eines Trunkenboldes hirn, Das er in kräft'ges Bier am Abend tauchte.

Lährmann.

D daß man folden Burfden doch den Kopf Nur öffnen konnte, ihnen Luft zu geben!

franklin.

Was haltft bu benn von diefem Rebet, Freund?

fährmann.

Mie schoint er gang so wie ein boses Weib, In einem kleinen Saufe, die den Mann Richt Rube läht, bis er mit naffen Angen Sich aus der Thure schleicht. Dann fieht er aus, Als ob sein ganges Haus in Flammen stünde, Und so, als wär sein bester Freund gestorben.

Arden.

Spa, fprichft du fo aus eigener Erfahrung? Lährmann.

Vielleicht, vielleicht auch nicht. Denn meine Fran ist so wie alle andre, Das heißt: sie läßt vom Monde sich beherrschen. Eranklin.

Lom Monde? Sprich, wie foll ich das verfiehn?

Umsonst, Herr, ist der Tod.

So nüchtern, wie ich bin, fann ich's nicht fagen.

Arden.

Doch guter Mann, wenn ich dich nun recht bitte?

So fei's denn; schiene felbst der Sommermond, So hat mein Weib doch einen Nebenmond.

franklin.

Die, einen Rebenmond?

fährmann.

Ja, und der hat feine Kraft auch, zu verfinftern.

Da bift du manchmal wohl der Mann im Monde?

Ja wohl:

Drum macht mit diesem Mond Euch nichts zu schaffen, Daß nicht mein Dornbusch das Gesicht Euch fragt.

Arden.

Un diefem Nebel möchte man ersticken. Kommt, laßt und eilen.

franklin.

und auf unferm Wege,

Gebt und noch einen Schifferspaß zum Beften!

fährmann.

Richt doch, ihr herren, bas ift Schelmerei.

(Gie geben ab.)

## Dritte Scene.

Will und Shakbagge fommen von verschiedenen Geiten.

Shakbagge.

Sa, Will! wo bift du?

Will.

hier, Shakbagge, fo gut wie im Schlund der hölle, wo ich meinen eignen Weg vor lauter Dampf nicht untersicheiden kann.

Shakbanac.

Sprich immer zu, daß wir beim Ton uns treffen, Souft werd' ich hier in eine Grube fallen, Wenn heller nicht der Fuß sieht als das Auge.

Will.

Saheft du je ein befferes Wetter, um mit der Frau eines Andern davon zu laufen, oder mit einer Dirne Berftedens zu fpielen?

Shakbagge.

Nein; es wäre ein köstliches Wetter für die Lichtzieher, wenn es länger anhielte; dann könnte man nie ohne Kerzen zu Mittag oder Abend essen. — Doch horch, Will! Was sind das für Pferde, die da vorbei gehen?

mill

Hörtest du etwas?

Shakbagge.

Freilich.

10 i 11.

Ich febe mein Leben jum Pfande, es war Arden und fein Bedienter, und bann ift alle unfere Mube verloren.

Shakbagge.

Nicht doch; waren sie es wirklich, so können sie vielleicht eben so wohl als wir den Weg verfehlen, und dann werden wir sie wohl wieder treffen.

Will.

Komm laß uns weiter geben, wie ein paar blinde Pilger!

Shakbagge.

Sulfe! Will, Sulfe! Ich erfaufe!

Der Sahrmann tritt auf.

fährmann.

Wer ruft um Sulfe?

will.

Du bift es am Ende felbst gewefen; denn es war Niemand bier.

Sährmann.

Ich kam, um dem zu helfen, der um Hulfe rief. Wie? was ist das? Wer liegt hier in der Grube? Es geschieht ihm schon recht. Warum ist er ohne Führer ausgegangen? Will.

Bas hatteft du diefen Morgen für Gefellschaft auf dei: ner Kabre?

Sährmann.

Rur ein paar Sdelleute, welche überfuhren, um bei bem Lord Cheinn zu fpeifen.

will.

hab' ich dir's nicht gesagt, Shafbagge?

Sährmann.

Berr, wollt Ihr vielleicht einen Brief zu ihnen before bert haben ?

Will.

Rein! geh nur!

Sährmann.

Habt Ihr je folden Nebel gefehn wie heute?

Will.

Nein, aber auch noch nie einen folden Narren, der fich lieber Eins will verfegen laffen, als davon laufen.

Sährmann.

Rein, Serr, heute wird weder verlauft, noch verfeht. Wie heißt der Mann da?

Shakbagge.

Der schwarze Will.

Eährmann.

3ch hoffe, daß man bald ihn hängen wird.

(Fährmann ab.)

Shakbagge.

Sieh, wie der Nebel vor der Sonne weicht, Gest, da wir unfern Sweck vereitelt fehn!

Green, Mosbie und Mice treten auf.

Mosbie.

Was macht ihr hier, Shakbagge und schwarzer Will? Nun? — ift die That gethan? Ift Arden todt?

Will.

Sagt, kann ein Blinder wohl die Waffen führen? Saht ihr denn nicht, wie dunkel war der himmel, Daß keiner Noß noch Mann bemerken kounte? Doch hörten wir vorbei die Pferde gehn.

Green.

Co find fie ench entschlüpft und übers Maffer?

Shakbagge.

Für dießmal, ja. Doch wollen wir noch harren, Denn ficher fommen baldigft fie zuruck. Ha, nimmer mußt' ich noch fo fehr mich qualen Bei einer Arbeit, fo gering wie diefe.

Mosbie.

Wie famft du zu dem Schmuß?

Will.

Weil in der Finsterniß er fehlgetreten; Er wollte ihnen ohne Führer folgen.

Alice.

Nehmt dieß, und thut dafür euch mas gu Gute. Jest geht nach Feversham gur goldnen Lilie, Dort mögt ihr ausruhn bis ju andrer Seit.

Green.

Lagt mir die Sorge, mich betrifft's zunächst.

Will.

Ja, edle Frau, dieß hier wird und erquiden, Im Fall wir wieder in den Sumpf verfinken.

(Green, Will und Chafbagge ab.)

Mosbie.

Es ift umionft! Die Schurfen thun es nie.

Alice.

Was haltst du von der List, die ich ersonnen? Sobaid mein Mann nach Hause wiederkehrt, Begegnen wir ihm Arm in Arm geschlungen, Noch auf dem Wege, wie vertraute Freunde, Und trohen köhn, und lachen ihm ins Antlik; Entzündet sich der Streit und kommt's zu Schlägen, So rus ich aus dem Hinterhalt die Mörder, Die dann, als wollten sie Kämpfer trennen, Zum Tode meinen Mann verwunden sollen.

Mosbie.

Ein schöner Anfchlag, eines Ruffes werth!

(Gie geben ab.)

## Bierte Scene.

Richard Reed und ein Schiffer.

Schiffer.

Wahrhaftig, Need, es bringt dir wenig Vortheil; Zu weit ist sein Gewissen, er zu karg, Zu deiner Unterstüßung was zu thun.

Reed.

Er kommt von Schurland eben, wie ich höre, Ich will ihn hier erwarten, denn zu Hause Läßt er sich nie herab, mit mir zu sprechen. Und wenn demäth'ge Vitten mir nicht helsen, Noch seine harte Vrust durchdringen können, Fluch' ich dem Filz, ob das ihn nicht bewegt.

D sehet, seht! Da kommt er wie gerusen! So eben, Herr, will ich zu Schiffe gehn, Und komme zu Euch wegen jener Accer, Die Ihr mir widerrechtlich vorenthaltet. Sind auch die Nenten eben nicht beträchlich, So werden sie doch Weib und Kind ernähren, Die ich entblößt in Feversham verlassen. Gebt ihnen dieses Land, um Christi Willen!

Arden.

Vernimmst du, Franklin, hier des Menschen Rede? Ich kaufte thener, was er von mir fordert, Ob wohl die Zinsen immer mir gehörten. Du da, der diese Ford'rung an mich macht, Wenn du mit schreiender und wilder Zunge

Mich schmähest, (benn bas thust du, wie ich höre) Steck ich zwölf Monde dich in einen Kerker; Dort sollst du weder Mond noch Sonne schaun. Sei auf der Huth; ich schwör's, so wahr ich lebe, Wenn du nicht schweisst, das Mitleid zu verbannen.

#### need.

Du willst mir Unrecht thun, und auch noch drohn? So geh es, wie es wolle, thu' das Aergste! D Gott laß doch ein Bunder hier geschehn, Und strafe dieß an ihm und an den Seinen! Der Acker, welchen du mir vorenthaltst, (Das sprech' ich in des Geistes höchster Angst) Berderblich sei er dir und unheilbringend! Dort mag dein liebster Freund dich morden, oder Den Menschen magst du dort zum Bunder liegen! Du und die Deinen mögen dort verderben! Im Bahnsinn magst du dort, Verstuckter, sterben!

#### franklin.

Sa, Schurfe, zügle beine boje Junge! Denn Flüche gleichen abgeschoff'nen Pfeilen, Die auf bes Schüßen Saupt zurückeprallen.

## Reed.

Sie mögen fallen! Mär' ich auf der See, Wo ich so manchen wilden Sturm erlitten, Und fähe furchtbar sich die Brandung nahn, Säh' ich den Steuermann vor Angst erbeben, Und die Matrofen auf die Kniee sinken, Ich siele auch in diesem Grauen nieder Und schrie zu Gott, wie es mir auch erginge, Auf Arden Nache, Unheil Stend nieder, Der Welt zu zeigen, wie er mich gekränkt. Und scheidend will ich's meiner Frau besehlen,

Daß meine Kinder bies Gebet nur lernen. — So geh' ich fort und laff' bir meinen Fluch.

(Reed und der Schiffer geben ab.)

lrden

Das ist des Landes größte Lästerzunge, Und oft ist dieser Schurke wie von Sinnen. Es hat nicht viel zu fagen, was er spricht, Kein Unrecht hab' ich ihm gethan.

granklin.

Ich glaub' es.

Arden.

Nun, da die Pferd' und sind vorausgegangen, Wird und vielleicht mein Weib entgegenkommen. Gott weiß, sie ward so liebevoll seit Kurzem, Den angewöhnten Lannen ganz entsagend; So freundlich ist sie jest, als ehmals ftörrisch.

franklin.

Schön ist ein Wechsel der zum Guten führt. Doch, Arden, hüte dich, ihr zu vertraun, Wie trefflich der Lord Cheiny und bewirthet, Und wie so freundlich er und aufgenommen. Sie macht es und am Ende sonst zum Vorwurf, Daß wir die Reise ohne sie gethan; Denn glaubt mir, ungern blieb sie hier zurück.

Arden.

Komm Freund, und lag und etwas schneller gehn, Um in der Rüche sie zu überraschen, Wo sie gewiß ein gutes Mahl bereitet.

Alice und Mosbie treten auf.

franklin.

Rein beffres Wefen gibt es auf der Erde, Als eine edle Frau in guter Laune. Arden.

Doch wer ist das? Mosbie? Wie, so vertraut? Elender Knecht! Du schnöde Mege! Trennt euch!

Alice.

Ja wohl, sie trennen sich mit füßem Ruß. Arden.

Meineid'ge! Wer dieß trägt, trage Alles! Wieh!

Mosbie.

Doch fein Hornvieh, denn du haft die Sorner! Eranklin.

D Ungeheuer! Jest ist's Zeit, zu ziehn.

Alice.

D helft, o helft! Gie morden meinen Gatten!

Will und Schakbagge treten auf.

Shakbagge.

Wetter! Wer thut Herrn Modbie was zu Leide? — Hilf, Will, ich bin verwundet!

Mosbie.

Für diefe Bund', Alice, dank' ich Euch! (Moeble, Will und Chalbagge ab.)

Alice.

Ach Arden! Bist du ganz von Wahn verblendet? Was wüthest du, du eifersücht'ger Mann? Wir wollten dich mit einem Scherz begrüßen, Und als wir freundlich dir entgegentreten, Ziehst dn das Schwert in eisersücht'gem Zorn, Und triffst den Freund, der an nichts Böses dachte, Des nicht'gen Kusses, der Umarmung wegen, Womit wir lustgen Sinns dich prüsen wollten; O weh mir Armen, die den Scherz erdacht, Der, heiter angesangen, blutig endet!

franklin.

Gott moge mich vor foldem Scherz bewahren!

Bemerkteft du nicht unfer freundlich Lächeln, Als ich, an feinem Arm, die Wang' ihm füßte? Sabst du mich liebreich nicht die lette Beit? Saft du mein lautes Schreien nicht gehört? Dief ich um Gulfe nicht für meinen Gatten? D dann verftouft ein Sauber dir das Ohr; Dann webe mir, web der Unfeligen, Die einem Tollen liebend fich verbunden! Dein Beib nicht, beine Sflavin will ich fein; Dielleicht gefall' ich dir mit diefem Namen; Denn bin ich froh, so hältst du mich für leicht, Bin ich betrübt, fo nennft bu's bofe Laune, Kleid' ich mich gut, fo nennst du es Gefallfucht, Kleid' ich mich schlecht, nennft du's Nachläffigfeit. So war ich stets und bleibe bis jum Tode Gin armes Beib, geplagt burch deine Grillen.

Arden.

Es ware wahr, daß weder du, noch er Aus Bosheit euch fo unanständig zeigtet?

Der himmel fei der Zeuge meiner Unfchuld. Arden.

Geliebte, dann verzeih mir meinen Jrrthum; Ich werde nie mich wieder fo vergehn. Befraf' mich, wie du willst, ich werd' es dulden, Dein Misvergnügen bringt mir einen Tod, Weit schmerzlicher, als follt' ich wirklich sterben.

Alice.

Wenn deine Schwure beiner Liebe glichen, So hatteft bu des Freundes Wort beachtet, Der fagte, als er ging mit feiner Wunde: "Durch meine Schuld allein fei er verleßt." Und wenn du Schmerz für dies Vergehen fühltest, Gingst du ihm nach, ob man ihn auch verbunden, Bat'st um Verzeihung ihn, den du beleidigt; Nie tröstet sich mein Herz, bis dieß geschehn.

Arden.

Verlange, was du willst, ich werd' es thun, Es schmerzt mich tief, daß ich bich so beleidigt, Und beide, dich und meinen Freund, gekränkt; Begleite mich, den Frieden zu vermitteln.

franklin.

Ei, lieber Arden, weißt du, was du thuft? Willst du zu dem gehn, der dich so entehrte?

Alice.

O fage, kannst du mich der Untreu zeihen? Franklin.

Er höhnte mit dem horn ja Euren Gatten!

Ja wohl, weil dieser ihn vorher verlegt, Und schimpfend ihn "meineid'ges Wieh" genannt, Er wußte, daß die Eisersucht nichts tieser Beleidigt, als des Horns verhaßter Name.

Franklin.

Und war's auch fo, fo war' es doch gefährlich, Den aufzusuchen, dem man Wunden schlug.

Alice.

Den Fehl gestehn, ift mehr, als halb ihn bessern. Doch Männer von so bösem Geist, wie Ihr, Entzweien gar zu gerne Mann und Weib.

Arden.

Ich bitte dich, mein Freund, gib dich zufrieden, Ich weiß, Alice rath mir stets zum Besten.

Jest geh' ich hin, wo Mosbie wird verbunden, Um allen Streit und hader auszugleichen.

franklin.

(Arten und Alice ab.)

Wen so der Teufel spornt, der muß wohl gehn. Ach, armer Mann! Wie schnell bist du bezaubert! Doch da dein Weib Urheberin des Unheils, So muß der Freund wohl seine Junge zügeln.

(Er geht ab.)

# Sünfter Akt.

## Erfte Scene.

Will, Shakbagge und Green treten auf.

#### Will.

In meinem gangen Leben habe ich nicht fo viel Zeit gebraucht, um einen Menschen auf die Seite gu schaffen.

## Green.

Ich glaube, es wird nichts aus der gangen Sache; wir wollen es lieber aufgeben.

## Shakbagge.

Nein, ins henters Namen! wir schlagen ihn tobt, wenn wir auch für unsere Mühe vor seiner Thure aufgehenkt werden.

#### Will.

Du weißt, Green, daß ich zwölf Jahre in London lebte, wo Manche durch mich auf hölzernen Beinen laufen, weil sie mich nur von der Mauer drängten: Manche mit silbernen Nafen, weil sie sagten: da geht der schwarze Will! Ich habe so viele Nenommisten furz und klein geschlagen, als du Rüse.

Green.

O verdammte Lüge!

Will.

Meiner Tren, ich hab's gewiffermaßen gethan. Die Saufer ber Auppler mußten mir eine Abgabe bezahlen; ba durfte fein Madden einziehen, ebe fie nicht von mir die Erlaubniß batte, ihr Fenfter zu öffnen. Es ichimpfte mich einmal ein Biergapfer, dem durchstach ich mit meinem Dolch alle feine Käffer, eins nach dem andern, und hielt ihn bei den Ohren, bis alles Bier ausgelaufen war. Als mich in der Themfestraße ein Brauerwagen beinab umfuhr, machte ich feine Umftände, fondern ging nun hinein, und schnitt alle feine Rer= ben von dem Kerbholze, und schlug es ihm um den Ropf. 3ch und meine Rameraden baben einen Conftabel von feiner Wache genommen, und ihn auf einem Sebebaume ins Reld binaus getragen. Einem Sergeanten habe ich den Ropf mit feinem eignen Stabe zerschlagen, und mit meinem Schwert und Shild habe ich Burgschaft geleistet, fur wen ich wollte. Alle Wirthe in ben Bierhäufern fanden jeden Morgen mit einem Maas Bier in der Sand, und fagten: Ift es Guer Gnaden gefällig, zu trinfen? Der, welcher es nicht that, fonnte darauf rechnen, daß die nächfte Nacht fein Schild abgeriffen, und fein Gitterfenfter weggetragen ward. Rurg: Wiel that ich; dieß allein will nicht gelingen; Ich glaube fest, ihn rettete ein Wunder.

Alice und Michel treten auf.

Green.

Fort, William, jest; denn hier fommt Ardens Frau.

Alice.

Weißt bu's gewiß denn, daß fie fich verföhnt? Michel.

Ja wohl, ich fah's, wie sie die Hand sich gaben. Als Mosdie blutete, weint' er vor Kummer, Und schalt auf Franklin, der den Anlaß gab; Der' Bundarzt war noch kaum herein getreten, Als schon mein Herr Geld aus der Börse zog, Und endlich schiet' er mich, Euch anzusagen, Daß Mosdie, Franklin, Bradschaw, Gastwirth Abam, Mit andern Nachbarn noch und seinen Freunden, In Eurem Haus zu Albend speisen wollen.

## Alice.

Ach, guter Michel, lauf' doch schnell gurud, Und wenn mein Gatte nach dem Markt fich wendet, Soll Mosbie fich im Stillen zu mir schleichen; Dann wird noch heut Susanne dir verlobt.

Mid el.

Ich will's bestellen.

#### Alice.

Eag' auch zugleich dem Roch von unfern Gäften, Er foll nichts an der Mahlzeit heute sparen

(Migel geht ab.)

## Will.

Ein Schmaus? Da wollen wir und gleichfalls melben. Frau Arden, Heut Abend effen Green und ich bei Euch.

#### Alice.

Ihr feid willfommen. Aber, lieber Green, Warum doch thatet ihr's nicht geftern Abend?

## Green.

Un Shafbagge, an dem Schuft, lag nur bie Schuld.

Nein; benn ich that doch mahrlich, was ich konnte.

Ha, last den ganzen Vorgang mich erzählen! Da er den Degen vor sich halten sollte, Schwingt er ihn prablerisch um seinen Kopf; Da rannte Franklin ftürmisch auf ihn los, Und trifft den Kerl, das rettete den Andern.

Run hätte er mit hand und Fuß kommen und ihm Eins, Zwei, Drei, den Kopf einschlagen follen, aber er wenzbet, wie ein Narr, sein Schwert eine halbe Elle von der Gesahr weg. Mein Leben wett' ich, der Teufel selbst foll mich nicht von der Stelle bringen, wosern er mich nicht an Stärke und Fechterkunst übertrifft. Ich stehe dafür, ein kleiner Schild in einer geschickten hand ist eben so gut, als wie ein Castell, ja besser als eine Schanze, das weiß ich aus Erfahrung.

Bei diefem Anblick fank Mosbie der Muth; Dazu kommt Arden auch mit blofem Degen, Mit dem er gleich die Schulter ihm durchbohrt.

Alice.

Mich wundert's nur, daß beid' ihr ftille ftandet.

Will.

Ich konnte mich vor Schrecken kaum bewegen.

Alice.

Ach, hattet ihr ihn gestern doch erschlagen! Für jeden Tropsen seines schnöden Blutes Wollt' ich mit Golde dir die Hände füllen, Dich füssen, und an meinen Busen drücken.

Will.

Geduldet End; es ift nicht unfre Schuld. Wir Zwei und Green gehn auf dem Markt ihm nach, Erstechen im Gewühl ihn und entslichen.

Mosbie tritt auf.

Alice.

Kaum möglich ift es; doch da zeigt fich Einer, Der hoffentlich ein sichres Mittel findet. — D Mosbie, birg die Wunde! Sie entsetzt mich! Mosbie.

Frau Arden, Euch verdant' ich dies Geschenf.

Alice.

Mit nichten; als ich dich verwundet sah, Bollt' ich das Schwert, das dir entsiel, ergreisen, Und Arden niederstechen; denn ich schwor, Daß diese Augen, die sein Anblick fränkt, Nicht schlummern, bis die seinen schloß der Tod. Nachts stand ich auf, und wandelte durch's Zimmer, War zweimal im Begriff, ihn zu ermorden.

Mosbie.

Die? in der Nacht? Dann waren wir verloren.

Alice.

Warnm? Wie lange foll er benn noch leben?

Mosbie.

Bei Gott, nicht länger, als zum heut'gen Abend. Sprecht, schwarzer Will und Shakbagge, wollt ihr beide Den Plan vollsühren, den ich mir ersonnen?

Will.

Ich will es thun, fonft nennt mich einen Schuft!

Und eh' es miflingt, biet' ich felbst die Sand.

herr Green, Ihr follt Franklin bei Seite nehmen, Und durch Gespräch so lange hin ihn halten, Daß er nicht wieder kommt vorm Abendessen; Ich hole Arden heim, wir machen dann In Freundlichkeit im Bretspiel ein'ge Jüge.

Alice.

Doch wozu foll dieß? Wie wird er dann ermordet?

Sort mich nur an: der schwarze Will und Chafbagge,

Die wir im Schreibezimmer eingefchloffen, Sie fturgen fchnell auf ein Signal hervor. Will.

Und dies Signal?

Mosbie.

Es fei das Wort: Ha ha, nun hab' ich euch! Jedoch erscheint in keinem Falle früher! Will.

Seid unbeforgt. Wer aber schließt und ein?

Das will ich thun, und du behältst den Schläffel.

Rommt, Green, und geht mit mir. Gieh gu, Alice, Dag Alles unterdeg geordnet fei.

(Mosbie und Green ab.)

#### Alice.

Scid unbeforgt, schiekt mir ihn nur nach Hause, Ich steh dafür, niemals verlaßt er's wieder. Komm, schwarzer Will, schön bist du meinem Auge, Nach Mosdie geb' ich dir den ersten Plaß. Statt schöner Wort' und herrlicher Versprechen Soll meine Hand dir goldne Lieder spielen. Behagt dir das? Sagt, Leute, wollt ihr's thun?

Mit Muth sei es vollbracht. Hört meinen Nath; Gebt Mosbie, als dem Fremden einen Sessel, Und einen Stuhl sest Eurem Manne hin, Daß ich mich sacht von hinten zu ihm schleiche, Und mit dem Handtuch ihn zu Boden ziehe, Durchlöchr' ihn dann mit Bunden, wie ein Sieb, Und tragt nachher ihn hinter die Abtei, Daß, wer ihn todt dort findet, glauben möge, Er ward ermordet, um ihn zu berauben.

#### Alice.

Wohl ausgedacht. Ich will euch zwanzig Pfund, Und wenn er todt ist, vierzig weiter geben; Damit man, wenn ihr bleibt, nicht Argwohn schöpft, Soll Michael zwei schnelle Pferde satteln, Flieht, wo ihr wollt, nach Schottland oder Wales; Wo ihr auch seid, ihr sollt nicht Mangel leiden.

## Will.

für folche Morte fonnt' ich taufend morden. Den Schluffel her! Bo ift die Schreibeftube?

#### Alice.

Ich wurde bleiben, um euch zu ermuth'gen, Wenn ich euch nicht für fest entschlossen hielte.

# Shakbagge.

Ihr feid zu schwach; laßt und nur freies Spiel.

# Alice.

Mit neuer Kraft wird Mosbie's Blid mich ftarten, Daß ich, die Vorderfte, mich an ihn wage.

#### Will.

Seid ftill und geht; für und ift diefe That; Er ift dahin, wenn diefe Thur fich offnet.

# Alice.

D war' er hier, daß sie sich öffnen könnte! Ich werde nicht mehr ruhn in Ardens Armen, Die, wie die Schlangen der Tissphone, Mich im Umschlingen stechen. Mosdie's Arm Wird mich umzirkeln, und würd' ich ein Stern, So möcht' ich nur in dieser Sphäre leuchten. Auf Mosdie's Lippen nur wohnt süßer Nektar, Diana würde, wenn sie ihn gefüßt, Vor Liebe krank, wie ich, Endymion Aus ihrer Grotte schleudern. Arden ist

Nicht halb fo lieblich, als Endymion; Wer fann mich drum ob feinem Morde tadeln?

Michel tritt auf.

Der herr ift in der Nähe, gnad'ge Fran.

Alice.

Wer fommt mit ihm?

Midel.

Herrin, Niemand, außer Mosbie.

Wohl, Michael, hol' nun das Spielbret her: Und tritt dann vor die Thur des Schreibezimmers. Michel.

Weshalb?

Alice.

Der schwarze Will ift drin, es zu vollbringen. Michel.

Die? ftirbt er diefe Racht?

Alice.

Ja, Michael.

Michel.

Doch darf Sufanne nichts davon erfahren? Alice.

Ja, denn sie wird verschwiegen sein wie wir.

Michel.

Run gut, ich hole gleich bas Spielbret her.

Alice.

Doch höre nur ein Wort noch, Michael: So wie mein Mann herein ift, schließ das Thor; Er foll, noch eh' die Gäste kommen, sterben.

(Michel ab. Arden und Mosbie treten ein.)

Was, bringst du Mosbie mit, mein theurer Gatte? Ich wünschte, daß ihr euch verföhnen möchtet,

Das war nur Sorg' um dich, zu ihm nicht Liebe; Der schwarze Will und Green sind seine Freunde, Und die sind bös, sie könnten dich ermorden, Drum hielt ich es für gut, euch zu versöhnen. Aus welchem Grunde bringst du ihn mit dir? Sein Anblick schon hat mir das Mahl verdorben.

Mosbie.

herr Arden, Gure Gattin fieht mich ungern. Arden.

Mosbie, das ift nur leeres Fraungeschwäß. Biet' ihm Willfommen, Frau, denn wir find Freunde.
Alice.

Sofern Ihr wollt, könnt Ihr mich dazu zwingen; Doch oher fterb' ich, als ich ihn begrüße. Sein Umgang machte mir fo manche Feinde, Und darum will ich ihn beständig meiden.

Mosbie.

Sa, feht, wie follau doch fann fie fich verftellen!

Er ift nun einmal da; drum grolle nicht.

Alice.

Ich bitt' Euch, feid nicht migvergnügt und zornig, Ich will ihn grüßen, weil Ihr es gebietet. Mosbie, nehmt Platz feid freundlich mir willfommen! Mosbie.

Ich weiß es, Eurem Mann bin ich willfommen; Doch Eure Worte gehn Euch nicht vom Herzen.

Alice.

und war' es fo, fo benft, ich habe Grund.

Mosbie.

Verzeiht mir, Arden, ich will mich entfernen.

Arden.

Mein, lieber Mosbie.

Alice.

Und gingt Ihr auch, es fehlt uns nicht an Gaften. Mosbie.

Ich bitt' Euch, lieber Arden, last mich fort.
Arden.

Mein, Mosbie bleibt, fie rede, mas fie will.

Wenn's Euch beliebt, die Thuren ftehen offen.

Das ift nicht mahr, denn ich verschloß bie Thur.
Arben.

D bring' und Wein, ich will sie jest verföhnen. Da du fo fehr auf deinem Sinn beharrft, Sollft du beginnen. Jurne nicht, ich will's. Alice.

Befumm're bich um deine eignen Sachen.

Arden. Kann ich zu viel für den wohl thun, Alice, Dem ich fast ohne Grund, das Leben nahm? Alice.

Nun gut, zum Theil war's freilich meine Schuld, Drum füg' ich mich, ihm einmal zuzutrinken. Herr Mosbie, nehmt; doch, bitt' ich für die Jukunst Bleibt mir so fremd, wie ich's Euch bleiben werde. Denn Euer Umgang brachte mir nur Feinde. Und ich, Gott weiß es, hab' es nicht verdient, Daß man an allen Orten mich verleumdet; Drum meidet für die Zukunst dieses Haus!

Dann, Euch zum Troß, doch seh ich Euern Mann. Doch Arden, ich betheure dir bei Gott, Heut Abend siehst du mich zum lettenmal! Brech' ich den Sid, so will nach Nom ich pilgern. Arden.

Mosbie, ich bin fein Freund von folchen Schwüren.

Alice.

Ja, lieber Mann, ich bitte, laß ihn schwören, Mit ber Bedingung, Mosbie trinkt mir zu.

Mosbie.

Ich thu's, so gern ich wie zu leben wünsche.

Arden.

Die steht's? Ift unser Abendmahl bereit?

Balb; mag indef das Bretfpiel Euch vergnugen.

Kommt, Mosbie, um was wollen wir denn fpielen?
Mosbie.

Drei Spiele, Herr, um eine frank'iche Krone, Wenn's Cuch beliebt.

Arden.

Ganz recht.

(Gie fpielen.)

Will.

If's noch nicht Zeit? Wie lange foll es dauern?

Will, jest noch nicht; daß er dich nur nicht sieht!

Wenn ich erscheine, fürcht' ich, wird er's merfen. Mich et.

Drum frieche zwischen meinen Beinen durch. Mosbic.

Gelingt der Wurf nicht, ift mein Spiel verloren. Ar den.

Sa, feht, wie schlecht warf ich zu Enerm Bortheil!

herr Arden, ha, jest hab' ich Euch gefangen!

Shativeare's Merte, Suppl. III.

(Bill reift Arben mit bem Santtuch von hinten nieber.) Arben.

Mosbie! Michel! Alice! was wollt ihr thun?

Wir wollen bloß das Spiel zu Ende bringen.

Mosbic.

Mimm das, weil du vom Bugeleifen fprachft! Shakbagge.

Und das für die zehn Pfund in meiner Tafche!

Du röchelft noch? Sa, dann gebt mir den Dolch! Dieß, weil du mein' und Mosbie's Liebe ftorteft!

D Frau!

10 ill.

Ha s biefer Schuft wird uns verrathen!

Seid unbeforgt! Er schweigt!

Midel.

Glaubft bu, daß ich mich felbft verrathen merde?

In Southwark wohnt 'ne hübsche junge Schottin, Die Wittwe Chambley; dahin will ich gehn, Und wenn mir die ein Obdach nicht gewährt, So plündr' ich sie, und zeig' ihr meine Künste.

Jest forgt für Euch, wir beide muffen fort.

Erft tragt den Leichnam in die Schreibestube. (Sie legen ben Leichnam in die Schreibestube.)

Wir haben unfer Geld, lebt wohl, Alice, Meebie, lebt wohl, und du auch, Michael.

Sie geben ab. Sufanne tritt auf.

Die Gafte find schon vor der Thur, Frau Arden. Horcht, wie sie klopfen! Laff' ich sie herein?

Alice.

Beh, Mosbie, fuch' fie draußen aufzuhalten.

(Mosbie ab.)

hol' Waffer, Suschen, wasch das Blut vom Boden.

Sufanne (wajcht).

Das flebt fo fest, und will durchaus nicht weichen!

Alice.

Mit meinen Mägeln frah' ich es heraus.

Doch röther wird es nur, je mehr ich reibe.

Sufanne.

Frau, wißt Ihr nicht, woher dieß wohl mag kommen?

Weil mich des Mannes Mord nicht macht erröthen.

Mosbie tritt auf.

Mosbie.

Wie nun? Wie steht es, Frau? Ift Alles gut?

D besser stünd' es wohl, wenn er noch lebte! Wir martern uns umsonft, hier bleibt sein Blut. Mosbic.

Ei streut doch Binsen drauf! Wie lässig sich Die Magd bezeigt! Beeile doch die Arbeit!

Alice.

Ha! du hast mich verführt, ihn zu ermorden!

Nun, was foll bas?

Alice:

O nichts, wenn es nur nicht verrathen wird. Mosbie.

Unmöglich ift's, wenn bu geheim es haltft.

Alice.

Das tann ich nicht; durch mich ward er getöbtet, Der Tob des Mannes nagt an meinem Herzen.

Mosbic.

Nicht lange foll es dich, Geliebte, quaten. Ich bin dein Maun, vergiß, an ihn zu denken.

Adam und Bradschaw tommen.

Bradichaw.

Fran Arden, was bedenten Gure Thranen?

Sie weint, weil ihr Gemahl fo fpat noch außen, 3wei Mänber haben geftern ihn bedroht; Run fürchtet fie, daß er zu Schaden fomme.

Adam.

Sa, weiter nichts? Ei, er fommt bald gurud.

Green tritt auf.

Green.

Frau Arden, bin ich Euch als Gaft zu viel?

Sprecht, habt Ihr meinen Gatten nicht gefehn?

So eben sah ich ihn erst bei dem Kloster.

franklin tritt auf.

Alice.

Es angfiet mich fein langes Anfenbleiben. Sagt, Franklin, wo verließt Ihr meinen Mann? Eranklin.

Seit heute früh hab' ich ihn nicht gefehn. Doch feid gang unbeforgt. Bald muß er fommen. Placirt nur unterdeffen Eure Gäfte.

Alice.

Eanz recht. Herr Bradfchaw bitte, fest Euch dort, D thut's, und last hierin mir meinen Willen. Und, Mosbie, fiße hier statt meines Mannes. Midel.

Sufanne, foll'n wir beide fie bedienen? Sonft, wenn du willft, fo fegen wir uns auch.

Sufanne.

Still! manches Andre gibt's für uns zu thun. Ich fürchte, Michel, Alles wird verrathen.

Michel.

's ift Eins; wirft du nur morgen meine Frau. So ist's mir gleich, ob man mich Abends benft. Kur alle Källe fauf' ich Nattengift.

Sufanne.

Die, Michael, willft du bich felbst vergiften?

Ich fürchte, unsere Frau wird und verrathen.

Sufanne. Sei unbeforat; dazu ift fie zu flug.

Mosbie.

Du, Michel, reich' und gleich das Bier herum; Frau Arden, dieß auf Eures Mannes Wohl!

Mein Mann!

(Sie weint heftig.)

Franklin.

Was fehlt Such? Was bedeuten biefe Thranen?
Alice.

Ach, eine plößliche Beklemmung! D mein Herz! Mich qualt es, daß mein Mann noch nicht erscheint. Gewiß, er ist nicht wohl, ihm stieß was zu, Sonst hätt' er längst schon von sich hören lassen.

Mosbie.

Durch ihre Thorheit wird fie und verderben.

Green.

Beruhigt Euch, er ift gewiß recht wohl.

Alice.

Sagt mir das nicht, ich weiß, er ist nicht wohl. Noch nie ist er so lange ausgeblieben. O guter Franklin, geht, um ihn zu suchen! Wenn Ihr ihn findet, schickt ihn mir, und fagt ihm, In welche Todesangst er mich versett.

franklin.

D gebe Gott, daß ihn fein Unfall traf! 3ch fpare feine Muh, ihn aufzusuchen.

(Franklin, Mosbie, Green ab.)

Alice.

Was thu' ich unn, die Andern los zu werden?

Michel.

Seid ruhig, überlaßt das mir allein! Es ist schon etwas spät, Herr Bradschaw, und Da draußen gibt's viel liederlich Gesindel; Auch habt Ihr enge Gassen zu passiren.

Bradichaw.

Mein guter Michael, bu haft fehr Recht. Drum leucht' und fort, und leih und eine Radel.

(Bradidam, Maam und Midel ab.)

Alice.

Bring' fie zur Thur, und komm bann wieder, Michel, Du weißt es ja, ich bin nicht gern allein.
Sufanne, geh, laß beinen Bruder kommen, —
Doch warum kommen? Alles ist in Angst —
Bleib, Suschen, bleib, und gib mir guten Rath!
Sufanne.

3d, rathen? Schreck verwirrt mir die Gedanken. (Gie biffnen bas Schreibzimmer und betrachten Arden.)

Alice.

Sieh, Suschen, der dein Herr einst war, da liegt er, Der theure Arden, todtenbleich und blutig.

Sufanne.

Mein Bruder, Ihr und ich bereu'n dieß noch.

Alice.

Hilf mir, den Leichnam aufzuheben, Und laß uns Thränen ihm als Opfer zollen.

Mosbie und Green treten auf.

Mosbie.

Wohin nun, Alice, wollt Ihr ben Leichnam tragen?

Bift du's, Geliebter? Dann will ich nicht weinen. Was fann mir feblen, wenn ich dich erschaue?

Green.

Doch ift hier große Vorsicht anzuwenden.

Mosbic.

Ja, Franklin meint schon, daß wir ihn ermordet.
Alice.

Jedoch ihm fehlen jegliche Beweise.

Drum lagt die Racht in Luft und Scherz vergehn.

Michel tritt anf.

Michel.

Der Lordmapor, mit ihm die ganze Wache, Sie nahen unferm Haus mit Schwert und Spiegen! Alice.

Verschließ die Thur, und laß sie nicht herein.

Mosbie.

Doch fprich, Geliebte, wie foll ich entfliehn?

Erft burch die hinterthur, dann durch den Garten, und foliaf die Racht dort in der goldnen Lilie.

Mosbie.

Auf biefem Wege werd' ich mich verrathen.
Green.

Wenn mid die Wache hier im hause trifft, Dann fällt sogleich zuerst auf mich Berdacht.

Alice.

Erwähle nur mit Mosbie gleichen Weg; Doch fchafft den Leichnam erft aufs Feld hinaus.

(Mastoir, Grein und Eufanne tragen ten Leidmam fort, und tommen gu u.t.)

Mosbie.

Bis morgen lebe wohl, geliebte Frau, Sei standhaft, und gesteh in feinem Falle.

Green.

Ja, fandhaft, Frau, daß Ihr und nicht verrathet. Ihr fount dagegen ficher auf und rechnen.

(Mosbie und Green ab.)

Alice.

Die Nichter mögen nun ihr Aergstes thun; Mein haus ist rein, jest fürcht' ich feinen Menschen.

Sufanne.

Es fchneite ftart, als wir gurudefehrten.

Drum, fürcht' ich, leicht entdeckt man unfere Spur.

Alice. .

Sei fill, du Marr, der Schnee hat fie verschüttet.

Doch ch' wir famen, hört' es auf zu schneien.

Alice.

Borch, forch, fie flopfen; Michael, mach auf! (Der Mayor und die Bade tommen.)

28te nun, herr Mayor, bringt 3hr mir meinen Mann?
Mapor.

Dor einer Stunde ging er in das hans.

Alice.

Da ivrt ihr Euch, das war ein herr aus London.

Kennt 3hr den fogenannten schwarzen Will?

Alice.

Er ift mir unbefannt. Wogn die Frage?

Manor.

Ich habe den Befehl, ihn zu verhaften.

Alice für fic.

3ft's weirer nichts, fo bin ich berglich frob. (saut) Denft 3hr bei mir bergleichen Bolf gn finden?

Manor.

Man fagt und, er befinde fich im Saufe; Darum gestattet es und, nachzusuchen.

Alice.

Ja, fucht' nur wie Ihr wollt in allen Simmern; War' Arden hier, dann burftet Ihr's nicht wagen.
(Franklin witt auf.)

Berr Franklin, fo betrübt tommt 3hr gurud?

Franklin.

Arden, mein Freund, dein Gatte, ift ermordet.

Alice.

Weh mir! von wem? herr Franklin, wift Ihr bas?

Franklin.

Ich weiß es nicht; doch hinter der Abtei Liegt er ermordet, fläglich anzusehn.

Mayor.

Dod irrtet 3hr Euch nicht in der Perfen?

Alch gabe Gott, daß ich mich täuschen fonnte!

Alice.

D forfcht, o fpaht, und fucht die Mörder auf! Eranklin.

Das foll gefchehen; wollt und nur begleiten!

Wozu?

franklin.

Kennt Ihr nicht dieses Inch und dieses Meffer?

Sufanne.

Ach Michel, bas ift deine Unvorficht; Du haft und All' verathen und verdorben.

Midel.

Ich wußte, in der Angst nicht, was ich that, Mir war, als ob ich's in den Brunnen würse.

Alice.

Es ist des Ferkels Blut vom Abendessen. Doch warum bleibt ihr? Sucht die Mörder auf! Man or.

Ich fürchte, daß Ihr selbst dazu gehört.

Alice.

Dagn gehört? Wie foll ich bas verftehn?

Es scheint, er ward im Hanse hier ermordet, Und dann auf's Feld getragen; denn von dort Könnt Ihr erkennen, vorwärts und auch rückwärts, Die Spur von vielen Füßen in dem Schnee; Und späht einmal umber in diesem Zimmer, So werdet Ihr sein schuldlos Blut entdecken; Man fand in seinen Schuhen ein'ge Vinsen, Und das beweist, er starb in diesem Zimmer.

Manor.

Sucht auf dem Plag, wo er gewöhnlich faß; Seht, feht fein Blut, ha! es ift nur zu beutlich!

Alice.

Es ift ein Becher Wein, den Michel umftieß.

So ist's.

Eranklin.

Es ift fein Blut, was du vergoffen, Mege! Doch wenn ich lebe, follst du's noch bereu'n, Und Alle, die beim schnöden Mord geholsen. Alice.

Der himmel droben, Franklin, fei mein Zeuge, Daß ich mehr als die ganze Welt ihn liebte. Doch bringt mich hin, laßt mich den Leichnam schauen! Franklin,

Nehmt auch ben Schurfen hier, und Mosbie's Schwester! Und einer eile nach ber goldnen Lilie, Mosbie zu fuchen, und ihn fest zu nehmen!

(Gie geben ab.)

### Zweite Scene.

Shakbagge tritt auf.

Shakbagge.

Die Chambly liebt' ich, als der Mann noch lebte, Und nun er todt ist, wird sie widerspenstig, Und will die alten Freunde nicht mehr kennen. Ich dachte, so wie soust bei ihr zu wohnen, Doch wollte sie mich aus der Thüre wersen. Ich ging hinauf, was sie auch sagen mochte, Und stieß sie mit dem Fuß die Treppe nieder; Sie brach den Hals, und ihren Kellner würzt' ich, Und geh nun, in die Themse sie zu wersen! Das Gold ist mein. Mir droht kein schlons.

(Er geht ab.)

#### Dritte Scene.

Der Cordmanor, Mosbie, Alice, Franklin, Michel und Sufunne treten auf.

Manor.

Seht hin, Frau Arden, dort liegt Ener Gatte! Bekennt nun und bereut die Missethat!

Alice.

Arden, mein theurer Mann, was foll ich fagen? Du blutest stärker, nenn' ich deinen Namen. Dies Blut verdammt mich, und im Niederströmen Spricht es und fragt, warum ich es vergoß? Vergib mir, Arden, weil ich's jest bereue! O könnte doch mein Tod dir Leben schenken! Steh auf, mein süßer Arden, liebe mich, Laß mich versöhnt im Himmel dir begegnen, Dort lieb' ich dich, that ich's auch nicht auf Erden.

Manor.

Aus welchem Grunde habt Ihr ihn ermordet?

Starr' nicht zu Boden, sinne nicht auf Trug! Sein Gürtel, den man fand an deinem Bette, Bezengt es schon, daß du die That verübt, Bergeblich würd' es fein, cs abzuschwören.

Mosbie.

Ich miethete die Mörber Will und Shakbagge, Mit denen im Verein ich ihn gemordet. Jedoch, was zögern wir? Führt mich von hinnen! Franklin.

Sie follen nicht entflichn, ich will nach London, Und schaffe Bollmacht, um fie zu verhaften.

( Sie geben ab.)

#### Bierte Scene.

Will tritt auf.

will.

Chafbagge, wie ich vernahm, hat in ben Schoos

Der Kirche sich gerettet. Dies Aspl
Ist mir versagt. Denn mich versolgt im Lande
Ob kleiner Dieberei'n, die ich begangen,
Em allgemeines Ausgebot. Ich muß
Nach einem Ansternboot mich schleunig umsehn,
Um nur ein kleines Fahrzeng zu erreichen,
Und so nach Altessing, denn hier ist kein Bleiben.
In Sittingburn ergriff mich fast die Wache;
Hat vich den Kovf nicht mit dem Schild geschüht,
Und wär' auf Lod und Leben durchgelausen,
Ich wäre sicher nicht vom Plas gekommen.
Mich zu verhasten hat wohl zwanzig Schreiben
Der Herr Constabel; außerdem beraubt' ich
Auf Gabshill ihn und seinen Diener einst.
England, leb' wohl! nach Aliessing will ich eilen.

(Er geht ab.)

### Fünfte Scene.

Der Lordmanor, Mosbic, Alice, Michel, Sufanne und Bradfchaw treten auf.

Manor.

Kommt ichnell und führt die Miffethater fort! Bradichaw.

Fran Arden, Ihr geht jest die leste Straße, Und ich bin vom Gefes verdammt zum Tod, Für einen Brief, den ich von Green gebracht. Ich bitt' Euch nun, Fran Arden, fagt die Wahrheit, Hab' ich nun Eure Absicht je gewußt?

Alice.

Seht, einen Brief habt Ihr mir überbracht;

Doch fdwör' ich, daß Ihr nicht den Inhalt kanntet. Stört mich nicht weiter mehr mit irdichen Dingen. Und lagt mich nur an meinen Heiland denken, Deß Blut mich reinigt vom vergoffnen Blut.

Mosbie.

Wie lang foll ich noch in der Hölle leben? Befreit mich von dem Anblic diefer Mege!

Alice.

Ad, beinetwegen nur bin ich's geworden! Was fönnen Schwur und Vitten nicht erlangen, Begünstigt die Gelegenheit den Mann? Au jung war ich, die Vosheit zu erkennen, Die jeht ich sehe, und zu spät bereue.

Sufanne.

Ach, theurer Bruder! warum foll ich fterben? Ich wußt' erst von der That, als sie geschehn.

Ich klage mehr um bich, als um mich felbst. Du dauerst mich, doch kann ich bich nicht retten.

Sieh, wenn bein Bruder und die gnad'ge Frau Mir dich gur Che nicht versprochen hatten, Die hatt' ich in die bofe That gewilligt.

Manor.

Hört auf, euch wechselseitig anzuklagen. Bernehmt aus meinem Munde euer Urtheil: "Mosbie und seine Schwester bringt nach London, Daß sie in Smithsield hingerichtet werden; Frau Arden aber muß nach Canterbury, Wo sie verbrannt wird nach des Nechtes Lauf. In Feversham sirbt Michael und Bradschaw."

Alice.

Co mag mein Tod denn meine Gunde bufen.

Mosbie.

Mein lettes Wort fei: "Allen Weibern Fluch!"
Ich bin bes Lebens mude, führt mich fort.
Sufanne.

Ich fete meine Soffnung auf den himmel. Midel.

Da ich mit Suschen flerbe, fterb ich gern. Bradich aw.

Mein Blut auf beffen haupt, ber mich verdammt!

Führt Alle jest zum Richtplag ohne Caumen!

(Gie geben ab;)

### Sechste Scene.

Franklin tritt auf.

granklin.

So habt ihr wahrhaft Arbens Tod gesehn. Was Will und Shakbagge anbetrifft, die Mörder, Wer eine stoh zur Kirch', dert fortgewiesen, Erschlug man ihn in Southwarf, als er ging Nach Greenwich, wo der Lord Protestor lag: In Viessing ward der schwarze Will verdrannt, und Green in Kent zu Ofpring aufgehenkt. Der Maler stoh, sein Tod ist ungewis. Doch soll man dieh besonders noch beachten: Ermordet lag auf jenem Acker Ardu, Den er dem Need gewaltsam vorenthielt, Man sah im Gras die Spur, wo er gelegen Zwei Jahre noch, nachdem die That geschehn.

Berzeihung muß für dieses rohe Werk Der Dichter noch erbitten, wo er nichts Bon feinerer Erfindung eingeschoben, Um reizend es für Aug' und Ohr zu machen. Die Künstelei vermeidend, gab es nur Die ungeschminfte Wahrheit und Natur.

(Geht ab.)

# Shakspeare's

# vermischte Gedichte.

I.

## Benns und Abonis.

#### Motto:

"Miebres bewundre das Bott; mir wiche der blonde Avolle Immer den vollen Pokal aus dem caftalischen Duell." (Dvid, Liebeskieder, 1, 15.)

# Herrn Beinrich Briotheslen,

Grafen von Southampton und Baron von Cichfield.

Hochgeborner herr,

3ch weiß nicht, ob ich nicht vielleicht Eurer Lordichaft durch die Dedifation meiner ungefeilten Berfe Unftog geben, noch wie die Welt darüber urtheilen werde, daß ich eine fo mächtige Stuße erwähle, um eine fo fcwache Laft Bu tragen. Sollte indef von Seiten Euer Gnaden eine beifällige Aufnahme meines Werkes erfolgen, fo wurde ich mir dieß zur größten Chre ichagen, und alle meine Dugeftunden darauf verwenden, Ihnen durch Arbeiten von boberer Bedeutung meine Ehrfurcht zu bethätigen. Gollte fich aber diefer erfter Erbe meiner Erfindung als ungeftalt er= weifen, dann fann es mir nur leid thun, daß er einen fo edeln Dathen hat, und ich wurde dann nie wieder einen fo unfruchtbaren Acter pfligen, der mich eine abermalige fchlechte Ernte befürchten ließe. 3ch überlaffe mein Werf Ihrer gnadigen Durchficht, und Em. Lordschaft der Bufriedenheit Ib= res herzens, welche immer Ihren eignen Bunfchen und der hoffnungsvollen Erwartung ber Welt entsprechen moge. Em. Pordichaft

ergebenfter ,

William Shakspeare.

Kaum hatte Phöbus mit dem Purpurlichte Eos, der weinenden, Lebwohl gefagt, Da eilte mit dem rofigen Gesichte Der Liebe Feind, Adonis, zu der Jagd; Sogleich naht Benus ihm mit frankem Sinn, Und fpricht zu ihm als kühne Freierin:

"Dreimal fo schön, als ich," so hob sie an, "Den alle Neize zauberisch umkosen, Der Nymphen Schmach, weit schöner, als ein Mann, Mehr weiß und roth, als Tauben und als Nosen! Natur, die hier ihr Meisterstück gegeben, Spricht: Stirbst du, stirbt die Welt mit deinem Leben.

"D holder Jüngling, steig' vom Roß hernieder, Sein stolzes Haupt zum Sattelbogen zwinge; Imm Lohn für diese Gunft lehr' ich dich wieder. Viel süße und geheimnisvolle Dinge; Komm, seig dich her, wo keine Schlangen zischen, Hier, wo ich dich mit Küssen will erfrischen!

"Nicht Sattheit foll die Lippen dir erfassen, Sie follen hungern noch im Ueberstuß, Von Küssen bald erglühen, bald erblassen, Zehn einer — einer zwanzig im Genuß; Wenn wir die Zeit mit diesem Spiele würzen, Wird sich der Sommertag zur Stunde fürzen." Damit erfaßte sie Adonis' Hand
Boll Lebenskraft — wohl mußt' ihr Herz erbeben —
Und schwört, von Liebesraferei entbrannt,
Nur hier sei Heil für siecher Götter Leben;
Jest — die Begierde stählt ihr alle Glieder —
Meißt sie den Jüngling von dem Nosse nieder.

Des Menners Zügel über einen Arm, Schlingt sie den andern um des Knaben Leib, Der dämisch schwollt und roth wird, doch nicht warm. Und abhold ist dem süßen Zeitvertreib; Sie, gleich der glühnden Kohle, roth und heiß, Der Jüngling roth vor Scham, doch kalt wie Eis.

Schnell festet sie (wie schnell ist doch die Liebe!) Des Rosses prächtgen Zaum an einen Aft, Worauf, daß sie an ihm ein Gleiches übe, Den Jüngling sie mit heißer Gluth erfaßt; Ach, ware sie's doch, die wie er jest ringt, Den Liebe nicht, den Stärfe nur bezwingt!

Kanm liegt er da, so finkt auch sie zur Erde, Es stüßen Arm und Hüfte sich in Ruh; Sie streichelt ihn, er zeigt ihr Jorngeberde, Doch hält sie kosend gleich den Mund ihm zu; Und küssend sagt sie mit gebrochnen Worten: "Schiltst du, so schließ" ich dir der Lippen Pforten."

Er brennt vor Scham; sie löscht mit Thränenthau Die jungfräulichen Gluthen seiner Wangen, Und trocknet die benetzte Nosenau Dann mit dem Haar und Seufzern voll Verlangen. Er schilt sie frech, und tadelt ihr Betragen, Doch mord't ihr Kuß, was er will weiter sagen.

So wie ein Abler, hungernd, raubbegehrend, Gefieder gierig, Fleisch und Bein zerreißt, Die Schwingen schüttelt seinen Naub verzehrend, Vis er sich an der Beute satt gespeist; So küßt sie Stirn' ihm, Wang' und Augenlieder, Und wo sie aufgehört, beginnt sie wieder.

Aus Zwang nur, wider Willen dieß erleidend, Liegt er und athmet ihr ins Angesicht; Sie, wie an einer Beut' am Hauch sich weidend, Ruft: "Ha, so so füß ist Grazienodem nicht!" Und wünscht, daß ihre Wangen Gärten wären, Um sich an solchem himmelsthau zu nähren.

Gleichwie im Nes ein Wogel fest verstrickt, So liegt in ihren Armen jest Abon, Wenn er verschämt und zürnend um sich blickt, Verschönt ihn doppelt nur der Augen Drohn; Wenn in den Strom sich Regenbäche gießen, So muß er bald die Ufer übersließen.

Sie läßt nicht ab von schmeichelhaftem Kosen, Gilt's doch dem Jüngling, welchem keiner gleich; Sein Antliß färbt abwechselnd Scham mit Rosen, Bald machen's Groll und Aerger wieder bleich; So will sie roth ihn bald am schönsten meinen, Bald will er blaß noch schöner ihr erscheinen.

Blaß oder roth, sie muß in ihn entbrennen, Und schwört bei ihrer schönen Götterhand, Von seiner holden Brust sich nie zu trennen, Bis Frieden er den Thränen zugestand, Von denen seucht noch ihre Wangen strahlen; Ein Kuß soll mindstens ihr die Schuld bezahlen. Auf dies Versprechen hebt er sich empor,
So wie ein Fischchen, schnappend aus dem Grunde,
Das untertaucht so schnell, wie's kam hervor;
So nähert schon sein Mund sich ihrem Munde;
Doch als sie nun die süße Schuld will nippen,
Schließt er das Aug und wendet ab die Lippen.

So kann der durstige Wandrer nicht verlangen Nach Trank, wie sie nach dem gebotnen Gut; Sie sieht die Hulf', und kann sie nicht erlangen, Im Wasser badend fengt die Fenersgluth. "D Mitleid," ruft sie, "felsenherzger Anabe! "Ha, sprich, ist denn ein Auß so große Gabe?

Wie jest ich um dich werbe, warb um mich Der graufe Gott voll Macht in blut'gen Ariegen, Deß Nacken nie im Kampfe beugte sich, Der, wo er naht, Gewalt hat zu besiegen; Alls meinen Eflaven hab' ich ihn geschen, Erstehend das, was dir wird ohne Klehen.

"An meinen Altar hängt' er feine Lanze, Den mächtgen Helm, den streichbedeckten Schild, Ergab um mich dem Spiel sich und dem Tanze, Und ward der Lust, der heitern Laune Vild; Die rothe Fahn' und Trommelschlag verachtend, Mich als sein Feld, als Zelt mein Bett betrachtend.

"So überwand ich den Allüberwinder, Und führt' als Sflaven ihn am Nofenband; Sein Sinn so hart — der Stahl ist es weit minder — Hielt gegen meines Reizes Macht nicht Stand; Prahl' nicht, daß Sieg dir über die gelungen, Die selbst den Gott der Schlachten hat bezwungen! "Berühr' mit beinen schönen Lippen meine, Sie find boch roth, wenn auch so reizend nicht; Der Auß soll sein der meine wie der deine; Was siehst du nieder? Heb' dein Angesicht! Erschau dein holdes Bild in meinen Angen!
Soll nicht auch Lippe so an Lippe saugen?

"Schämst du zu kusen dich? Nun dann so drucke Die Augen zu gleich mir! Der Tag sei Nacht, Daß Liebe und zwei Einsame beglücke; Und spiele kun, wo Niemand und bewacht! Die Beilchen, die und hier zum Bette dienen, Sie schweigen wohl, ein Näthsel sind wir ihnen.

"Der zarte Lenz um deiner Lippen Thore Beigt zwar noch unreif dich, doch koftenswerth; Drum laß sie nicht entstiehn, die stücht'ze Hore, Daß deine Schönheit nicht sich felbst verzehrt; Die Blume, die man in der ersten Blüthe Nicht pflückt, verliert an Schönheit bald und Gate.

"Bär' ich voll Nunzeln, wär' ich mißgestaltet, Berfrümmt, rehsittig und von Stimme ranh, Verlebt, verachtet, gichtisch und erkaltet, Und ohne Krast und Sast mein Körperbau, Dann möchtest du mit Necht mich ziehen lassen; Allein warum die Tadellose hassen?

"Auf meiner Stirne fiehst du keine Falten, Mein lichtes Auge strahlt von munterm Glanz, Mein Reiz, wie Lenz, muß stets sich neu gestalten, Frisch ist mein Fleisch, — Mark, Fener bin ich ganz; Die runde, weiche Hand würd' in der deinen, Wenn du sie faßtest, zu zerschmelzen scheinen. "Soll ich mit Wohllaut dir das Ohr umweben? Soll feengleich ich hüpfen durch die Flur? Mit aufgelöftem Haar als Nynphe schweben? Auf Sande tanzend lassen keine Spur? Lieb' ist ein Geist aus Feuer ganz gewoben, Der frei von aller Schwere strebt nach oben.

"Die Blumen zeugen's, die mich hier umdüften, Sie, die mich tragen, wie der stärkste Baum; Zwei schwache Tauben ziehn mich in den Lüften Von früh bis Nachts durch meines Neiches Naum; Ift Liebe denn so leicht, wer sollte meinen, Daß dir allein sie lästig sollte scheinen?

"Hat Liebe zu dir felbst dein Herz erfaßt? Kann deine Nechte glüh'nd die Linke drücken? Dann wird um dich und sei dir selbst verhaßt, Als eigner Freiheitsdieb dich zu berücken! So ward Narciß einst, um sich selbst zu küssen, Vom Trugbild in die Fluth hinabgeriffen.

"Juwelen geben Glanz, die Fackel Flamme, Geweiht ist dem Genuß der Schönheit Licht, Von Blumen wird uns Duft, und Frucht vom Stamme; Was nur für sich wächst, wüchse bester nicht. Saat sproßt von Saat, Schönheit zeugt ihresgleichen; Du wardst erzeugt, und sollst auch wieder zeugen.

"Bas willst du zehren von der Erde Schäßen, Benn du den Schaß der Erde nicht vermehrst? Erzeugen sollst du nach Naturgeseßen, Damit du deinem Untergange wehrst, Um so zum Troß dem Tode fortzuleben In Kindern, denen du dein Bild gegeben." Die liebefranke Göttin trieft von Schweiß, Weil von dem Lagerplaß die Schatten schwanden, Und Titaus Fenerblicke glübendheiß Des Mittags Flammenpfeile niedersandten, Titan's, der gern Adon gab' seine Rosse, War' er für ihn der Benus Bublgenosse.

Adonis jest im finstern Angesicht Beigt Unzufriedenheit und Widerwillen, Die Brauen decken seiner Augen Licht, Wie wenn den Himmel Nebeldunst' umhüllen; Muft, sauren Blicks: "Pfui! Nichts von Liebe mehr! Ich muß hinweg! Die Sonne brennt zu sehr!"

"Weh mir!" ruft Benns; "was, um fortzugehen, Ersinnst du nicht? So jung, und doch so rauh? Ich will mit Himmelslüften dich umwehen, Die in die Gluthen athmen Kühlungsthau; Mein Haar beschatte dich; und wirst du wähnen, Auch dieses brenne, lösch' ich es mit Thränen.

"Die Sonne dort am Himmel scheint nur warm, Und lieg' ich doch, euch beiden preisgegeben! Doch bringt ihr Fener mir nur wenig Harm, Das deiner Augen drohet meinem Leben, Und wär' ich nicht unsterblich, fortgerafft Würd' ich von dieser Doppelsonne Kraft.

"Bist du so ranh und hart wie Stein und Stahl, Nein, mehr als Stein, den doch erweicht der Negen? Ein Weib gebar dich, und der Liebe Qual Und Wonne weiß dein Herz nicht zu bewegen? Wenn deine Mutter dir geglichen hätte, Wärst nimmer du erzeugt in ihrem Bette! "Wer bin ich, daß ich mich verschmäht muß sehn? Sprich, was wohl bringt mein Werben für Gefahr? Welch Leid kann dir durch einen Auß geschehen? Sprich hold! Sonst schweige lieber ganz und gar! Nur einen Auß! Ich geb' ihn wieder — leihe; Begehrst du Zinsen, so erhältst du zweie.

"Pfui, leblos Bild, gefühlos harter Stein, Gemalt Idol, dem aller Geift verloren, Du Statue für das Auge nur allein, Ding wie ein Mann, doch nicht vom Weib geboren, Du bist fein Mann, ob dir sein Aussehn bliebe, Denn Männer kussen gern aus eignem Triebe."

Der Ungeduld muß jeht die Sprache weichen, Der schwellende Affett — er macht sie frumm; Erröthend muß der Liebe Nichtrin schweigen, Denn ihre Sache trieb im Kreis sich um; Bald weint sie, bald versucht sie es, zu sprechen, Doch jedes Wort muß gleich im Seufzer brechen.

Bald schüttelt sie ihr Haupt, bald seine Hand, Sieht bald ihn an, und bald zur Erde nieder! Bald schlingt ihr Arm um ihn sich wie ein Band, Doch ihres Armes Druck ist ihm zuwider; Und will er fort, so hält ihr Lilienfinger Die Hand nur sester dem unmuth'gen Ninger.

"O Holder," fagt sie, da ich dich gefangen, Bleibt dir im Kreis von Elfenbein nicht Wahl. Ich bin dein Park, mein Hirsch du. Nach Verlangen Weid', wo du willst, auf Bergen und im Thal; Graf' auf den Lippen, und wenn die versiegen, Steig tiefer, wo die füßen Quellen liegen. "Genug der Labung winkt in diesem Reiche, Suß Blüthengras, und hohe ebne Flur, Auch Hägel und tiesbuschige Gesträuche, Wo du von Wettern fühlest keine Spur. So sei mein Hirsch, und ich will sein dein Garten; Dich ftört kein Hund, ob tausend bellend warten."

Adon ihr ein verächtlich Lächeln bot, Zwei holde Grübchen zeigen seine Wangen, Gott Amor schuf sie, um, litt er den Tod, Bon solch einfacher Gruft zu sein umfangen; Denn wohl sah er voraus, daß er entheben Der Gruft sich würd', um wieder aufzuleben.

Jest vor der Grübchen offnen Zaubergründen Steht Venus sinkend in ihr Wonnereich; Toll schon zuvor, wo soll sie Wis nun finden? Braucht, wen der erste fällt, den zweiten Streich? Ihr eigenes Geseh fürzt sie in Leid; Sie liebt die Wange, die ihr Spott nur beut.

Was foll sie ferner thun? Was foll sie sprechen?
The fehlt das Wort — unnennbar ist ihr Schmerz!
Die Zeit ist hin — Abon strebt aufzubrechen,
Nicht länger fesselt sie fein kaltes Herz.
"Nur Sine Gunst," ruft sie, "fei mir gewährt!"
Doch er entspringt, und eilt zu seinem Pferd.

Doch sieh, Adonis' brennend muthges Thier hat eine Stute, jung und stolz erschaut, Die aus dem Walde brach nicht sern von hier, Forteilt und steigt und stampst und wiehert laut. Der hengst am Baum, kaum hat er sie gesehen, So reist er gleich sich los, ihr nachzugehen. Stolz wiehernd bäumt er sich, nicht mehr gebunden, Den starkgewirkten Gürtel reißt er los, Schlägt mit dem harten huf der Erde Wunden, Daß donnergleich erdröhnt ihr hohler Schoos. In das Gebiß von Eisen knirscht und beißt er, Als wäre er bes meisternden jest Meister.

Die Ohren sind gespist, der Hals gebogen, Die lange Mähne sträubt sich wild empor, Die Luft, die gierig feine Nüstern sogen, Stößt er wie eines Ofens Qualm hervor, Die kecken Augen, die wie Feuer sprühen, Sie zeigen Muth und heißer Brunst Erglühen.

Bald trabt er hin, wie feine Schritte meffend, Mit majestätschem Stolz und sittiglich; Bald courbettirt er, jedes Iwangs vergessend, Als wollt er sagen: siehe das bin ich Und so thu' ich, die Stute zu berücken, Die dort mir folgt mit ihren schönen Blicken.

Was fümmert jest ihn feines Neiters zorn, Sein schmeichelnd Holla, sein Gebot, zu stehn? Er schaut zurück nach Zügel nicht noch Sporn, Noch mag er seine reiche Decke sehn; Er sieht sein Lieb, und mag nichts weiter schauen, Denn nichts, als sie, kann seinen Blick erbauen.

Wie wenn ein Maler übertrifft das Leben, Indem ein ganz vollfommnes Noß er webt, Wo mit Natur Kunst so im Wettbestreben, Daß mehr das todt' als das lebend'ge lebt; So übertraf dies Noß auch das Gemeine An Karbe, Muth, Korm, Schritt und an Gebeine. Rundhufig, feingegliedert, stolzer Gang, Saupt flein, die Rüstern weit, Aug' groß und bell, Hochhalsig, fleines Ohr, die Beine schlank, Dunnmähnig, dichter Schweif, ein weiches Fell; Das Muster eines Pferds; es fehlt nichts weiter Dem stolzen Rosse, als ein stolzer Reiter.

Oft ftürzt's davon, und bleibt dann wieder stehn;
Jest horcht's und stust's bei einer Feder Schwirren;
Jest rüstet sich's zum Kampf mit Windes Wehn;
Der Blick, der es verfolgt, muß sich verwirren;
Im hohen Winde sausen Schweif und Mähnen,
Und wohl mag es das Aug bestügelt wähnen.

Er schaut die Stut' und wiehert ihr entgegen, Die's auch erwidert, als sie ihn sieht nahn; Jedoch wie Fraun, stolz auf die Werbung, pflegen, Nimmt sie ein fremdes, sprödes Wesen an, Höhnt feine Gluth und seinen Liebesruf, Weist sein Umarmen ab mit hartem Huf.

Da fenkt er traurig nun und mißvergnägt Den Schweif, der, schwingengleich umherzustiegen, Sich kühlend um die zarten Weichen fügt; Er stampst, und schnappt in Wuth nach armen Fliegen; Als die Geliebte sieht, wie sehr er wüthet, Und freundlich wird, ist er sogleich begütet.

Voll Aergers geht fein Herr, ihn einzufangen, Jedoch die wilde Stute ist entstohn, Denn den Verfolger schaute sie mit Bangen — Der Hengst ihr nach, und einsam bleibt Adon; Wie rasend rennt das Paar; im Lauf besiegen Die Krähen sie, die über ihnen sliegen. Vom Lauf erhift fest fich Adonis nieder, Und wie er flucht dem wild = unbänd'gen Thier, Beut sich der liebefranken Göttin wieder Gelegenheit, sich auszusprechen hier; Dreisach ja sich des Herzens Qualen mehren, Wenn es der Junge Hülfe muß entbehren.

Verstopfst du Defen, dämmst du Flüsse ein, So wird die Gluth und Schwellung heft'ger wühlen; Ein Gleiches gilt von unterdrückter Pein, Der Liebe Gluth kann nur die Nede kühlen; Darf erst des Herzens Anwalt nicht mehr sprechen, Ach, dann muß der Elient verzweiselnd brechen.

Bei ihrem Nahn glüht er von neuer Gluth, Der Kohle gleich, die Wind anfachte wieder; Tief in die finstre Stirn drückt er den Hut, Und schaut verdroffen zu der Erde nieder; Er achtet's nicht, daß sie ihm ist so nah, Nach der er immer von der Seite sah.

D welch ein Anblick war's, es zu beachten, Bie sich die Göttin zu dem Trohfopf schlich, Den Wechsel ihrer Farbe zu betrachten, Wie Noth dem Weiß, und Weiß dem Nothen wich! Jeht ist die Wange bleich, und jeht erglüht Sie feurig, wie der Blis des himmels sprüht.

Jest steht sie vor ihm, wo er sissend ruht, Da kniet sie vor ihm nieder liebesbange; Mit einer Hand entzieht sie ihm den Hut, Und mit der andern rührt sie seine Wange, Und die empfängt den sansten Druck so leicht, Wie frischer Schnee gleich der Berührung weicht. Die stritten jest die Blide bei den Zweien! Un seinem Auge hing ihr Auge stehend; Ihr Auge freite, seins verwarf das Freien, Und sah ihr Auge an, gleichwie nicht sehend; Dies stumme Spiel als Chorus nun beschließt Ein Thränenstrom, der ihrem Aug entstießt.

Woll Sanftmuth nimmt sie jest ihn bei der Hand, Wie eine Lilie von Schnee umerfert, Die Elfenbein in Alabasterband, Hält weißer Freund den weißen Feind umferfert; Der zarte Streit von Geben und Berauben Dem Schnäbeln gleicht er zweier Silbertauben.

Borauf sie zärtlich abermal's begann:
"O holdster Zaubrer auf dem Erdenrunde!
Bärst du boch, was ich bin, und ich ein Mann,
Mein Herz gefund, und bein bes meinen Bunde;
Um einen füßen Blick wollt' ich mein Leben,
Könnt' ich bas beine retten, freudig geben!"

"Gib mir die Hand frei!" fpricht er; "was mich qualen?"
"Gib erst mein Herz!" fpricht sie; "du follst sie haben!
O gib mir's, kann dein Herz es nicht verstählen,
Daß in den Stahl kein Weh sich mehr mag graben;
Dann dächte ich nicht mehr an Liebesschmerz,
Wär' von Adonis hart gemacht mein Herz."

"Verdammt! So laß mich," ruft er, "laß mich gehen! Hin ift die Lust des Tags, und fort mein Thier, Und dir verdank' ich es, daß dieß geschehen; Ich bitte, geh, und lass allein mich hier! Denn all mein Trachten ist es, all mein Sinnen, Dem Renner ab die Stute zu gewinnen."

"Das Nop" versett sie, "heißer Triebe voll, Es sucht mit Necht, wo es die Kühlung finde; Lieb' ist ein Funke, den man löschen soll, Damit er nicht das ganze Herz entzünde; Die See hat User, aber das Verlangen Hat keins; sieh denn, weßhalb dein Noß gegangen.

"An jenen Baum gefesselt stand er da, Ein schlechter Gaul, vom Lederzaum bezwungen, Doch als er seiner Jugend Freude sah, Wie hat er da den Banden sich entrungen! Den schwachen Niemen riß er gleich zu Stücken, Und kühn befreit' er Maul und Brust und Nücken.

"Wer fähe die Geliebte wohl im Bette, Deß Laken weißres Weiß sie kennen lehrt, Der, wenn das Auge sich gefättigt hätte, Nicht andern Sinnen gleiche Lust begehrt? Wer ist so thöricht wohl, es nicht zu wagen, Ans Feuer hinzugehn bei kalten Tagen?

"Laß mich bein Roß entschuld'gen, holder Knabe, Und lern' ihm ab, ich bitte dich darum, Wie man genieße die gebot'ne Gabe, Belehren kann es dich, blieb' ich auch stumm; O lerne lieben! Leicht, erlernt sich's, sieh, Und wer es einmal kann, vergist es nie."

"Nie kannt' ich Liebe, noch mag ich sie kennen," Spricht er; war' sie ein Eber, jagt', ich sie; Sie foll mich niemals ihren Schuldner nennen, Ich liebe nur, nach Lieb' zu fragen nie; Ich hörte, Leben soll sie fein im Todten, Man sagt, sie lacht und weint in Einem Odem.

"Wer trägt unfert'ge, formenlose Kleider? Wer pflückt die Knospe, eh ein Blatt sich zeigt? Was im Entstehn man stört, gedeiht nicht weiter, Und hat im Lenze schon sein Haupt geneigt; Ein Füllen, das zu frühe wird beritten, Geht Fraftlos bald einher mit matten Schritten.

"Mir schmerzt die Hand von Drücken und von Drehen, O laß mich los, und gib mir freien Lauf! Auf meines Herzens Festung loszugehen, Vergeblich ist's, das Thor thut sich nicht auf; Nicht Schwüre, Heuchelthränen, Schmeichelworte Eröffnen dieses Herzens Cisenpforte."

"Haft," fpricht sie, "Zunge du zu folder Sprache? D hätt'st du feine, oder ich fein Ohr! Dein Zauberton verdoppelt meine Plage, Nun beugt mich, was nur lastete zuvor. Melod'scher Misslaut, rauher himmelöflang! Tönst du so füß, und machst das herz so frant?

"hatt' ich nicht Augen, liebt' ich mit dem Ohr Die unsichtbare Schönheit deines Innern; Wär' taub ich, würde beines Aeußern Flor Mit Allgewalt an Liebe mich erinnern; Und wär' mir weder Aug noch Ohr geblieben, So müßt' ich dich bei der Berührung lieben.

"Ja, wäre mir auch das Getast genommen, Daß ich dich weder fühlte, hörte, fähe, Dann sollte der Geruch allein mir frommen, Und gleiche Liebe weckte deine Nähe; Bon deinem Antlig würden Düste weben, Aus deren Athem Liebe müßt' entsiehen. "Welch Fest erst bot'st du dem Geschmack zumal, Der Amm' und Nährer ist der andern vier! Sie wünschten ew'ge Dauer wohl dem Mahl, Und stellten Argwohn zur geschlossnen Thur, Daß Eisersucht, als Störer bei dem Feste, Nicht ein sich schliche in die Jahl der Gäste."

Jest öffnet sich das Purpurthor vom neuen, Das feinem Honigwort gewährt die Bahn, Gleich Morgenroth, deß man sich nicht darf freuen, Das Lootsen Schiffbruch, Feldern bringt Orkan, Dem Schäfer forge, Weh den Bögelschaaren, Und Heerd' und Hirten Unheil und Gefahren.

Sie weiß, wie sie das bose Zeichen deute, Wie Regen folgt, wenn sich der Sturm gelegt, Wie grinst der Wolf, bevor er packt die Beute, Wie birst die Beere, eh sie Flecken begt; Erst blist es, und dann saust die Kugel forr — So schlägt sie sein Gedause vor dem Wort.

Vor feinem Blick stürzt sie zur Erde nieder, Denn Liebe lebt und stirbt an einem Blick, Ein Lächeln aber heilt die Bunde wieder, Und Heil dem Schmerz, der führt zu solchem Glück! Der Knabe wähnt, er habe sie getödtet, Und streicht die Wang' ihr, bis sie nen sich röthet.

Schred hat den erften Vorfat ihm genommen, Denn scharfer Tadel war es, was er sann; Doch Lieb' ist listig ihm zuvorgekommen, Glückselger Wiß, der so sich helsen kann; Wie todt liegt sie ins Gras dahin gestreckt, Bis sie sein warmer Odem neu erweckt. Er zwickt die Naf' ihr, streichelt ihre Wangen, Beugt ihre Finger, fühlt des Pulses Schlag, Meibt ihre Lippen und versucht mit Bangen, Wie er nun seine Härte fühnen mag; Er küßt sie, und so lang er küßt, gelingt Es gar nicht, daß er sie ins Leben bringt.

Die Nacht der Sorge weicht dem Tageslicht, Die blauen Fenster thun sich schmachtend auf, Der Sonne gleich, wenn früh hervor sie bricht, Um zu beginnen ihren Strahlenlauf; Und wie die Sonne Glanz der Luft gewähret, So wird ihr Antlis durch das Aug' verkläret.

Dies ruht so fest auf seinem Milchgesicht, Alls borgte sich's von dort nur seine Flammen, Und trübte Unmuth ihm das Auge nicht,

Vier folche Lampen glänzten nie zusammen; Doch ihre im Krystall der Thränen schimmern Wie man den Mond im Wasser sieht erstimmern.

"Bin ich im Himmel, oder noch auf Erden?"
So ruft sie, "in dem Meer, in Feuersgluth?
Ist's Morgen, oder will es Abend werden?
Negt Todeslust mich, oder Lebensmuth?
Ich lebt', und Qual des Todes war das Leben,
Ich farb, und lebte neu im Tode eben.

"Du tödtetest mich; tödte mich vom neuen! Dein Auge (denn wohl weiß dein hartes Herz In der Verachtung Aunst es einzuweihen)

Gab meiner Bruft des Todes tiefften Schmerg — Und zeigten beine Lippen fein Erbarmen, So ichwand gewiß das Augenlicht ber Armen. "D mögen fie für diese Sorge blühen In holdem Purpurschimmer immerdar, Und mit des himmelsathems frischem Glühen Die bösen Seuchen fernen von dem Jahr, Damit Propheten, die vom Tod gesprochen, Verfünden, daß dein Athem ihn gebrochen.

"D füße Siegel, rein mir aufgedrückt, Was foll ich bieten, euch mir zu bewahren? Mich zu verkaufen, wär' ich hochbeglückt, So du mich kaufft, und redlich willst verfahren. Beforgst du falsche Münze bei dem Kauf, So drück' dein Siegel meinen Lippen auf!

Mein Herz follst du für tausend Küsse haben;

Zahl' nach und nach sie — ganz nach deinem Sinn
Sind dir zehnhundert Küsse große Gaben?

Sind sie nicht schnell gezählt, und schnell dahin?

Und wenn die Schuld anwächst durch spätes Zahlen,

Was machen zwanzigtausend dir für Qualen?"

"Befremdet dich mein Thun," Adonis fpricht, Entschuld'ge mich mit meiner Jugendfrische; Eh ich mich feune, kenne du mich nicht, Schont doch der Fischer der zu kleinen Fische; Die reife fällt, fest siet die grüne Pflaume, Und sauer schmeckt sie, bricht man sie vom Baume.

"Sieh, wie der Trost der Welt von dannen geht, Sein heißes Tagwerk endet er im Weste; Der Nachtherold, die Eule schreit, 's ist spät, Das Schaf zum Pferch, der Vogel cilt zum Neste; Kohlschwarze Wolken, die am Himmel jagen, Ermahnen und, und gute Nacht zu sagen. "Jest gute Nacht! Sag du auch so! Und geh! Sieh, stimmst du ein, sollst einen Kuß du haben!" "Gut' Nacht!" sagt sie, und eh er rust "Ade!" Wird ihr zu Theil die süßeste der Gaben; Wie seinen Nacken jest ihr Arm umslicht, Sind sie ein Leib, Gesicht wächst in Gesicht.

Dis athemlos er sich entwand, zurück Des süßen Mundes Neftarbecher ziehend, Deß Neftar ihrer Lippen höchstes Glück, In dem sie schwelgte, nicht dem Durst entsliehen; Er von der Last, sie von des Dursts Beschwerde Gedrückt — so sinken beide jest zur Erde.

Nun hat die rasche Gier erfaßt die Beute, Sie schlingt, ein Schwelger, und wird nimmer satt; Des Jünglings Lippe unterliegt im Streite, Und zahlt das Lösegeld, vom Kampse matt, Dem Geier, der so hoch es sest dem Armen, Daß seine reichen Lippen schier verarmen.

Als sie der Bente Süßigkeit geschmedt, Sest sie die Plündrung fort mit wildem Büthen; Ihr Antliß dampft, ihr Blut ist aufgeweckt, Die Lust durchlodert sie wie heißer Süden; Bernunft und Schamgefühl und Frauenehre Bersinken jest in des Bergessens Meere.

Ermattet und vom Kampf in Gluth gefeßt, Gleich einem Wogel, zahm durch viel Betaften, Gleich einem Rehe, das man lang geheßt, Gleich einem Kind das nach dem Spiel will raften, Gehorcht er jeßt, und gibt ihr alle Nechte; Sie nimmt, so viel sie kann, nicht, als sie möchte. Welch Wachs fann wohl der Wärme widerstehen, Die's jedem leichten Druck empfänglich macht? Wer wagt, wird unverhofft am Ziel sich sehen, Zumal in Liebe, die der Schranken lacht; Denn Liebe haßt des blassen Feiglings Beben, Und fühner macht sie nur das Widerstreben.

Sab sie ihn auf ob feiner finstern Branen, So hätte sie den Nektar nicht geschmeckt; Vor Wort und Blick darf keinem Freier grauen, Man pflückt die Nos, ob auch der Dorn sie deckt; Wenn Schönheit unter zwanzig Schlössern läge, Die Liebe fände doch zu ihr die Wege.

Aus Mitleid kann sie ihn nicht länger halten, Den Armen, der hinweg sich sehnt mit Schnerz; Drum läßt sie nach Belieben jest ihn walten, Empfehlend ihm beim Lebewohl ihr Herz, Um das, sie schwört es bei Enpido's Bogen, Durch seine Zauberkunst er sie betrogen.

"Ich wache," fpricht sie, "diese Nacht in Sorgen, Mein frankes Herz läßt nicht das Auge ruhn. O Theurer, sage, sehen wir uns morgen? Ha, sprich, besuchst du-mich? Willst du es thun?" Er sagt ihr: "Nein!" Denn bei dem ersten Tagen Woll' er mit Freunden nach dem Eber jagen.

"Den Eber jagen!" fagt sie, und die Wange Bird plößlich bleich wie Linnen bei dem Bort, Das sie erbeben macht mit seinem Klange; Ihn zu umarmen reißt ihr Drang sie fort; Sie sinkt, als sie ihn fest will an sich drücken; Er fällt auf ihre Brust, sie auf den Rücken. Jest ist sie in ber Liebe mahren Schranken, Jum heißen Kampfe sist ihr Nitter auf; Doch wie sie die erfindrischen Gedanken Auch spornen mag, zum Ziel führt nicht der Lauf; Ja, ärger sind als Tantal's ihre Leiden, Sie faßt Elysium ohne feine Freuden.

Getäuscht wie Bögel von gemalten Beeren, Der Blid wohl fatt, der hunger nicht gestillt, So mußte sie auch angelockt entbehren, Der armen Bögel wahres Gegenbild; Jeht sucht sie zu den Gluthen, die ihm fehlen, Durch ihrer Kuffe Macht ihn zu befeelen.

Jedoch umfonft, o Liebeskönigin,
Ift Alles, was dein Eifer ein dir gibt;
Bohl bestern Lohn verdient so treuer Sinn;
Die Lieb' ist sie, liebt, und wird nicht geliebt! —
"Pfui! spricht er, pfui! du drückt mich! Laß mich frei!
Du haft fein Necht zu folder Qualerei!"

"Schon," sagt sie, "würdest du mir ferne sein, Wenn du nicht von der Eberjagd geredet; Laß dich belehren, denn du siehst's nicht ein, Was Einer wagt, eh' er den Eber tödtet, Den es erfreut, die Hauer stets zu wegen, Um wie ein Megger sich an Mord zu legen.

"Ein Treffen droht auf dem gefrümmten Ruden Von borstgen Speeren immer seinem Feind, Des Glühwurms Feuer in den Flammenblicken Bühlt er das Grab ihm auf, wo er erscheint; Gereizt und zornig fällt er Jeden an, Und wen er trifft, dem bringt den Tod sein Zahn. "Mit Borsten sind verwahrt die diden Seiten, Durch diesen Panzer dringt dein Speer nicht ein, Von seinem sesten Nacken wird er gleiten; Im Jorne wagt er selbst sich an den Leu'n; Verwachsnes Buschwert, dichtes Dorngestrick Weicht, wenn er durchfährt, schen vor ihm zuruck.

"Ach, er beachtet nicht dein Angesicht, Das angestaunt wird felbst von Benus Bliden; Nach Hand, nach Lippen, Augen fragt er nicht, Die als vollendet, alle Welt entzüden! Glaub', o Entsehen! wirst du ihm geboten, Wie Saat und Blume tritt er dich zu Boden!

"D laf ihn fich im finstern Bette wahren, Die Schönheit bleibe solchem Feinde fern! Begib muthwillig dich nicht in Gefahren! Ber flug ist, hört den Nath der Freunde gern. Als du den Eber nanntest, ach, da schwebte In Angst ich um dein Schickal, und erbebte.

"Sahft du nicht meine Wange sich entfärben? War nicht von Furcht mein Wesen ganz besiegt? Und fank ich nicht dahin, als müßt' ich sterben? In meiner Brust, an der die deine liegt, Erbebt mein Herz, von mächt'ger Angst erschüttert, Und schüttelt dich, wie wenn die Erde zittert.

"Denn Eifersucht, die Störerin der Liebe, Bestellt zu ihrer Wache sich sosort, Sieht rings umher Verrätherei und Diebe, Und ruft in friedlich=stiller Stunde "Mord!" Voll Wuth bemüht, die Liebe so zu dämmen, Wie Luft und Wasser Feuersgluthen hemmen. "Der lauernde, Streit brütende Spion, Die Raupe, die der Liebe Blume nagt', Der Mährchenträger, schnöde Lügensohn, Der manchmal Wahres, öfter Falsches sagt, Pocht an mein Herz und flüstert mir ins Ohr, Es stehe dein Verlust mir bald bevor.

"Ja mehr, als dieß, er zeigt den bangen Bliden Den wilden Eber, wüthend, aufgeschreckt, Und unter ihm, gestürzt auf seinen Nücken, Dein Ebenbild von frischem Blut bedeckt; Es ist dein Blut; die Blumen seh' ich's tränken, Die weinend all ihr Haupt vor Kummer senken.

"Was that' ich, wenn ich fo dich mußte schaun, Da ich schon in der Phantasie erbebe, Das herz mir blutet, dent' ich's nur mit Graun, Und ahnend in den höchsten Aengsten schwebe? Ich weiß, du stirbst, o Gipfel meiner Sorgen, Wenn du den Sber treffen solltest morgen.

"Doch muß gejagt fein, wolle nach mir geben, Dann seize nach dem Hasen auf der Flucht, Dem Fuchs, der nur durch List erhält sein Leben, Dem scheuen Neh, das zu entrinnen sucht; Die scheuen Thiere wähle dir zur Beute Auf munterm Noß im Feld mit rascher Meute.

"Haft du den blöden Nammler aufgeschencht, Sieh, wie er, seiner Qual sich zu entwinden, Mit fluger List dem Strich des Windes weicht, Und springend freuzt die Wege auf den Gründen, Wie er, um seine Feinde zu verwirren, Gar manches Schlupfloch gerne mag durchirren. "Mandmal verfiedt er fich in eine heerde' Bon Schafen, und täuscht fo der hunde Spur, Gefellt fich zu Kaninchen in der Erde,

Bu flieben die Verfolger auf der Flur, Und mifcht fich in der hirfche flüchtge Schaaren, Denn Furcht lehrt Mante, Lift dient in Gefahren.

"hat er die Spur zu anderen gefellt, Daß sie verloren ist den spähnden hunden, Dann suchen sie umber, kein einzger bellt, Bis sie mit Müh' sie wieder aufgefunden; Dann bellen sie aufs neu; von Verg und Klüften Erschallt's, als gab's 'ne Jagd noch in den Lüften.

"Der arme Narr lauscht nun indessen hoch Auf einem Hügel auf den Hinterbeinen, Ob ihn die Koppel wohl verfolge noch, Der laute Lärm verkündet ihr Erscheinen; Da fühlt er sich von einem Schwerz durchdrungen Wie Kranke, wenn die Tobtenalock erklungen.

"Dann siehst du das von Schweiß bedecte Thier Muchwarts und vorwarts freuzen auf der Bahn, Der Dorn rist ihm die Läufe dort und hier, Sin Schatten, ein Geflüster halt ihn an; Denn Alles fommt dem Elend in den Lauf, Jedoch fein Singer hilft ihm wieder auf.

"D ringe nicht! Ich werde dich nicht laffen! Du weißt, bewahrt ist besser als beklagt! Damit die Eberjagd du lernest hassen, Sei dieß und jenes jest dir noch gesagt; An meiner Warnung soll es nicht gebrechen, Denn Liebe wußte stets beredt zu sprechen. "Bo ließ ich's? "— "Das ist gleich," versest Adon; "Laß mich nur jest, das wird das Beste sein. Die Nacht ist hin!"— "Was thut's, wenn sie entstohn?" Fragt sie. Er sagt! "Die Freunde warten mein; Stockbunkel ist es; leichtlich könnt' ich fallen.—" "Die Liebe," spricht sie, "sieht bei Nacht vor allen.

"Doch wenn du fällst, so denke, daß die Erde Verliebt den Fuß zum Straucheln dir gebracht, Daß ihr ein Kuß von deinen Lippen werde, Weil Neichthum Neiche selbst zu Dieben macht. Diana hüllt vor dir in Nacht sich ein, Um, dich erschau'nd, meineidig nicht zu sein.

"Jeht weiß ich erft, warum die Nacht so trübe; Ihr Licht verhüllte Cynthia aus Scham, Bis Nach' an der Natur Verrath sie übe, Die Götterformen von dem Himmel nahm, Und troß dem Himmel dich so schön gemacht, Phöbus bei Tag beschämend, sie bei Nacht.

"Darum hat sie die Parzen auch bestochen, Zu schmälern dieses Wunder der Natur, Daß Schönheit durch die Schwäche sei gebrochen, Und die Vollendung durch des Mangels Spur, Und daß es dem tyrannischen Geschicke Sei unterthan mit seinem ganzen Glücke.

"Daher des Fiebers hihe, Kälte, Bleiche, Das Gift der Pestilenz, des Wahnsuns Wuth, Daher des Lebens markverzehr'nde Seuche, Sammt Uebeln, die erzeugt ein wildes Blut; Daher Schmerz, Efel und Verzweistungsruf In der Natur, weil sie dich reizend schus. "Und ftark genng ist's schwächste dieser Leiben, Bu tilgen aller Schönheit Neiz im Nu, Woran der Blick erstaunt, sich möchte weiden; Die frische Farbe, Heiterkeit und Nuh, Sie alle müssen mit dem Leben zahlen, Wie Schnee schmilzt an der Mittagssonne Strahlen.

"Darum, ihr liebermangelnden Vestalen, Selbstsüchtge Nonnen, unfruchtbares Heer, Die ihr der Erde nicht Tribut wollt zahlen, Und gern die Länder machtet kinderleer, Seid nicht so karg! Seht auf der Lampe Streben, Die zehrt ihr Del, um Licht der Welt zu geben!

"Was ist dein Leib, als ein verschlingend Grab, In welchem fünftige Geschlechter modern, Die nur dein Eigensinn der Welt nicht gab, Die Licht und Leben konnten von dir fodern? Dann wird die Welt dich tadeln und dich haffen, Weil du ihr schönstes Hoffen todt gelassen.

"Dann wirst du in dir felbst dich felbst vernichten; D schlimmer, als zu stiften Bürgerfrieg, Als auf die eigne Brust den Stahl zu richten, Als wenn ein Vater seinen Sohn erschlüg'! Verborgne Schäße wird der Nost verzehren, Doch Gold im Umlauf wird sich stets vermehren."

"Ci," rief Adon, "mich bunkt, du mühft bich ab, Schon Ausgelegtes wieder auszulegen; Bergeblich war der Auß, den ich dir gab; Doch fruchtlos stemmst du dich dem Strom entgegen, Denn bei der Nacht, der Amme der Begier, Dein Schwaßen macht dich nur verhaßter mir. "Lieh dir die Lieb' auch zwanzigtausend Jungen, Und that es jede Junge dir zuvor, Sprach schön sie, wie Sirenen nie gefungen, Verhallte doch ihr Ton an meinem Ohr: Denn vor dem Ohre sieht mein Herz in Waffen, Um jeden falschen Ton beiseit zu schaffen.

"Daß nicht betrüglich Harmonie sich schleiche In die verschwiegne Klause meiner Brust, Daß aus dem Herzen nicht der Friede weiche, Und aus der Kammer sliche Schlaf und Lust. Mein Herz gelüstet's nicht nach Liebespein; Gefünder schlaf' ich, wenn ich schlaf' allein.

"Wie leicht ist doch dein Wort zu widerlegen! Der Pfad ist fanft, der zu Gefahren führt. Mein Sinn stellt nicht der Liebe sich entgegen, Der Frechheit nur, die ohne Schen verführt. Du thust's für die Vermehrung? Eitler Dunst! Du machst Vernunft zur Kupplerin der Brunst.

"Nenn' das nicht Liebe! Denn die Liebe schwaud, Seit Wollust ihr den Namen abgestohlen, Und, trügerisch gehüllt in ihr Gewand,

Die Schönheit ftrebt gur Beute fich gu holen, Die der Tyrannin Macht weiß zu verderben, ` Bie garte Blätter, die durch Raupen fterben.

"Die Liebe labt wie nach dem Megen Sonne, Doch Wolluft ist ein Sturm nach Sonnenschein; Frisch grünet fort des Liebesfrühlings Wonne, Die Wollust wintert schon im Sommer ein; Die Lieb' ist mäßig, Wollust praßt sich hin, Die Lieb' ist Wahrheit, Wollust Lügnerin. "Mehr könnt' ich wohl, doch will ich nicht mehr fagen; Der Tert ist alt, der Nedner ist zu jung; Drum will ich lieber scheiden, um zu jagen, Mich röthet Scham, mein Herz hat längst genung; Mir brennt das Ohr, das, deinen Neden offen, Bon schmählicher Verlebung ward betroffen."

So fprach Adon, worauf er los sich riß Aus ihrem Arm, der ihn fo fest umschlungen; Run eilt er heimwärts durch die Finsterniß, Und läßt die Göttin dort, von Gram bezwungen; So schießt vom Himmel eines Sternes Pracht, Wie er aus Venus Blick zerrinnt in Nacht.

Sie starrt ihm nach wie Einer, der vom Strande Nachschaut dem eben eingeschifften Freund, Bis er entschwindet in dem Wogenbrande und mit den Wolfen sich das Fahrzeng eint. Also verschlang die Nacht, die mitleidslose, Das Labsal ihres Blicks in ihrem Schoose.

Sie ist bestürzt, wie der, dem unversehen Sank in die Fluth ein theurer Edelstein, Berwirrt, wie nächtge Wandrer manchmal stehen, Wenn losch im finstern Wald der Fackel Schein; So liegt bestürzt sie in dem Dunkel da, Als sie den schonen Kund verloren sah.

Nun schlägt sie an die Brust, daß sie erdröhnt, Und Wald und Thal von ihren Schmerzen sagen, Und wie die Leidenschaft nun einsam stöhnt, Da wachet auf die Nacht, mit ihr zu klagen. "Uch!" ruft sie, und ein zwanzigsaches Uch! Hallt zwanzigmal das Scho wieder nach.

Sie fällt in Tranerton, da sie dieß höret, Und stimmt ein Lied an, tiefer Klage voll, Wie Liebe Jugend fesselt, Alter thöret, Weis' ist in Tollheit, in der Weisheit toll; Mit Weherusen schließt sie den Gesang; Ein Shor von Scho's wiederholt den Klang.

Ihr Lied war lang, es dauerte die Nacht; Die furz die Stunden Liebenden auch scheinen, Doch sind sie lang, was ihnen Freude macht, Soll Aller Freude sein, wie sie vermeinen; Oft hört man Alles wieder sie erzählen, Sie enden nicht, ob auch die Hörer sehlen.

Wen hat die Göttin zu der Nacht Genoffen Als eiteln Schall, nachahmendes Geton, Gleich Kellnern, die, wenn Wein genug gefloffen, Dem Gaft stets schmeichlerisch erwidern: "Schön!" Sagt sie ein "Ja!" so stimmen alle ein; Und spräch' sie "Nein!" so fagten sie auch "Nein!"

Doch sieh, der Nuhe mude, steigt die Lerche Aus ihrer feuchten Kammer in die Luft; Der Morgen graut, und bald erhebt vom Berge Die Sonne sich voll Glanz aus ihrer Gruft, Die ganze Welt mit Flammen überstrahlend, Und zaubrisch Berg und Thal mit Golde malend.

Und grüßend so die Göttin zu ihm spricht: "D Gott des Lichts, Besieger du der Nacht, Der jede Lampe, jedes fernste Licht Des Himmels leuchten läßt in heller Pracht, Es lebt ein Erdensohn, dem du so ferne An Glanze stehst, als dir des himmels Sterne. Drauf eilt sie schnell in einen Myrthenhain, Betrübt, daß in den ersten Morgenstunden Sie noch nicht weiß, wo wohl Adon mag sein; Sie lauscht nach seinem Horn und seinen Hunden; Da hört sie plöstich muntre Tone flingen, Und eilt dem Klange nach mit Sturmesschwingen.

Und wie sie läuft durch Dorn und Büsche dringend, Küßt der den Nacken ihr, der das Gesicht, Der dritte, ihre Hüste sest umschlingend, Wehrt ihr die Bahn, wehrt ihrer Sile nicht, So mag das Neh wohl, dem die Suter brennen, Durch Dorngewinde zu dem Kalbe rennen.

Jest hört sie Nothgebell, drob sie erschrickt, Dem Wandrer gleich, der eine Ningelschlange Mit einemmal just an dem Weg erblickt, Und der sein Herz fühlt von Entsesen bange; So macht auch jest der Hunde surchtsam Vellen Von banger Abnung ihr die Seele schwellen.

Jeht weiß sie, keine leichte Jagd fei dort, Sie gilt dem Bar, dem Eber oder Leuen, Denn das Getöfe bleibt an Einem Ort, Wo Hundebellen wird zum Hulfe Schreien; Weil diese ihren Feind so wahrhaft sehn, Will Keiner ihm auerst zu Leibe gehn.

Der wilbe Lärm schlägt schreckend ihr ans Ohr, Von wo sein Ton voll Grauen dringt zum Herzen, Das, überwältigt, allen Menth verlor, Und alle Glieder süllt mit Furcht und Schmerzen, Gleich Kriegern, die sobald der Feldherr fällt, Entsliehn, und sich nicht wagen in das Feld. So fiebt sie ba in zitterndem Entseten, Bis sie ermuntert den verstörten Sinn, Ihm fagend, daß ihn leere Schrecken heßen, Und kind'sche Phantasie ihn riß dahin; Schon sühlt das Herz sie weniger beklommen, Da sieht sie den gejagten Eber kommen.

Von seinem Nachen rinnt es roth hernieder, Wie Milch und Blut sich burcheinander ziehn; Ein kalter Schauder läuft ihr durch die Glieder, Daß sie nicht weiß, wohin sie foll entstiehn; Jest läuft sie diesen Weg, jest hält sie ein, Und kehrt zurück, den Eber Mords zu zeihn.

Da toufend Launen taufendfach fie drehen. Weicht fie vom Wege, den fie kaum betrat; Die Eile just zwingt oft sie, still zu stehen, Gleichwie ein Trunkner weilt auf seinem Pfad, Der voll Bedenklichkeiten nichts bedenket, Und Welten lenkend, nichts zum Ziele lenket.

Im Busch erblickt sie einen von den Hunden, Und fragt den muden, wo sein Herr wohl sei; Dort leckt ein anderer an seinen Wunden, Um sich von Blut und Schmerz zu machen frei; Dem dritten jest begegnet ihre Eile, Der ihre Frag' erwiedert mit Geheule.

Der hatte seine Alage kaum geender, Als wieder ein hängmäul'ger, schwarz und graus, Die Klagestimme nach den Wolfen sendet, Zwei andre heulen in den Wald hinaus, Die stolzen Authen auf dem Boden schleisend, Mit aufgeschlißtem Ohr von Blute träusend. So wie das Menschenvolk auf Wunder achtet Und Zeichen und Gesichte aller Art, Die es mit furchterfülltem Blick betrachtet, Und scheu mit böser Vorbedentung paart; So ahnt sie, dieß erschauend, was ihr droht, Und schwer ersenzend flucht sie auf den Tod:

"Mißgünstiger Wüthrich, scheußlicher Tyrann,"
So schilt den Tod sie; "was ist dein Bestreben,
Daß du die Liebe trennst? Was sicht dich au,
Daß du die Schönheit raubst, und dem das Leben,
Deß Zauberhauch der Nose Glanz verliehen,
Und duftiger die Beilchen machte blühen?

"Er todt? — Doch nein! Es konnte nicht geschehen, Daß du, den Helden schauend, ihn erlegt! Und doch — kein Auge hast du ja, zu sehen, Dein Arm wird von dem Jusall nur bewegt; Auf Greise geht er aus, jedoch nicht minder Trifft sehl er, und ermordet oftmals Kinder.

"O hättst du seiner Sprache Ton vernommen, Dich hätte seiner Rede Macht besiegt; Der Parzen Fluch wird über dich nun fommen, Da, statt des Schilfes, todt die Blume liegt; Der goldne Pfeil der Liebe sollt' ihn rißen, Und nicht dein Mordgeschoß für ihn sich spigen.

"Lebst du etwa von Thränen, weil du Thränen Erzeugst? Was hat der Schmerz für dich für Werth? Warum doch ließest du den Abgrund gähnen Den Augen, die die andern sehn gelehrt? Natur wird sich um deine Kraft nicht kummern, Da du ihr Bestes konntest so gertrümmern." Hier schloß sie, von Verzweiflung überwunden; Die Augenlieder, und die Schleuße schließt Ein den Krystall, der, ihrem Aug' enthunden, Sich im Kanal der schönen Brust ergießt; Doch ist so start der Silbersluth Erguß, Daß endlich ihm die Schleuße weichen muß.

Die Augen nun und Thränen leihn und borgen! Augen in Thränen, Thränen in den Augen, Arpstalle beid' für wechfelfeit'ge Sorgen,

Die Seufzer freundlich sterben aufzuhauchen! Wind kämpft und Negen so in rauher Nacht, Wie ihrer Thränen, ihrer Seufzer Macht.

In steten Schmerzen wechseln die Gefühle, Als galt's den Schmerz am besten auszuprägen; Ein jedes drängt hervor aus dem Gewühle, Und, wie's erscheint, ist's allen überlegen, Doch siegte feins, bis sie zusammentraten, Gleich schweren Wolfen, die den Sturm berathen.

Judessen hört sie fern der Jäger Auf; D so vergnügt kein Kind der Amme Sang; Die Schrecken, die ihr Phantasie erschuf, Sie weichen alle bei dem Hoffnungsklang; Denn neue Hoffnung spricht im Herzen leis, Und ruft ihr zu, Abonis' Stimme sei's.

Jest hemmen ihren Lauf die Thränen wieder, Gleich Perlen in Arnstall im Aug' gefangen; Wie fanfter Thau nur fallen sie hernieder, Zerschmelzend schnell auf ihren heißen Wangen; Ja, keine sinkt hinfürder mehr zur Erde,

Dic, wenn auch reich getränft, doch ftets begehrte.

Ungläub'ge Liebe, ha, wie wunderbar, Leichtgläubig fein fo fehr, und doch nicht glauben! Mur die Extreme find dir immer wahr; Wer fann da feinen Stoff dem Spötter ranben? Die Hoffnung malt dir taufend Lichtgestalten; Sum Tod erschreckt dich der Verzweiflung Walten.

Jest löf't sie reuig wieder das Gewebe; Adonis lebt; was fällt dem Tod zur Last? Sprach sie's, das Tod zum Fluch der Erde lebe? O nein, sie ehrt den Namen, sonst verhaßt, Der Gräber und der Grüste Fürst ihn nennend, Als König ihn des Froischen erkennend.

"Sieh," fprach sie, "lieber Tod, Scherz war's von mir Und Bangigseit nur, die mich überschlich, Als ich den Sber traf, das blut'ge Thier, Der frets erbarmungslos und mörderlich. Du holder Schatten, hab' ich dich verklagt, So that ich's nur, weil ich um ihn gezagt.

"Der Sber ist nur schuld an dem Verbrechen, Durch ihn ward mir der Jorn im Busen wach; An ihm, dem Schatten, mußt du, Herr, dich rächen, Ich war nur Werkzeng, Anlaß er der Schmach; O nie bezwang den doppelzung'gen Schmerz Ein armes, ein bethörtes Weiberherz."

So hoffend, daß Adonis noch am Leben, Bannt sie den raschen Argwohn aus der Brust, Und seine Schönheit mehr noch zu erheben, Ist jest dem Tod zu schmeicheln ihre Lust; Sie spricht von Steinen, Statuen und Trophäen, An denen seiner Siege Glanz zu sehen.

"O Zeus," rief sie, "wie war ich doch verwirrt, So ganz dem schwachen Kleinmuth zu erliegen, Daß ich für todt hielt ihn, der leben wird, Bis Weltentrümmer durcheinander fliegen! Ist todt er, sank die Schönheit mit ihm nieder, Und ftarb die Schönheit, kehrt das Chaos wieder.

"Pfui, kind'sche Liebe, bist du doch so schen, Die Goldbeladne, die vor Dieben zittern; Ob's weder hörbar, weder sichtbar sei, Ein Tand, ein Nichts macht deinen Muth zersplittern!" Bei diesem Wort hört sie ein Horn erschallen; Da eilt sie fort, dem Klange nachzuwallen.

Fort stürzt sie wie ein Falke nach der Beute, Kaum biegt das Gras sich unter ihrem Fuß, Als plößlich auf dem Wege ihr zur Seite Sin wohlbekannter Leichnam beut den Gruß; Da kehrt ihr Auge, diesem Anblick offen, Enrsett sich abwärts, wie von Mord zetroffen.

So wie am zarten Horn berührt die Schnecke Mit Müh in ihr Gehäus zurück sich schmiegt, Und, surchtsam eingeduckt in dem Verstecke, Lang an des Tages Licht heraus nicht kriecht, So zog ihr Augenpaar beim Blutanblicke Lief in die dunkeln Höhlen sich zurücke.

Abtreten sie jest Dienst und Licht und Macht An des Gehirnes irren, franken Willen, Das sie noch tröstet doch in ihrer Nacht, Kein Blick soll fürder sie mit Schmerz erfüllen; Das herz bei ihrer Kunde ächzt erschüttert, So wie ein König, dessen Thron erzittert. Was unterthan ihm ist, erseufzt und bebt, Wie in der Erde Grund der Wind gefangen, Den Ausweg suchend, ihre Berge hebt, Daß alle Erdgeborne drob erbangen. So faßt der Aufruhr alle ihre Slieder; Voll Kummer öffnet sie die Augen wieder.

Da schaut sie, weh! die weite offne Bunde, Tief in die Brust vom Eber ihm geschlagen, Der Purpur mit der Lilie im Bunde Scheint ihn mit blut'gen Thränen zu beklagen; Mings alle Blumen, jedes Nohr und Kraut, Sind wie er selbst mit seinem Blut bethaut.

Ein Mitleid findet sie darin, die Arme; Auf eine Schulter jest das Haupt gesenkt, Gibt sie dem Wahn sich hin im dumpfen Harme, Daß sie sich seinen Tod unmöglich denkt; Die Stimm' ist matt, ihr starren alle Glieder, Und wie im Wahnsinn blickt ihr Auge nieder.

Es weilt ihr starrer Blick auf seiner Bunde, Bis endlich sie drei Bunden glaubt zu sehn; Dann schilt ihr Auge sie aus Herzens Grunde, Daß für Sin Weh es zeigt dreisache Wehn. Sie sieht ihn zweimal, doppelt sind die Glieder; Denn irr' ist's Auge, sank das Hirn darnieder.

"Der Junge fehlen Alagen um den Einen,"
Sagt sie, "und zwei Abone sind dahin!
Es starb mein Seuszer, ich kann nicht mehr weinen,
Mein Auge ward zu Feur, zu Blei mein Sinn;
O Augen, warum schmelzt ihr nicht das Herz,
Daß mich ertödte meiner Liebe Schmerz?

"O Erde, welch ein Schaft ift dir entgangen? Welch Angesicht ist noch des Schauens werth? Weß Jung' ist noch Musik? Wie kannst du prangen Mit Früherm, oder was noch wird bescheert? Süß ist die Blume, schön und farbenhell; In ihm versiegte wahrer Schönheit Quell.

"Tragt fünftig feinen Schleier, keinen Hut; Ench wird ja weder Wind noch Sonne kuffen, Denn ihr besiget nicht der Schönheit Gut, Und Sonne nicht, noch Sturm will von euch wisen; Nur ihm zu rauben seiner Schönheit Wonne Belauerten ihn diebisch Wind und Sonne.

"Er aber mußte wohl fein Haupt bewahren, Und doch bot ihm der Strahl der Sonne Hohn, Der Wind nahm ihm den Hut, mit feinen Haaren Spiel treibend; aber weinte dann Adon, Wetteiserten dann beide voll Verlangen, Die Thränen ihm zu trocknen von den Wangen.

"Der Löwe barg, um sein Gesicht zu schauen, Sich, um ihn nicht zu schrecken, hinterm Zann, Der Tiger sang Abon in Wald und Anen! Er ward zu einem zahmen Thiere traun; Hatt' er gesprochen, ließ' der Wolf die Beute, Und drohte nicht dem schwachen Lamm für heute.

"Sah er nach feinem Bild in einem Bach, So regten alle Fische sich vor Freude; Ging er im Hain, so wurden Lieder wach, Und Vögel brachten ihm von jeder Seite Maulbeeren, reise Kirschen, ihn zu nähren; Sie labte sein Gebild, ihn ihre Beeren. "Doch jener wilde igelschnäuzge Eber Sah meines Lieblings holde Schönheit nicht; Er sieht nur nieder, und er mühlt nur Gräber, Sein rober Sinn stellt seinen Sinn and Licht. Doch sah er ihn, so hat er ihn zerriffen Wohl nur in dem Bestreben, ihn zu füssen.

"So ist's, so muß es sein, so fiel Adon Den Eber griff er an mit scharfen Speeren, Der suchte zu beschwichtigen sein Drohn, Und strebte, ihn mit Kuffen abzuwehren; Die Seit' umwühlend schlug das wilde Schwein Den Zahn unachtsam in die Weichen ein.

"Bar ich, wie er, bewassnet, ich gestehe, Nicht besser wohl bestand ich den Versuch; Doch er ist todt, und seine Liebe, wehe! Sie blieb verfagt mir. Das ist unn mein Fluch!" Bei dem Gedanken sinkt sie jest zu Voden, Und nest ihr Antlis mit dem Blut des Todten.

Sie schaut nach seinem todtenbleichen Munde, Sie nimmt ihn bei der eisigfalten Hand; Sie flüstert ihm ins Ohr, als dräng' die Kunde Bon ihrem Leid ihm nach ins Todtenland; Sie öffnet ihm die Angen, doch verdunkelt Sind, ach! die Sterne die so hold gesunkelt.

Die Spiegel, drin sie felber sich gesehen Wohl tausendmal, sie sind jest ohne Glanz, Um ihre Zauberkraft ist es geschehen, Berblüht ist seiner Schönheit holder Kranz! "D Wunder aller Zeiten, darf's noch tagen," Er ruft sie aus, "da du hier liegst erschlagen? "Beissagen will ich, weil du starbst, der Liebe; Die Qual sei ihr Begleiterin fortan, Die Sisersucht verbittre ihre Triebe, Süß sei ihr Ansang, herb' das Ziel der Bahn! Zu nieder und zu hoch — von Stand nie gleich, Sei sie an Freuden arm, an Leiden reich.

"Mur Falfcheit und nur Trug foll fie bereiten, Berganglich wie der Lufthauch fei ihr Glück; Am Boden Gift, und oben Süßigkeiten, So täufche fie den allerschärften Blick; Den stärksten Körper soll zumeist fie schwächen, Stumm machen Weise, Narren lehren sprechen.

"Ersparen soll zugleich sie und verschwenden, Den Greis verlocen in des Tanzes Reich, Den muntern Geist soll sie zur Trägheit wenden, - Den Reichen arm, den Armen machen reich; Aus Wahnsinn blind, und schwach aus Sanstmuth handeln, Den Mann zum Greis, den Greis zum Kinde wandeln.

"Ohn' irgend einen Grund foll fie erbeben, Und da vertraun, wo Mißtraun wär' am Ort, Halb allzuweich, zu streng halb, foll sie schweben Inmitten, neu betrügend fort und fort; Hartnäckig soll sie sein beim sanststen Schein, Soll Muth erschüttern, Feigen Muth verleihn.

"Und Kämpfe foll und Unheil fie erregen, Soll Hader zwischen Sohn und Vater fa'n, Coll jeder bösen Flamme glühn entgegen, Und, Brennholz gleich, ihr zu Gebote stehn; Da er im Liebestenz mir ward entrissen, Soll Niemand mehr von Liebeswonne wissen." Indem sie sprach, war schon in Dust zerstoffen Der holde Freund, der da lag kalt und todt, Und aus dem Blut, das dorten ward vergossen, Erblühte eine Blume, weiß und roth, Dem Blute ähnlich und den blassen Wangen, Auf die herab die rothen Tropsen drangen.

Da beugt sie sich, und schlürft den Duft der Blume, Im Wahn, Adonis' Hauch umwehe sie; "D wohn' in meines Busens Heiligthume," So ruft sie, "da er solbst mir kehret nie!" Sie pflückt die Blum', und an dem Bruche scheint Ein grüner Saft hervor, als ob sie weint.

"Arm Blümlein, das war deines Vaters Art," Spricht sie, "du holdern Vaters holder Sproß, Deß Ange leicht von Thränen seuchte ward, Er blühte, so wie du, sich selber bloß, Doch, liebe Blume, sicher ist's so gut, An mir zu welken, als in seinem Blut.

"Die Brust hier, sie war deines Laters Bette; Des Laters Necht ist dir nun zugedacht; Mein Busen sei nun deine Anhestätte, Und wiege dich vom Morgen bis zur Nacht: Kein Augenblick des Tages soll versließen, Wo ich dich, liebe Blume, nicht will küssen."

So hört man Lebewohl dem Ort sie fagen; Sie schirrt die leichten Silbertauben an, Hoch in die Lüfte steigt der Aetherwagen, Und hin nach Paphos lenkt sich seine Bahn; Dort birgt die Göttin sich in stillen Mauern, Um einsam ihren Liebling zu betrauern. II.

Zarquinius und Lufretia.

## Gr. hochgeboren

bem

Herrn Grasen von Southampton und Baron von Eichsield, Heinrich Wrivihessen,

gewidmet.

Hochgeborner herr Graf,

Meine Verehrung Eurer Lordschaft kennt keine Grenzen; durch die Zueignung dieses Gedichts vermag ich nur einen kleinen Theil derselben Ihnen auszusprechen. Es mag varador klingen, aber hier heißt es: Ein Anfang ohne Ende. Meine bisherigen, so wie meine künftigen Leistungen gehören Ihnen an. Sie sind nur ein Theil des Ganzen, das ich Ihnen weihte. Wenn ich mehr werth wäre, so würde ich größere Verbindlichkeiten auf mir haben; doch ich bin num eben, was ich bin, und, und das, was ich bin, gehört Euer Gnaden an. Mit dem innigsten Wunsche, daß Sie recht lange leben, und stets recht glücklich sein mögen

Ew. Hochgeboren

ergebenfter

William Shakspeare.

Sich der Belagrung Ardea's entschlagend, Auf schnöden Schwingen falscher Liebeswuth Enteilt Tarquin dem Kömerheere, tragend Hin nach Collatium die dunkle Gluth, Die noch versteckt in bleicher Afche ruht, Um dor't Lufretia, Collatinus' Liebe, Zu opfern seinem lustentbrannten Triebe.

Warum hört man sie doch die Keusche nennen?
Der Name spornt Tarquinius wilden Drang.
Warum läßt Collatin die Welt sie kennen,
Und spricht vom Neiz der Frau mit lautem Klang,
Der ihn erhebt zu eines Gottes Nang,
Jum Eigner eines Himmels, dessen Sterne
Mit ihrer Pracht und Huld ihm nimmer ferne?

Im Selte des Tarquin am vor'gen Abend Spricht er vom Schaß, den ihm verlieh das Sluck, Wie jeder Tag ihm schwinde froh und labend, Weil sie ihm zugesellt ward vom Geschick, Auf Kön'ge warf er ohne Neid den Blick; "Denn mag ein Fürst auch höher sich vermählen," Sagt er, "wird ihm doch meine Bonne fehlen."

D feltnes Glück, von Wenigen empfunden, Und wenn empfunden, o wie schnell dahin, Dem Thaue gleich, der alsobald verschwunden Am Sonnenstrahle bei des Tags Beginn, Was bist du, als Verlust schon im Gewinn? Denn er, der Rang und Schönheit hält im Arm, Was hält er drin, als eine Welt von Harm?

Die Schönheit an sich felbst schon nimmt gefangen Des Mannes Herz und braucht des Nedners nicht; Wer wollte noch Apologien verlangen, Wo schon ihr Zauber für sich selber spricht? Warum bringt Collatinus an das Licht Den Edelstein, den klug es galt zu wahren, Anstatt den Dieben ihn zu offenbaren?

Mur, weil er fo Lukretien erhoben, Entstammte sich vielleicht des Königs Blut, Denn oft versetzt das Ohr das Herz in Toben; Vielleicht erregt den Neid das seltne Gut, In dem der Jubegriff des Höchsten ruht; Der König denkt: "Soll diese Göttergaben, Die mir gebrechen, ein Gering'rer haben?"

Kurz irgend ein unzeitiger Gedanke, War's dieser keiner, lag ihm in dem Sinn; Und keine Mückscht sest' ihm eine Schranke, Ihn riß die Gluth der Leidenschaft dahin, Und er vertrante der Versprecherin, Die sagte: "Diese Flamme kannst du kühlen!" — Doch wer ihr folgt, muß baldigst Reue fühlen.

Als in Collatium er fich eingefunden, Das Kömerweib ihm hold Willfommen bot; Schönheit und Tugend eiferten verbunden Um fern zu halten ihrer Ehre Tod.
- Wenn Tugend prahlte, ward die Schönheit roth, Und rühmte dann die Schönheit dies Erglühen, Ließ Tugend gleich vor Weiß das Roth entstiehen.

Allein die Schönheit läßt, durch Benus Tauben Dazu berechtigt, nicht von ihrem Weiß, Und Tugend will das Roth der Schönheit rauben, Sie aab es längst dem goldnen Alter preis,

Vergoldend feiner Wangen Silberweiß, Und lehrte fie's gebrauchen im Gefechte, Mit Schamroth fchirmen auch des Weißen Nechte.

Die Wappenfarben führt das Angesicht Lufretia's: Schönheitsroth und Tugendweiß; Auch leistet keine auf ihr Necht Verzicht, Denn Weltunmundigkeit ist ihr Beweiß,

Und Shrgeiz ringt in ihnen um den Preis; Oft wechseln sie den Schauplaß ihrer Pracht, So groß war einzeln ihre Herrschermacht.

Der stille Kampf von Lilien und von Rosen, Den sah Tarquin in ihrem Angesicht, Reißt in die Neih'n des Meuters Aug', des losen, Erblinden sollt' es in dem Doppellicht;

Allein den Tod wagt fold ein Feiger nicht; Und beide wollen gern sich überheben So schlechten Siegs, und schenken ihm das Leben.

Jest denft er, wie das feichte Lob des Gatten, Des färglichen Verschwenders, der sie pries,

Dielmehr noch ihre Neize hüllt in Schatten, Da er im Lob unfähig sich erwies; Was Collatin in Ohnmacht unterließ, Erseht Tarquin, und schaut in süßem Wahn Das holde Wunderwesen schweigend an. Die Heilige, verehrt von einem Teufel, Nicht einen Funken hegt sie von Verdacht; Denn reine Seelen hegen keine Zweifel, Ein nie gefangner Vogel hat aufs Neh nicht Acht; So kommt's, daß sie ihm hold Willkommen lacht, Und alle Freundlichkeit dem Gast bezeigt, Von dessen Inneren das Aeußre schweigt.

Sein hoher Stand verleiht ihm hohe Farben, Die Majestät verbirgt ben niedern Sinn; Nur feine Blide die zu schmachtend warben, Sonst weiter nichts, führt hier zu Argwohn hin; Die überreichen streben nach Gewinn; Doch eben überreich sind sie in Mangel, Und wersen satt nach einem Mehr die Angel.

Doch weil sie nie nach fremden Augen schaute, So kam's, daß seinen Blick sie nicht verstand, Nicht las, was er ihr heimlich anvertraute, Die Schrift an dieser Bücher Spiegelrand, Und keine Lockung, keine Angel fand; Und schelten konnte seinen Blick sie nicht, Weil er die Schönheit suchte wie das Licht.

Es firömt des Gatten Lob von feinem Munde, Des Nuhm von allen Lippen rings erschallt, Wie weit gepriesen seines Namens Kunde In tausend Indelecho's wiederhallt, Und ihn Triumph begleitet, wo er wallt; Sie hedt zum himmel sprachlos hand und Blick, Und dankt den Göttern für so bobes Glück.

Alls hatt' es nicht in feinem Sinn gelegen, Sucht er fich zu entschuld'gen, daß er da; Kein Wölfden scheint im Antlig sich zu regen, In dem man nur den reinen himmel fah; Bis finftre Nacht, der alle Schrecken nah, Die Welt bedeckt mit Dunkelheit und Bangen, Und fie in ihrem Kerker nimmt gefangen.

Best wird Tarquin, von Mudigfeit befchlichen, So gibt er vor, jum Lager nun gebracht, Denn, mit Lufretien im Befprach, entwichen War nach dem Mable icon ein Theil der Nacht, Des Schlafes Blei erliegt des Lebens Macht, Und nichts entbehrt der Rube bis zum Morgen, Als Diebe nur und immermache Gorgen. Ein folder liegt Tarquin, und überdenfet All die Gefahr, der er fich gibt dahin, Und ob ihn auch der Zweifel abwärts lenket, Auf dem Befchlug beharret doch fein Ginn; Verzweiflung an Gewinn treibt nach Gewinn. Denn Giner, der das Sochfte will erstreben, Geht feinen Bang, fragt nicht nach Tod und geben. Die allzu fest an ihren Gutern hangen, Die feten das, mas fie ichon haben, ein, Um ungewiffe Schäbe zu erlangen, Groß ift die Soffnung, die Erfüllung flein; Bewinnen fie, fo wird Gewinn gur Pein; Sie haben Schake, um fie zu verschwenden, Im armen Ueberfluß ihr Glud zu enden. Darnach ftrebt Alles, mit Gemächlichkeit Sinauszublicken zu den fünftgen Tagen, Und in dem Ziele liegt fo wilder Streit, Dag Eins für Alles, dieß für Eins wir magen,

Daß Eins für Alles, dieß für Eins wir wagen, Um Ehre blutig uns im Kampfe schlagen, Reichthum vor Ehre wollen, deß Erringen Tod und Verluft von Allem oft mag bringen. So wollen wir die Lust der Gegenwart Um ungewisser Jufunft Wonne meiden, Und dieser gier'gen Krankheit böse Art Quält und mit Mangel im Besis der Freuden, So daß wir das, was unser ist, vergeuden, Und schnell wird unter'n Händen sich verzehren, Was wir unklug getrachtet zu vermehren.

So muß in Liebe sich Tarquin vermessen, Den Ruhm verpfändend für die Liebeslust, Muß um sich selbst nur seiner selbst vergessen; Wo ist noch Tren, wenn nicht in eigner Brust? Die wird er fremden Beifalls sich bewußt, Wenn er sich selbst verräth, und böse Jungen Die grausen Lieder lehrt, die er gesungen?

Jest schlich heran die todesmüde Nacht, Dem Sterblichen die Auhe zu ertheilen; Kein froher Stern erschien in seiner Pracht, Nur Eulen hört man rings und Wölfe beulen, Weil es die Zeit, die Lämmer zu ereilen; Todtstill sind Alle, die Gott lassen walten, Indessen Lust und Mord beliebig schalten.

Da fprang Tarquin von seinem Lager auf, Sein Mantel hängt nachlässig über'm Arm, Angst und Begier begleiten seinen Lauf, Die eine lockt, die ander droht mit Harm; Es übertäubt der Lüste Zauberschwarm Gerechte Furcht, die abzulassen hieß, Wenn frevelnde Begier zurück sie wies.

Jost schlägt er seinen Dolch an einen Stein, Der Fenersunken alfobald entbindet; So leuchtet ihm der Fackel heller Schein, Alls Führer, denn die Flamme hat gegündet, Der so er seinen Entschluß jest verkündet: "So wie ich Feuer schlug aus kaltem Steine, So sicher wird Lukretia nun die Meine!"

Ihm bangt im Stillen, und er überlegt Des Unternehmens drohende Gefahren, Und während sich der Kampf im Geiste regt, Sieht er Besorgniß seinem Plan sich paaren; Er möchte sein Gewissen rein bewahren; Drum schilt er jest die Wünsche seiner Brust, Und Böses sagt er seiner bösen Lust.

"Lisch, Facel!" ruft er; "brauche nicht dein Licht, Ihr Licht, das deines überstrahlt, zu schwärzen! Unheilige Gedanfen, wagt es nicht,

Ju trüben ihrer Unschuld himmelskerzen! Die Reine sei verehrt aus reinem herzen! D Scham und Scheu, erzittert vor der That, Die sich dem reinen Schnee besteckend naht!

"D Schande für mein Schwert, mein Nitterthum! D ewge Schmach dem Grabe meiner Ahnen! D schnöde That, erzeugend faulen Ruhm, Wenn Krieger sind der Wollust Unterthanen!

Stets ging der rechte Mann auf beffern Bahnen; Doch fo von Grunde schlecht ift mein Verbrechen, Daß mir's wird lesbar aus den Mienen sprechen.

"Und sterb' ich, wird die Schmach mich überleben, Ein Makel wird sie meinem Purpur sein; Der Herold wird die Stimme laut erheben, Und meine Schande durch die Gassen schrein; Die Nachwelt selbst verstucht noch mein Gebein, Und aus der Kinder Blicken wird man lesen:
""O wär' doch unser Bater nie gewesen!""

"Ha, was gewinn' ich, follt' ich glücklich fahren? Nur Traum, nur einen Hauch, nur Luft und Sand. Wer zahlt den Lustmoment mit Schmerzensfahren? Wer gibt die Seligfeit um einen Tand, Den Berg um eine Traube aus der Hand? Sagt, welcher Bettler will das Scepter tragen, Wird' er damit im Augenblick erschlagen?

"D träumte Collatin von meinem Plan, Ha, würd' er nicht in Naferei erwachen, Und rasch wie Sturm mir, dem Verbrecher, nahn, Um meine That im Keim zu nicht zu machen, Die bei dem Mord der Tugend noch kann lachen? Die Frevelthat, ob der die Weisen trauern, Und deren Schmach durch alle Zeit wird dauern?

"Welch eine Ausstucht ist mir noch gegeben, Wenn mir mein schwarzes Werk wird vorgerückt? Werd' ich nicht stumm sein, werd' ich nicht erbeben, Wird nicht mein Auge blind, mein Herz erdrückt? Es steigt die Furcht, je mächt'ger ich berückt, Und bleiche Furcht kann weder slichn noch streiten, Sie muß, ein Feigling sich zum Tod bereiten.

"Hätt' er mir Nater oder Sohn erschlagen, Und meinem Leben tücklich nachgestellt, Bar' er mein Freund nur nicht, man könnte fagen, Den Busen habe Nache mir geschwellt, Die frevelnd nun auf feine Gattin fällt; Allein er ist mir Freund und blutsverwandt, Und felbst kein Scheingrund halt mir irgend Stand.

"Die That ist schmählich, kommt sie an den Tag, Und haffenswerth. Kann's Haß in Liebe geben? Sie foll mich lieben, was sie nicht vermag; Das Aergste ist's, will sie sich nicht ergeben; Doch foll Vernunft nicht länger widerstreben. Wer Prophezeihungen und Sprüche scheut, Den schreckt am Ende ein gemaltes Aleid."

So feinen heißen Wunsch, fein kalt Gewissen Hetze er mit Frevelkünsten sich entgegen, Daß bessere Gedanken schweigen müssen; Er weiß den bösen Sinn so gut zu hegen, Daß reinere Gesühle sich nicht regen; Sein Vortheil will'3, sie sterben im Entstehn, und Laster ist wie Tugend anzusehn.

Er fprach: "Sie reichte freundlich mir die Hand, Die Zeitung meiner Angen zu erspähen, Ein Unheil fürchtend aus des Arieges Land, Wo fern ihr Collatin im Kampf muß stehen! Wie machte Furcht die Farbe ihr vergehen! Erst roth wie Nosen auf schneeweißen Linnen, Dann weiß wie Leinwand, alles Noth von hinnen!

"Bie ihre Hand, von meiner Hand erfaßt, Durch ihre Furcht die meine zwang zu beben! Mit Furcht gesellt war der Erwartung Hast, Bis sie vernahm von ihres Gatten Leben; Dann erst sah Lächeln ich den Mund umschweben;

Narcis, wenn er sie so gesehen hätte, Sant felbstverliebt nicht in das Wogenbette. "Was jag' ich noch nach des Beschönens Karben?

Cin jeder Redner schweigt, wo Schönheit spricht. Gewissenhafte Käuze mögen darben,
Das feige Herz genießt der Liebe nicht;

Nur ihrer Fahne folgen, sei mir Pflicht; Denn da, wo ihre frohen Banner wehen, Wird selbst der Feige wie ein Löwe stehen. "Drum fort, du kind'sche Furcht, fort, Aeberlegen! Sei alter Greise Zier, Bedenklichkeit! Mein Sinn sei nimmer meinem Ang' entgegen; Für Strupel ist es noch im Alter Zeit; Was fragt die Jugend nach Gewissensstreit? Die Lust sei mein Pilot, Schönheit der Preis; Wer benkt ans Scheitern, der solch Kleinod weiß?"

Wie Unfraut in dem Weizen drängt sich vor Die ungezähmte Lust gerechtem Bangen; Er stiehlt sich fort mit offnem Lauscherohr, Woll Hoffnung und mistrauendem Verlangen, Und beide die am Frevel dienend hangen, Sie frenzen sich, indem sie bald ihm fagen, Er foll es lassen, bald, er foll es wagen.

In feiner Seele wohnt ihr Himmelsbild, Und in derfelben Wohnung Collatin; Er blickt, das Ang' auf sie gelenkt, so wild, Sie blickt zu ihm voll reiner Unschuld hin, Und ahnet nichts von seinem falschen Sinn, Ja, sein Gemüth will sie noch Neinheit lehren, Das, einmal schlecht, sich nimmer läßt bekehren.

Und dieß verhärtet grade feine Triebe, Die, von so schönem Anblick angelockt, Hoch angeschwellt von riesenstarker Liebe, Und unter ihr als Führerin verstockt, Den Schnee der Pflicht verspotten, welcher schwach nur flockt; Und also zu Lufretia's Lager schreitet Der Römerfürst, von schnöder Gier geleitet.

Die Schlösser zwischen ihr und seinem Willen Sie weichen alle seiner Liebeswuth; Doch alle stöhnen, seinen Lauf zu stillen,

Und fagen ihm: "Das endet nimmer ant!" Die Schwelle macht der Thur ein bofes Blut, Es freischen Wiesel auf, die ihn erschauen; Er febrieft aufammen, doch bezähmt fein Grauen.

Unwillig gibt ihm jede Pforte Bahn, Mur fdwache Lufte fühlet er fich regen: Doch feindlicher weht jest der Wind ihn an, Und blat den Rauch der Kackel ihm entgegen, Die Leuchte lofdend auf den dunkeln Wegen : Doch wird vom Sauch, der heißen Bruft entfendet, Der Fackel neue Flamme gleich gespendet.

Und er erblickt bei dieses Lichtes Tag Lufretia's handschuh, ihre Nadel drin; Er nimmt ihn von den Binfen, wo er lag, Und in den Finger flicht die Radel ibn, Alls fagte fie : für diefen bofen Ginn Laff ich mich nicht migbrauchen; geb, geb eilig; Du fiebft, auch meiner herrin Schmudt ift beilig.

Doch was fich ihm auch will entgegen ftemmen, Es halt ibn boch in feinem Thun nicht auf:

Die Thur, der Wind, der Sandschub, die ihn hemmen, Er nimmt fie für des Bufalls Prufung auf, Die hinderungen in des Zeigers Lauf, Der gogernd weilt, bis jegliche Sefunde

Sat abgetragen ihre Schuld der Stunde. Da, ruft er aus, die Sogrung dient der Beit,

Wie fleine Frofte, die dem Frühling brobn, Um zu erhöhen feine Serrlichkeit

Und ber gestörten Böglein füßen Ton,

Die Mühe gablt für den Genuß den Lobn: Vor Klippen, Ränbern und vor Ungewittern

Muß, eh er Schäbe bringt, der Raufmann gittern.

Jest hat er des Gemaches Thür erreicht, Die seiner Wünsche Himmel noch ihm wehrt; Es birgt ein Schloß, das leicht dem Drucke weicht, Den Gegenstand den seine Lust begehrt, Des Lasters Wirken ist hier so verkehrt, Daß für sein Glück er zu dem Himmel sleht, Als würd' erhört ein fündiges Gebet.

Doch mitten in dem unfruchtbaren Beten, Wo er noch zu den ewgen Mächten fleht, Daß feinem Plan nichts mög' entgegentreten, Halb hoffend schon, daß Alles glücklich geht, Ruft er erschreckt: "Ha, was Tarquin begeht! Ihr Götter müßt die That mit Abschen sehen; Wie kann ich euch dazu um Beistand flehen?

"So feid denn meine Führer, Glück und Liebe! Mein Wille trieft von lastendem Entschluß. Was wär' Gedanke, wenn Gedank' er bliebe, Als nur ein Traum? Ich fühle, daß ich muß; Verstandes-Eis erstirbt am Flammenkuß; Der Himmel schließt das Ang', und Nacht verhüllt Die Schande, die aus füßer Wollust quillt."

Er sprach's, und schob den Niegel sacht zurück, Die Thur geht auf, von seinem Knie berührt; Es schläft die Taube vor des Uhu's Blick; So wirkt Verrätherei, eh man sie spürt; Es slieht, wer sieht, daß sich die Schlange rührt; Sie liegt im Schlummer, frei von böser Ahnung, Und fürchtet nicht des Todes nahe Mahnung.

Voll arger Tüde schleicht er ins Gemach; Jest steht er vor dem unbesteckten Bette, Wo sie vom Vorhang überschleiert lag; Sein Auge rollt — ihn fesselt keine Kette, Er flüstert: "Ha, das ist die rechte Stätte!" Ihm zuckt die Hand, sie kann nicht widerstreben, Die Wolke vor dem Monde wegzuheben.

D sieh! Der Sonne gleich in ihrer Pracht, Wenn sie im Aufgang alle Blicke blendet, So liegt sie da — ihm ward es Tag aus Nacht — Sein Aug' erblindet, zu ihr hingewendet; Sei's, daß ihr Strahl zu hellen Schimmer sendet, Sei's, daß ihn abermals die Scham berückte, Und seinem Aug' des Sehens Kraft entrückte.

D starben sie im dunkeln Kerker da! D wäre das der Ausgang ihrer Pein! Dann dürst' im reinen Bett Lukretia Und Collatin beisammen wieder sein. Doch leider strahlt zu ewgem Weh ihr Schein; Die unschuldsvolle Frau muß ihrem Blick Verkaufen Leben, Lust und irdisch Glück.

Die Rosenwang' liegt auf der Lilienhand, Und raubt dem Kissen den verdienten Kuß; Da theilt es sich empor, von Jorn entbrannt, Und bildet Hügel, gierig nach Genuß, In deren Thal ihr Köpschen ruhen muß; So liegt sie da, ein Tugendmal dem Frechen, Bewundert, augebetet vom Verbrechen.

Auf grünem Teppich ruhte hingefunken Die andre Götterhand, so rein und weiß, Wie eine Maaslieb, von dem Nachtthau trunken, Auf frischem Nasen, sanst beperkt von Schweiß; Die Augen, Ningelblumen, bargen leis Ihr Licht, im Dunkel harrend so verborgen, Geöffnet zu verschönen noch den Morgen. 3hr Haar, Goldfäden gleich, spielt mit bem Oden; O üpp'ge Scham! O keusche Lüsternheit!
Triumph des Lebens im Gebiet des Todten,
Und Todesblick in Lebens Sterblickkeit!
Die beiden sind nicht länger mehr in Streit,
Ihr Schlaf will Beiden gleiche Annuth geben,
Das Leben lebt im Tod, der Tod im Leben.

Die Brüfte, Augeln gleich von Elfenbein, Bon Blau umgrenzt, zwei jungfräuliche Welten, Sie waren dem Gemahl befannt allein, Zu welchem sich in Trene sie gesellten: Ha, wie sie jest Tarquins Verlangen schwellten, Der jest als Kronenräuber will mit Hohn Den Eigner drängen von der Wonne Thron.

Was hatt' er ohne Staunen fonnen sehen, Und was mit Staunen, ohne zu entbrennen? Was er erblickte, es war himmlisch schön; Er glühte nur, es Alles sein zu nennen, Und konnte von dem Anblick sich nicht trennen, Den ihre Haut ihm bot, der Aldern Blau, Der Mund, das Kinn, des Leibes Götterbau.

Gleichwie der Leu beim Naub, der überwunden, Bor Siegesfreude nicht mehr Hunger fühlt, So steht Tarquin vor ihr, die Schlaf gebunden, Bom Anblick schon ist seine Lust gefühlt, Doch nicht bezähmt; was ihm im Kerzen wühlt, Erwacht, sein Auge statt dem Blut zu hadern, Läßt wilder nur es toben durch die Aldern.

Wie Sflaven, die um Naub zu fämpfen haben, Gleich rohen Auchten, die nach Mord sich sehnen, Und an Tyrannenworten sich erlaben, Kalt für der Mutter Schmerz, des Kindes Thränen, So wollen feine Adern stolz sich dehnen; Die Luft gibt das Signal jest seinen Sinnen, Die Beute nach Belieben zu gewinnen.

Sein pochend Berg läßt heißer nun erglüben Sein Ange, das Befehl jest gibt ber Sand, Die ob dem Range stolz, der ihr verliehen, Gleich eintritt in den angewief'nen Stand, Die blofe Bruft, die Berg ift all dem Land, Des Linien blauer Adern, beim Erfaffen Der Sand die runden Thurm' erbleicht verlaffen -Und alsbald in die fille Kammer flüchten, Wo ihre theure Frau und Herrin lebt, Und diefer bas Entfesliche berichten, Daß fie von ihrem Anaftgeschrei erbebt; Wie fie erstannt die Augen nun erhebt Eind diefe flugs jum Gräßlichften gewendet, Berfcheucht, und von der Radel Schein geblendet. Sa, denkt euch eine Frau, die in der Nacht So schnell auf einmal granfe Träume weden: Deuft, ein Gefvenst vor ihr, wo fie erwacht: Sagt, welche würde da wohl nicht erschrecken? Gie aber muß weit Mergeres entdeden: Was sie als Luabild batte mogen schauen Sieht fie als Wahrheit vor fich ftehn mit Granen. Da fürmen taufend Schreden auf fie ein, Sie gittert, wie ein Boglein in dem Sterben; Vor ihren Augen gieben gange Reibn Gespenster, die jur Lilie fie entfarben, Und find es auch nur leerer Schatten Erben; Arbeitendes Gehirn bei feinem Werfe

Sat feltne Schnelligfeit und feltne Starfe.

Auf ihrer Brust (für diese weiße Mauer
Bu reher Sturmblock weilt noch seine Hand,
Sest's Herz (den armen Bürger) tief in Trauer,
Das schon auf Tod und Leben widerstand,
Und so sich regt, daß ihm erbebt die Hand;
Doch jestliches Erbarmen muß hier weichen,
Um nur der Festung Bresche zu erreichen.

Alls Herold wird die Stimme abgeschiett, Swiesprache mit dem zagen Feind zu halten, Der aus dem weißen Bett noch weißer bliett, Und bangt, wie's weiter werde sich gestalten, Unch fragt, wie solch ein Lärm hier könne schalten. Sie sieht ihn betend an, es auszusprechen: "In welche Farbe kleicht du das Verbrechen?

Er sagt darauf: "Die Farbe beiner Wangen, Die Lilien aus Aerger macht erblassen, Und Rosen blässer zwingt als sie zu prangen, Sie dienen mir zum Sprecher ohne gleichen; Die Farb' allein gebot mir, zu ersteigen Die niebessiegte Burg; die Schuld ist beine; Dein eignes Aug' verrieth dich an das meine.

"Ich sage bir, gedenkst bu mich zu schelten, Dein Reiz bestrickte mich in dieser Nacht; Genießen muß ich dich — um alle Welten! — Und fassen, was mir hold entgegenlacht; Ja, ich erobre dich mit Macht, mit Macht. Schlägt auch Vernunft mich todt, bin ich verloren, Durch deine Schönheit werd' ich neu geboren.

"Ich weiß, welch Unheil fann daraus entstehen, Und fenne an der Rose wohl den Dorn, Den Stachel bei dem Honig fann ich schen, Verstand rieth mir ben Jügel für den Sporn, Doch mein Entschluß quilt stets aus neuem Born, Er hat nur Augen deinen Reiz zu schauen, Und Pflicht nicht, noch Gesetz erregt ihm Grauen.

"Go eben trat mir's lebhaft vor den Blick, Welch Unheil, Schmach und Leid die That gebiert, Doch nichts halt Leidenschaft im Lauf guruck, Der Dieb - er schleicht, wohin fein 3wed ihn führt; 3ch weiß, daß fpater mich die Reue rührt, Dag mir Verachtung, Sag und Feindschaft drobt; Und doch vollführ' ich's, mar' es auch mein Tod!" Nach diefem Morte wird fein Schwert entscheidet, Das, wie der Kalfe, der empor fich fcwingt, Den Bogel unten ichattend überbreitet, Ihn, fliegt er auf, mit frummen Schnabel gwingt -So unter feinem Droberftable ringt Die Reufde, fühlt ihr Blut in Adern floden, Ein Böglein, laufdend auf des Kalten Glocen. "Lufretia," ruft er, "mein bift du für heute; Gewalt brand' ich, fein Sträuben fann dich retten, Sonft wirft du Augenblicks des Todes Beute,

Ha, einen schlechten Stlaven will ich tödten, Und ihn in deine todten Arme betten; Dann schwör' ich, daß ich beide hab' erschlagen, Weil mit einander sie der Wollust pflagen.

"So foll bein überlebender Gemahl Dann da stehn vor der Welt mit Schimpf und Schande! Man spricht dann von Bastarden ohne Zahl S spuckt dich an der nächste Blutsverwandte, Du bist die Kran des Tags im ganzen Lande,

Die Bankelfänger werden Lieder singen, Die noch ben Enkeln in die Ohren klingen. "Gewährst du mir, bleib' ich dein stiller Freund, Dann gleicht die That unausgeführtem Denken; Ein klein Vergehn, wo groß der Zweck erscheint, Durch das wir das Gesetz nicht einmal kränken. Läßt Gift doch selbst zur Heilungsfrast sich lenken Durch eine Mischung, die sein tödtlich Wirken Bei dem Erfolg kann ändern und bezirken.

"Drum, um des Gatten, um der Kinder Willen, Gib nach, und bring' nicht Schande über fie, In die sie jede künftge Zeit wird hällen, Die siets sich neu gebiert, und endet nie, Dem Muttermal gleich, das Natur verlich; Denn Makel, die mit der Geburt entstehen, Sie schänden nicht, sie sind Naturversehen.

hier mit tobschwangern Basilissenblicken Läßt er das Auge schweigend auf sie schauen, Indeß die Reine, die nichts kann berücken, Gleich einer hindin in des Greisen Klauen Im wüsten Wald, wo auf fein Recht zu bauen, Mit Bitten rühren will das wilde Thier, Das keine Regung fühlt, als die Begier.

Wie wenn die rabenschwarze Wolfe drant, Und stolze Berge ringsumhüllt mit Nacht, Und nun ein günstger Windstoß sie zerstreut, Die Dünste jagt vom Throne ihrer Macht, Zertheilend, ihren Fall unmöglich macht, So halten ihre Wort' ihn auf am Ziele, Verdrossen schaut Pluto bei Orpheus Spiele.

Er treibt mit ihr, gleich einer Aaße, Scherz, In deren Klaun das Mäuschen hat gelitten; Ihr Flehn und Seufzen labt fein Geierherz, Ein Schlund, dir darbt in Ueberflusses Mitten; Ihr Flehn vernimmt sein Ohr — doch kann ihr Bitten Den eisigkalten Busen nicht bewegen; Die Thrane stählt die Luft, höhlt auch den Stein der Regen.

Auf seine mitleidslosen Jüge blicket
Ihr Augenpaar, das um Erbarmen fleht;
Ihr sittsam Wort von Seuszern wird ersticket,
Das ihrer Rede Anmuth nur erhöht;
Auf seiner Stell' oft mancher Sas nicht steht,
Im Reden wieder so die Stimm' ihr bricht,
Daß zweimal sie beginnt, eh einmal spricht.
Beim hohen Zeus, bei edler Freundschaft Triebe,

Beim Nitterthum, Rang und des Rechtes Macht, Bei ihren Thränen, bei des Gatten Liebe, Bei Glaub' und Treu, von Niedersten geacht't, Bei Erd' und Himmel, und bei beider Macht, Fleht sie ihn an, daß er zum Lager kehre, Und, statt der Luft, nur folge feiner Ehre.

"Dergilt die Gastfreundschaft," fo spricht sie, "nicht Mit diefem Frevel, den du willft verüben; Bedenfe doch, dich mabnt die heilge Pflicht,

Den Quell, der Labung bot dir, nicht zu truben; D liebe nicht da, wo du nicht follft lieben! Sich an, kein Jäger wird so leicht in Tagen Wo keine Jagd erlaubt, nach Wilde jagen.

"Mein Gatte ift dein Freund; nimm Rudficht hier, Du felbst bist stark — bedenke deine Pflicht, Und ich bin schwach — drum bleibe fern von mir, Trug scheint dir fremd, darum betrüg' mich nicht Ha, thätest du's, du warst der ärgste Wicht! Wenn je ein Mann vom Weibe ward erschüttert,

Erbarme meiner bich, die vor bir gittert!

"All meine Seufzer, alle meine Thränen Arbeiten an dem Felsen wie ein Meer, Indem den Stein sie zu erweichen wähnen, Damit der Stein im Wasser sich verkehr'; Der Stein ist hart; dein Herz ist es noch mehr, Soust würden Thränen dich zum Mitleid rühren; Erbarmen dringt ja selbst durch ehrne Thüren.

"Du feist Tarquin, so glaubt' ich sicherlich; Nahmst du sein Bild an, daß es so erbleiche? Bor allen Göttern jest verklag' ich dich; Mit welchem Ruhm gehst du zum Todtenreiche? Du bist nicht, was du scheinst, und wenn der Gleiche, Du scheinst nicht, was du bist, ein Gott, ein König, Denn Gott und Fürst verchrt man tausendtönig.

"Was wird man in dem Alter von dir fagen, Kannst du in deiner Jugend schon nicht ruhn? Kannst du als Prinz schon solche Frevel wagen, Ha, was — was wirst du erst als König thun? Und trifft als schlechter That Lohn Niedre nun Der ewgen Schande untilgbarer Flecken, Was kann die Schuld der Könige bedecken?

"Die That macht dich allein aus Furcht geliebt; Doch gute Fürsten fürcht't man bloß aus Liebe; Und wer ein Gleiches übt, als du geübt, Berzeihen mußt du seinem gleichen Triebe. Aus reiner Furcht schon werde nicht zum Diebe! Ein Fürst ist Schul' stets, Spiegel, Buch gewesen, Woraus die Bölfer lernen, schauen, lesen.

"Willft du nun Schule fein, die Luft zu wocken, Das Buch, das sie im Frevel unterweise, Der Spiegel, drin die Bollmacht sie entdecken Für Sunde, die ihr Sicherheit verheiße Bor Schmach, weil sie dein Name adl' und preise? Du führst den Tadel auf des Ruhmes Spur, Und machst den guten Auf zum Kuppler nur.

"Hast du Gewalt, durch ihn, der sie dir gab? Bon reiner Brust entserne bösen Willen, Die Bosheit-zu vertheidigen, laß ab, Dein Schwert soll sie in Todesnacht verhüllen; Bie kannst du je dein fürstlich Amt erfüllen, Benn dir nachsündigend, man sagen hört, Daß du der Sünde Bahn zuerst gelehrt?

"Ha, welch ein schnödes Schauspiel wird man finden, Wenn Andre beinen Fehl man sieht begehn! Nicht Augen hat man für die eignen Sünden, Denn Jeder nimmt Partei für sein Vergehn; Der Bruder stürbe, wenn's von ihm geschehn; D wie mit Schande sind sie doch beladen, Die blind sind gegen ihre Missethaten!

"Nur dich, uur dich, die Lust nicht, die entbrannte, Nur dich ruf' ich jest an mit Händeringen; Denk deiner Majestät, ruf die verbannte Burück, um Nuhe deinem Sinn zu bringen, Las-ihre Macht die schnöde Gier bezwingen; Die Nacht wird vom bethörten Auge schwinden, Dann wirst du mich bedauernswürdig sinden."

"D schweig," versetzt er; "meines Stromes Lauf Geht nicht zuruck, durch Dämme nur erschwellend; Ein Lichtlein bläst man aus, doch lodert auf Ein großes Feuer, rings die Nacht erhellend; Der fleinen Flüsse Schaar, die, spärlich quellend, In Haft zum salzgen Souveräne eilen, Sie können ihn vom Salzgeschmack nicht heilen."

"Du bift," fagt sie, "ein König, bist das Meer, Und sieh in deine grundlos tiefe Fluth Fällt Wollust, Schande, Schmach, und Gleiches mehr, Was zu bestecken strebt dein reines Blut, Und nimmst du all dies Böse auf als gut, So ruht das Meer in einer Hand voll Schaum, Und nicht das Meer im weiten Meereskraum.

"So wird der Knecht zum Herrn, und du zum Knecht, Sie werden sich durch deinen Fall erheben, Sie heißen übermüthig, und du schlecht, Sie sind dein Grab, und du ihr schönes Leben; Was klein ist, soll nicht nach dem Großen streben; Zum Strauchwerk bückt sich nimmermehr die Eiche, An ihrer Wurzel wird der Strauch zur Leiche."

"Die Sinne, deine niedern Diener, laß —"
"Nicht," ruft er, "hör' ich länger auf dein Klagen;
Ergib dich! Sonst wird gleich entbrannter Haß,
Statt zartem Händedrücken dich erschlagen;
Dann will ich dich zum schlechten Lager tragen`
Des schlechtsten Knechtes, der, wie du, soll sterben,
Und theilen deine Schmach und dein Verderben."

Bei diesem Bort sest er den Juß aufs Licht, Denn Licht und Bollust waren immer Feinde, Wer Arges thut, der kommt zum Lichte nicht, So hält's der Schlechten höllische Gemeinde. Der Wolf nun mit dem Lamme sich vereinte, Bis ihre weißen Linnen, ihn im Bund, Der schwachen Beute siegelten den Mund.

Denn mit dem Nachtgewande, das fie tragt, Berfcbließt er ihrer schönen Lippen Rlagen; Die Thranen, die der Sturm in ihr erregt, Läßt fühlend er ins Angesicht sich schlagen, Daß Lust sich an so reines Bett darf wagen! D weinten Augen schnöde Wollust rein, Die ihren würden nimmer trocken sein.

Berlor sie doch ein Theureres als Leben; Bas er gewann, wie gern büßt' er es ein, Denn ach, jest muß er vor der Zukunst beben, Kür den Moment stellt monatlange Pein, Für die Begierde sich der Ekel ein. Wo Keuschheit ihren reichen Schaß verlor, Ist Gier, der Dieb, weit ärmer als zuvor.

Sieh, wie ein fatter Falfe oder Hund, Der seinen Schwung, der den Geruch verliert, Wie beiden dann die Beute nicht mehr kund, Nach denen sonst doch die Natur sie führt, Solch eine Sattheit auch Tarquin verspürt; Dem ekeln Gaum im Kosten schon verdorben, Sind seine Flammenwünsche auch erstorben.

D Sunde, größer, als die Phantasie Erfassen kann in ihren tiefsten Gründen! Die Lust erbricht sich beim Necept, das sie Sich felbst verschrieb, nicht reuig ihrer Sünden. Wo könnte auch die Lust ihr Glück wohl sinden? Dem Nosse gleicht sie, das in feiner Wuth Durchgeht, und dann, wenn es halbtodt erft, ruht.

Mit einzefallnen Baden, blaß, beklaget Mit runzelreicher Stirn und hohlem Blid Wolluft, fraftlofen Schritts, entnervt, verzaget, Gleich dem baufrotten Bettler ihr Geschick; Ift stark das Fleisch, so sicht die Gier mit Glück, Doch hat die Niederlage dies erlitten, Muß die Empörerin um Gnade bitten. So geht es Noma's schuldigem Gebieter,
Der seinen Sinn auf dieses Ziel gestellt;
Die Wände hallen rings sein Urtheil wieder,
Ihm klingt's, wie Nichterspruch der künftgen Welt;
Der Seele heilger Tempel ist entstellt,
Um deß Nuin Gewissensbisse stehen,
Zu sehn, wie's der Bewohnerin mag gehen.

Die Seele fagt: "Empörte Unterthanen Sie stürzten diesen mir geweihten Ort, Sie rissen die Unsterbliche in Bahnen Als Sterbliche zum tiessten Abgrund fort, Jur Pein auf Erden und zu Schmerzen dort." Wohl hatte sie es ahnend vorbedacht, Daß Vorsicht hier nicht wehre wilder Macht.

Seht, wie, so denkend, er bald schleicht, bald eilt; — Gewinn war ihm Verlust, Sieg Niederlage, — Die Bund' im Herzen, welche nimmer heilt, Die tieser frist ins Mark von Tag zu Tage, Die Beute lassend in noch größrer Klage; Sie trägt das Blei der Lust, das er ihr ließ, Er köhnt um ein verlornes Varadies.

Er flichlt fich fort, gleich einem diebichen hunde; Sie bleibt wie ein zerfleischtes Lamm zurück; Er mordete fich gern zur felben Stunde; Sie rauft das haar fich aus ob dem Geschick; Mit Angfischweiß flieht er weg von seinem Glück; Sie jammert in die dunkle Nacht hinaus; Er findt' vor Seelenangst fast nicht fein haus.

Er geht, gleich einem duftern Convertiten; Sie bleibt als hoffnungslofer Wegwurf da; Er wunfcht den Tag heran auf feinen Schritten, Sie wunfcht, daß sie den Tag nicht feh, noch fah, "Denn Alles," ruft sie, "ftellt er doppelt nach; Der Augen Kunst kann Vieles zwar entfernen, Doch ich — ich mag und kann sie nicht erlernen!

"Denn meine Augen denfen, jeder Blick Muß febn diefelbe Schmach, die fie gefeben, Drum fanten fie ins Dunkel gern gurud, Wo unbefprochen die Verbrecher fteben. Doch ihre Thranen werden's eingesteben, Und fo wie in den Stahl bas Waffer frift, Dit bem mich zeichnen, was geschehen ift." Jest schilt fie gegen alle Raft und Ruh, Und wünscht den Augen ewiges Erblinden: Sie folaat fic an die Bruft, und feufat dazu: "D möchte eine beffre Wohnstatt finden Ein rein Gemuth, das fern von folden Gunden!" Und nun beginnt fie schwärmend und voll Zagen Der Nacht geheimes Dunfel anzuklagen: "Luftmorderin, o Nacht, du Sollenbild, Regifter du, brin alle Gunden fteben, Du trag'iche Buhne, bold = und morderfüllt,

Chaos und Amme jeglicher Vergehen, Du haus der Schmach, wo Alles darf geschehen, Du dunkle Todesschlucht! Verschwörerin Mit dem leis flüsternden Verräthersinn! "Verhaßte, dunst'ge, nebeligte Nacht,

Da mich, die Fledenfreie, du bestedet, So tritt nun vor der Sonne Thor mit Macht, Daß sie von Dünsten werde überdecket; Und wenn der Tag sie doch ins Leben wecket, So hauche, eh' sie niedersinkt ins Meer Nur lauter giftgen Athem um sie her! "Berdirb mit faulem Dunst des Morgens Pracht; Sein pestumhauchter Athem sei dein Leben, Der Unschuld schädlich, wie der Schönheit Macht; Eh sich die Sonne mag zum Mittag heben, Laß rings so dichte, dumpse Nebel schweben, Daß vor der trüben Schaar das Licht erschlafft, Und ewge Nacht aus hellem Mittag schaft.

"War' Nacht Tarquin, wie er ein Sohn der Nacht, Dianen selbst, die Keusche, würd' er kränken, Und wäre sie von ihm zu Fall gebracht, Die Nymphen schleirumhüllt die Häupter senken; Dann könnt' ich doch vereint zum Gram mich lenken, Und in Gesellschaft ließ sich's leichter tragen; Man ging, wie Pilger gehn an heißen Tagen.

"Jest hab' ich Niemand, der mit mir erröthet, Die Hände ringt, und an den Boden starrt, Den Blick verstellt und alle Scham ertödtet; Ich bin's allein, die ihrer Zufunft harrt; So steh ich da, geworden, was ich ward, Und alle meine Thränen, meine Klagen Vertilgen nicht der Seele Höllenplagen.

"D Nacht, du Höllenschlund, von Dampf ersüllet, Laß nicht den eifersüchtgen Tag erspähn Dies Antliß, das dein Mantel jest umhüllet, Das ewig wird beweinen sein Vergehn! O bleib an deinem sinstern Posten stehn, Daß jede Sünd', in deinem Neich begangen, Ein Grab in deinem Schatten mög' empfangen.

"D laß mich nicht zum Tagsgefpräche werden! Sieht doch das Licht, wenn's meine Stirn bescheint Bemord'ter Treu und Reuschbeit Todsgeberden, Sieht's doch, wie die entehrte Gattin weint, Der rohste Mensch, der alles Lesens Feind, Dem jedes Buch bisher verhaßt gewesen, Mein Blick lehrt ihn das Buch der Schande lesen.

"Die Ammen werden's Kindern vorerzählen, Und bei dem Wort Tarquin erschrieft das Kind, Die Nedner werden mich zum Beispiel wählen, Benn ihnen von dem Mund die Nede rinnt; Und wenn bei einem Schmause Sanger sind, So ruft man: Laßt die andern Melodien! Singt\_von Lufretia und von Collatin! "Laß meinen Auf (ein Laut jest ohne Sinn!)

"Laß meinen Ruf (ein Laut jest ohne Sinn!) Doch unbesteckt um Collatinus Willen! Denn gibt man mich der schnöden Lästrung hin, So werd' ich Andre noch mit Schmach umhüllen Am Neinsten wird man seine Spottlust stillen, Der ganz so frei von Sünde ward erfunden, Wie ich vorher war Collatin verbunden.

"D dunkle Schmach, o Borwurf unsichtbar! D Bund', an der ich nimmer kann genesen! Das Angesicht Tarquins macht Alles klar, Und Collatinus wird's von ferne lesen, Daß Friede und nicht Krieg sein Tod gewesen. Wie Manche gibt's, die solche Bunden tragen, Die der allein nur kennt, der sie geschlagen! "Lag deine Ehre in mir, Collatin,

"Lag beine Chre in mit, Conatin,
Sie ist durch heftgen Angriff mir entwendet;
Mein Honig ist, ich arme Drohne! hin,
Die Freude meines Sommers hat geendet,
Ich bin von einem schnöden Dieb geschändet;
Die Wespe, die in deinen Stock sich schlich,
Sog aus den Honig, den ich trug für dich.

"Nur dir zu Ehren hieß ich ihn willsommen; Soll ich nun des Verlustes Schande tragen? Er kam von dir, drum ward er aufgenommen, Nicht Ehre bracht's, den Zutritt ihm verfagen; Ich hörte über Müdigkeit ihn klagen; Er sprach von Tugend. Niegeahnt Verbrechen, Venn solch ein Teufel kann von Tugend sprechen!

"Bas foll der Burm in Jungfrauknospen dringen? Der Kukuk in des Sperlings Neste sein? Die Kröte Schlamm in reine Quellen bringen? Bas schleicht sich Wahn in edle Herzen ein? Bas muß ein Fürst sich vom Geseth befrein? Ha, nichts Vollkommenes ist so vollendet, Daß nicht ein böser Fleck es trübt und schändet.

- "Der Greis, der Gold packt in des Koffers Naum, Ihn plagen Krampf und Sicht und Podagra, Sein Aug' sieht mit der Brill' die Schäße kaum, Wie Tantalus, so steht er dürstend da, Wo seines Wißes Frucht ihm doch so nah; Bei allem Gelde fühlt er keine Frende, Denn es kurirt ihn nicht von seinem Leide.
- "So hat er denn, was er nicht fann gebrauchen; Das Schickfal beut dem Erben gleichen Hohn, In dessen hand die Schäße schnell verrauchen; Der Nater war zu schwach, zu rasch der Sohn, Um lang zu schmecken den geerbten Lohn; Erfüllt sich unser Wunsch, so schmeckt er sauer; Ein Augenblick ermordet seine Dauer.

"Zu früher Lenz hat Stürme zu Begleiter, Die Natter zischt, wo holde Bögel singen, Bei duftgen Blumen wachsen giftge Kräuter, Was Tugend zeugt, das Laster wird's verschlingen, Nichts ist uns eigen von erwünschten Dingen; Denn die Gelegenheit ist stets bewehrt, Das Leben mordend, oder seinen Werth.

"Gelegenheit, o deine Schuld ift groß!
Du bist's, die dem Verlangen Vorschub leiht;
Du stellst das schwache Lanun dem Wolfe blos,
Dem Frevler zeigst du die bequemste Zeit,
Du höhnst, was Necht, Geses, Vernunft geweiht;
In deinem Schatten sist, nicht zu erspähen,
Die Sünde, packend, die vorübergehen.

"Leftalen lehrst du ihren Sid verlegen, Schürst an die Jucht zu wilder Lüste Brande, Sprichst, schnöde Kupplerin, Hohn den Gesegen, Ermordest Tugend, brichst der Treue Bande, Jerstörst den Nuf, und fä'st, verleumend, Schande; Du Näuberin, Verräthrin, falsches Wesen, Gift wird dein Honig, und dein Gut zum Bösen.

"Dein fiill Vergnügen wird zu offner Schmach, Dein heimlich Schwelgen öffentlich Entbehren, Schimpfworte folgen deinen Titeln nach, Dein Zucker wird in Wermuth sich verkehren; Nie können deine Sitelkeiten währen; Wie kommt's nur, tücksiche Gelegenheit, Daß sie dich bennoch suchen weit und breit?

"Bann wirst du zu dem Flehenden dich wenden? Wann seinem heißen Wunfch Erfüllung leihn? Die Stunde finden, großen Streit zu enden? Wann eine schmerzerfüllte Brust befrein? Wann Armen Labsal, Kranken Doktor sein? Es kriechen, hinken, schrein die Lahmen, Blinden, Und können die Gelegenheit nicht finden! "Indes der Arzt schläft, muß der Kranke sterben, Die Waise weint, indes der Vormund schmaust; Es zecht Justiz, wo Wittwen Hungers sterben, Man höhnt Belehrung, wo die Schlechtheit haust, Weil du an gutem Baue nie mitbaust; Neid, Unrecht nur, Verrath und Mord und Raub Liebst du — für alles Andre bist du taub.

"Wenn sich um dich bewerben brave Leut', So freuzest du sie rings auf allen Wegen; Sie zahlen; Sünder geben keinen Deut, Denn ihnen kommst du stets bereit entgegen, Gewohnt zu dienen, wenn sie nur sich regen; Mein Collatin wär' wohl zu mir gekommen, Als kam Tarquin; du hast mir ihn genommen!

"Du bist ein Dieb und Mörder ohne gleichen, Kennst Eid nicht, noch Subordination; Der Schlecht'ste muß an Schlechtigseit dir weichen, Trug, Gift, Incest ist dir der liebste Ton; Ein jeder Sünder ist dein rechter Sohn, Was seit der Schöpfung Böses man begangen, Von dir allein ist Alles ausgegangen.

"Du Krüppel, Zeit, du Freund in finstrer Nacht, Du Eilpost aller schreckenden Geschichten, Der Lüste Stlav, du Mord der Jugendpracht, Welch ein Gericht soll zu gelind dich richten, Die du nur Alles nährst, uns zu vernichten? Erhör' mich denn, an meinem Tod (gib's zu!) So wie an meiner Sünde schuld bist du!

"Zeit, was hat doch dein Stlav, Gelegenheit, Mich jest betrogen um die Nuhestunden? Was hat er mich zu endlos ewgem Leid So ausgesucht, und so mich ausgefunden? Der Zeit Pflicht ift's, zu fernen bose Wunden, Berzehren soll sie Irrthum, falsches Meinen, Nicht werfen nach dem feuschen Bett mit Steinen.

"Du follst, o Zeit, der Kön'ge Hader wenden, Derrath entlarven, hell die Wahrheit machen, Das lang Verjährte follst du siegelnd enden, Den Morgen wecken, und beim Abend wachen; Dir ziemt's, zur Best'rung Sünder anzusachen, Des Hochmuths Ban und seine goldnen Thürme In Staub zu stürzen durch des Schickfals Stürme;

"Das prächtge Denkmal Würmern preiszugeben, Bergessenheit mit dem Verfall zu speisen, Lugvollem Buch zu rauben ewges Leben, Dem Naben seine Federn auszureißen, Und alte Eichen aus dem Wald zu weisen, Den sesten Stahl wie Flocken zu verwehn, Des Schicksals schwindlicht Kund umher zu drehn;

"Der Mutter ihrer Tochter Sohn zu zeigen, Das Kind zum Mann, den Mann zum Kind zu machen, Des Löwen und des Einhorns Buth zu beugen, Zu bändigen des grimmen Tigers Kachen, Mit schlauer Kunst die List zu überwachen, Den Pflüger zu erfreun mit goldnen Nehren, Mit Wassertropsen Marmor zu zerstören. "Bas wirkst du Unbeil auf der Pilgerreise,

Und kehrst, es zu vergüten, nie zurud? Nückkehrend in der Jahre weitem Kreise Gab' tausend Freunde dir ein Augenblick, Denn Tausenden brächt' er Vernunst und Glück; D arge Nacht, zurück nur eine Stunde, Und ich entrönne dieser Wellen Schlunde! "Mastlose Dienerin der-Ewigkeit, Such' Alles gegen Tarquins Flucht zu weden! Ersinne jenseits aller Möglichkeit Ein Mittel, daß ihn die Gedanken schrecken An diese Nacht, und böse Geister neden; Erfülle seinen Sinn mit ewgem Zweisel, Und mach' ihm jeden Busch zu einem Teusel!

"Laß Granngebilde feine Ruh verjagen, Auf feinem Lager ächzen ihn und schrein, Laß schrein ihn ob erbarmungswürdger Plagen, Doch stelle jegliches Erbarmen ein, Pein'g ihn mit Schmerzen, härter als der Stein, Nimm milden Weibern gegen ihn die Mildheit, Und leihe ihnen Tigerwuth und Wildheit!

"Gib Zeit ihm, daß er sich das Haar zerrause, Zeit für den Zorn, den gegen sich er kehrt, Zeit, aufzugeben Hülf' im Zeitenlause, Zeit, daß er als ein Stlave leb' entehrt, Zeit, daß des Bettlers Brosam er verzehrt, Und Zeit, zu sehn, wie, die von Gaben leben, Für Schmach es halten, etwas ihm zu geben.

"Gib Zeit ihm, daß in Freunden Feind' er fehe, und luftge Spötter an ihm üben Hohn; Zeit, zu empfinden, wie die Zeit träg gehe Zur Zeit des Kummers, und wie schnell davon Ihm Zeit der Lust und Schwelgerei entstohn; Ha, seinem maaslos schändlichen Verbrechen Gib Zeit vom Mißbrauch seiner Zeit zu sprechen.

"D Beit, des Gut: und Bofen Pflegerin, Leih deinem Schüler mir zu fluchen Muth, Sein eigner Schatten irre feinen Sinn, Bum Selbstmord treibe ftündlich ihn die Wnth! Bon folcher hand nur fließen darf folch Blut! Denn wer noch war' an Art genugsam schlecht, Bu üben hentersamt beim henterstnecht?

"Gemeiner nur macht ihn sein hoher Nang, Den er gemein macht durch gemeine Thaten, Je höher Einer sich nach oben schwang, So größer scheinen seine Missethaten; Ein Fürst soll schon als Beispiel Allen rathen; Berbirgt der Mond sich, wird man's gleich entdeckeu, Ein kleiner Stern kann leichtlich sich verstecken.

"Die Krähe lasse sich im Kothe nieder, Weil nicht den Koth ihr schwarzer Flügel zeigt, Doch nicht der Schwan, von dessen Schneegesieder, Bon dessen Silberstaum der Fleck nicht weicht, Da Nacht der Stlavin, Tag dem König gleicht, Wo sie auch fliegt, beachtet man die Mücke. Doch nach den Abler schauen alle Blicke.

"Fort, leere Worte, Diener seichter Thoren, Ihr Nichter grundlos, und voll Sitelkeit. Die Schule sei zu eurem Neich erkoren, Da streitet, wo zum Streiten Ort und Zeit! Gebt Mittler ab in der Clienten Streit! Ich tran' euch wenger als dem Stroh, dem Schilfe, Mein Fall ist über des Gesehes Hülfe.

"Umfonst verläftr' ich Seit, Gelegenheit, Tarquinins und die gränelvolle Nacht, Ich bin umsonst mit meiner Schmach im Streit, Umsonst bekrieg' ich meiner Schande Macht; Durchs Neden wird mir doch nicht Necht gebracht; Das einz'ge Mittel, wirklich mir zu nüßen, If, mein vergiftet Blut selbst zu versprüßen. "Was macht dich, arme Hand, der Vorsat beben? Entziehst du mich dem Schimps, bist du geehrt, In dir wird, sterb' ich, meine Ehre leben; Doch leb' ich, lebst auch du von Schmach beschwert, Weil deiner Herrin du nicht Schutz gewährt; Weil du dich an den Feind nicht wolltest wagen, Mußt du dich selbst mit ihr zugleich erschlagen."

Darauf fpringt aus dem Bette sie heraus, Und wünscht sich gleich ein Todesinstrument; Doch beut sich feins — hier ist kein Meggerhaus; Wie gerne sie auch Luft gemacht schon hätte Dem Hauch, der, zu geprest in seiner Stätte, Hervorstrebt so, wie aus des Aetna Schlunde Und der geladenen Kanone Munde.

"Vergebens," ruft fie, "leb' ich, und vergebens Such' ich, was mich befreit vom schnöden Sein; Vorm Schwert Tarquins fand ich fein Maas des Bebens, Jeht such' ich selbst den Dolch, mich zu befrein; Als ich noch zitterte, da war ich rein; Vin ich's nicht noch? — O nein! das hat geendet, Seit mich Tarquin bewältigt und geschändet.

Dahin ist meines Lebens höchster Zweck! Was brauch' ich vor dem Tode da zu beben, Kann ich durch ihn vernichtend diesen Fleck Der Schmach Livree den Schmuck des Nuhmes geben, Lebendgem Schimpse noch ein sterbend Leben? Hülflose Hülse! Wenn den Schaft man stiehlt, Verbrennt ein Thor die Truh', die ihn enthielt!

Mein theurer Collatin, bu follft nicht fennen Den efelen Geschmack verletter Treu! Wie follt' ich so dein Herz betrügen können,

Def Liebe ward mit jeder Stunde neu? Das Saaten-Feld verdorre jest zur Spren; Nicht foll's dem Schänder deines Stammes glücken, Als Nater feiner Frucht dich zu erblicken.

"Er foll nicht bei sich felber dich belachen, Noch in Gefellschaft wiscln über dich; Doch Zeit und ich — wir werden's flar dir machen, Daß Geld mich nur gewann — er fiahl ja mich! Mein Schickfal werd' ich lenken sicherlich; Ich will mir nimmer meinen Fehl vergeben, Und meine Schuld bezahlen mit dem Leben.

"Mit Gifthauch will ich nimmer dich bestecken, Noch rein mich waschen von begangnen Sünden, Bas ich verbrach, das will ich nicht verstecken, Bas ich erlitten, das will ich verkünden, Aus meinen Augen soll, wie aus den Gründen Der Bergquell stürzt, ein Strom von Thränen brechen, Und rein den, was Unreines ich muß sprechen."

Die flagenreiche Philomele fcwieg,

Mit all den Wirbeln ihrer macht'gen Gorgen, Indef die Nacht gur dunfeln Solle ftieg,

Mit leisem, schweren Tritt. — Da graut der Morgen, Der Allen Licht verleiht, die gern es borgen; Jedoch Lufretia, außer sich vor Scham,

Jedoch Lufretia, außer sich vor Scham, Will, daß die Nacht sie deck' und ihren Gram.

Es will der Tag in jede Rige tauchen, Und scheint auch fie, die Weinende, zu bliden;

Sie aber ruft ihn an: "D Aug der Augen, On blicft mir in das Fenfter? Laf dein Bliden! Bestrabl' die Augen, die vom Schlafe nicken;

Mir schände dieser Strahl die Stirne nicht; Michts fragt nach nächt'gem Thun des Tance List."

Shativeare's Werte. Suvol. III.

So gurnt sie Allem, was sie sieht: ein Kind Ift Gram, von Thorheit und von Laun' erfüllt, Das, einmal trußig, man durch Nichts gewinnt; All Leid, nicht junger Schmerz bezeigt sich mild; Die Zeit zähmt jenes, während dieser wild, Ein ungeübter Schwimmer, taucht und sinkt, Bis er aus Mangel an Geschick ertrinkt.

So streitet, in ein Sorgenmeer verloren, Mit Allem sie, was sich dem Blick nur beut, Sie wähnt zu jedem Jammer sich erkoren, Und findet nichts, was nicht noch mehrt ihr Leid; Entweicht ein Schmerz, der andre ist nicht weit, Bald macht ihr Gram sie stumm im halben Wort, Bald reißt er sie mit neuen Wogen sort.

Die Vöglein, die den Morgen froh begrüßen, Vermehren nur den Schmerz in ihrer Bruft. Wie oft doch jubeln Freuden in die Sorgen! Wie oft fist Gram umfungen von der Luft! Wohl dem, der nie von Herzeleid gewußt! Leid liebt des Leides Bund, und wird sich fühlen, Wenn gleich betrübte Seelen Gleiches fühlen.

's ist doppelt Tod, dem Ufer nah ertrinken, 's ist zehnfach Hunger, hungernd Speise sehn, 's ist zwölfmal Wunde, Salben sehn zu winken, Wenn die Chirurgen damit serne stehn; Das höchste Heil erschafft die größten Wehn; Das tiesste Weh gleicht der gedämmten Welle Die ihren Damm durchbricht mit Blivesschnelle.

"Spottvögel," ruft fie, "fchließet eure Tone In eure hohle Federbruft doch ein! Berftummet doch, indeffen ich hier ftohne; Des Bufens Miflaut haßt die Melodein: Kein Gast kann lieb der traur'gen Wirthin fein; Ein luftig Ohr mag euer Sang ergößen; Gram halt den Takt mit Thränen, die ihn neben.

"Komm, Philomele, die von Schändung singt, Bau dir ein Nest in meinem wirren Haar; Wie Than bei deinem Lied der Erd' entdringt, So will dabei ich weinen immerdar, Begleitend dich mit einer Seufzerschaar; Wenn du von Tereus singst in süßen Tönen, Will von Tarquin ich Unglücksel'ge stöhnen.

"Judeffen du, um bei dem heißen Schmerz Stets wach zu fein, dich drudft an Dornenheden, Will ich, dir nachzughmen, an mein Berz

Den Stahl bewegen, und mein Aug' erschrecken, Das nur im Sinken soll den Stahl entdecken; So werden unfres Schmerzes Melodieen Gleichstimmig aus der wunden Brust entstiehen.

"Und weil der Sang bei Tag dich nicht erfreut, Aus Scham, daß dich ein Auge möcht erfpähn, So laß uns flieben in die Einfamfeit,

Wo nicht die Sonne brennt noch Stürme wehn; Dort wollen wir zu wilden Thieren gehn; Denn da die Menschen sich in Thiere wandeln, So mögen milder nun die Thiere handeln!"

So wie das arme Wild erschrocken blickt, Zweifelnd, auf welchem Weg es foll entrinnen, Wie Einer in ein Labprinth verstrickt,

Mit Mühe nur den Ausgang wird gewinnen, So bringt auch sie das Schwanken fast von Sinnen, Ob Leben vorzuziehn sei, oder Tod, Da beide eine gleiche Schmach bedroht. "Was war's," ruft sie, "hier Selbstmord zu begehen, Als, wie die Seele, so den Leib zu schänden? Wer halb verliert, der wird gesaßter stehen, Als der, bei welchem Alles mußte enden. Ab wird der Mutter sich das Mitleid wenden, Die, wenn man einen Sohn zu Grab getragen, Den andern auch dazu noch würd' erschlagen.

"Leib ober Seele? — Was war mehr mir thener, Die eine göttlich und der andre rein? Db beide ich geliebt mit gleichem Fener, Als ich sie Gott durft' und dem Gatten weihn? Das Blatt verwelft, die Säfte trocknen ein, Schält man die Ninde von den hohen Fichten; Ach, meine Seele fah ich so vernichten.

"Geplündert ist ihr Haus, die Nuh gestört, Vom frechen Feind zertrümmert ihr Gemach, Ihr Heiligthum verderbt, besleckt, entehrt. Und rings umlagert von der frevelu Schmach; Man rede deßhalb mir nichts Böses nach, Wenn ich umher nach einer Deffnung spure, Durch die ich dich, o Seel', ind Kreie führe.

"Doch sterben will ich nicht, bis Tollatin Den Grund zu meinem frühen Tod vernommen, Und bis ich hörte Nache schwören ihn Un dem, der mir mein höchstes Gut genommen; Mein unrein Blut soll auf Tarquinius fommen; Von ihm besteckt, um ihn vergossen, nennt Davon als Erben ihn mein Testament.

"Der Dold mag Erbe meiner Ehre fein, Der den entfeelten Körper foll verwunden; 3ft's doch ein Nubm, von Schande fich befrein; Die Ehre lebt, wenn ich dem Tod verbunden; Aus Afche wird das Licht dann aufgefunden; Mein Tod ermordet alle Lästerungen, Dann tont für Schmach mir Lob von allen Jungen.

"Du Herr bes Kleinods, das mir ging verloren, Welch ein Vermächtniß hinterlaff' ich dir? Mein Nuhm sei, Theurer, dir als Ruhm erkoren, Nach seinem Beispiel räche du dich hier; Wie man Tarquin begegne, lern's von mir, Die Freundin tödtet sich als Feindin nun; Um mich magst an Tarquin du Gleiches thun.

"Ja, also will mein Testament ich fassen:
""Luft, Erde, nehme Leib und Seel' mir hin!
Mein Muth sei dir als Erbtheil hinterlassen;
Du wirst dich rächen, hast du meinen Sinn;
Tarquin nuß sterben, schaust du, was ich bin,
Und denen will all meinen Ruhm ich schenken,
Die nach dem Tod noch Gutes von mir deusen."
"Vollziehe denn, o Gatte, meinen Willen,

Berzeih, daß ich dazu dich ausersehn; Mein Blut soll meines Unglücks Schande stillen, Mein durch den Tod will ich von hinnen gehn; Zag' nicht, mein Herz! D sprich: ""es muß geschehn!"" Ergib dich meiner Hand; auch sie erliegt Im Tod, und beide habt ihr dann gesiegt."

Als so dem Tod erforen sich ihr Sinn, und sie erdrückt der Thränen heft'ge Welle, Auft sie tonlosen Tons der Dienerin, und die begibt sich alsobald zur Stelle, Denn Pflicht beflügelt mit Gedankenschnelle. Dem Mädchen schienen ihrer Herrin Wangen Gleich Winterwicsen, wenn der Schuce zergangen. Sie beut der armen Herrin guten Morgen, Mit leise lispelnder Bescheidenheit, Ihr Blick stimmt ganz zu der Gebietrin Sorgen, Denn ihr Gesicht trug ihres Kummers Kleid; Doch dünkt zu fragen sie Vermessenheit, Weshalb die Sonne Wolfen rings umhüllen, Warum die Wangen sich mit Gram erfüllen.

Wie weint die Erde nach der Sonne Scheiden, Und jede Blum' ein nasses Auge scheint, So auch der Dien'rin Augen jest entgleiten Die Tropfen, die sie um die Sonne weint, Die an der Herrin Himmel nicht mehr scheint, Im salzgen Meer ertränkt des Lichtes Pracht; Drum weint die Jose gleich bethanter Nacht.

Ein Weilchen so das holde Paar hier stand Gleich Wasserröhren, die Cisternen füllen; Die weint mit Grund; jedoch die Andre fand Nichts Andres auf, als um Gesellschafts willen; Drum kann die Thrän' oft dies Geschlecht nicht stillen; Denn wenn das Weib sich härmt um Andrer Schmerz, Und weint ihr Auge nicht, so bricht ihr Herz.

Die Fraun sind Wachs, die Männer marmorhart, Drum mussen ihnen sich die Frauen schmieges.; Das Weiche wird dem Eindruck fremder Art, Dem Trug, der Kraft, der Kunst sich willig fügen; Sagt nicht, daß ihres Unglücks Schuld sie trügen, Nicht schuldger sind sie dran, als Wachs, geballt Zu einer teufelgleichen Mißgestalt.

Wie eine reiche Au liegt ihre Milde Und Zartheit feinem Ungeziefer da; Der Mann hingegen ruht in feiner Wilde Unruhig, wie im Busch man Drachen sah; Der ehrnen Stirn ist fein Verbrechen nah, Und nichts entreißt ihm seiner Schuld Bekenntniß; Beim schuldgen Weib ist jeder Blick Geständniß.

Der schilt die Blume wohl, die welft und sinkt? Den Mörder Winter wird dann Tod er schmähn; Nicht was getrunfen wird, was selber trinkt, Triskt Haß. Der Frauen einziges Vergehn Ift, daß zur Sünde sie der Mann ersehn; Der Mann kann Fraun erniedrigen und adeln, Und wenn er sie beschimpst, ist er zu tadeln. So ward zur Nacht Lufretia überfallen.

Wo jeder Umstand gegen sie verschworen, Ihr drohte rascher Tod, und Scham vor allen; Bei ihrem Tod selbst war ihr Mann verloren, Beil ihre Schmach ihm größre Schmach geboren; Es tödten ihren Leib des Todes Schrecken; Und wer wagt's nicht, den Leichnam zu bestecken?

Und jest begann Lufretia fanft zu fprechen Mit ihrer Schmerzen Ebenbild: "Mein Kind, Was läßt die Thran' dir aus dem Auge brechen,

Die regnend über beine Wange rinnt? Wenn ihre Quellen meine Leiden find, So bringen fie mir wenigen Gewinn, Denn halfen fie, so reichten meine hin.

"Doch fage mir, o Mädchen, wann Tarquin," — Hier hielt sie seufzend inne — "schied von hier?"
"Noch eh ich aufstand;" sprach die Dienerin,
"Und drum flag' ich mich doppelt an vor dir;
Troß dem jedoch wirst du verzeihen mir;
Auf stand ich vor des Tages erstem Graun,
Und da war von Tarquinius nichts zu schauen.

"Darf, Herrin, beine Magd zu fragen wagen, Welch tiefer Kummer deine Seel' umflicht?" "Schweig!" ruft Lufretia; würd' ich bir's auch flagen, Die Klage ändert das Geschehne nicht, Das zu gestehn der Athem mir gebricht; Welch eine größre Qual wohl kann es geben, Als, eine Hölle in der Brust, stumm fortzuleben?

"Geh, hol' mir Dinte, Feder und Papier! — Doch sieh, da ist's! Drum spare deine Schritte! Muf einen Diener aus der Nähe hier, Und sag' ihm, daß ich ihn inständig bitte, Zu Collatin zu gehn mit raschem Tritte Mit einem Brief; o mach', das Werk hat Eile! Wie Bliß auf Bliß, so schreib' ich Zeil auf Zeile."

Das Madden eilt hinweg; sie schreibt den Brief, Bei dem ihr Alles vor dem Auge slittert, Bei dem der Gram dem Sinn zuwiderlief, Wo ihre Stimmung allen Wiß zersplittert, Wo, wie bei jedem Worte schwankt und zittert, Wo, wie bei Bolksauflauf, sich die Gedanken Im Drange um die besten Pläße zanken.

Am Ende dann beginnt fie: "Mein Gemahl, Du Burdiger der höchst unwürd'gen Frau, Sei mir gegrüßt! Bewegt dich meine Qual, So fomm zu mir, der Leidenden, und schau, Was ich dir nicht verfünden mag genau! Sieh deines Hanses jähen Untergang! Kurz ist mein Wort, sedoch mein Jammer lang."

Mun faltet fie den Trauerbrief zusammen, Der Räthfel ihm, kein Räthfel ift für fie; Er fagt ihm nur von ihres Schmerzes Flammen, Doch liest er ihn, so fragt er: "Bad?" und: "Bie ?" Da sie dem Wort nicht flaren Ausdruck lieh, Weil er sie nicht für schuldig sollte halten, Bever sie mußt' im eignen Blut erkalten.

Mehr, als ihn hören, rührt's, den Jammer sehn, Weil dann das Aug den Schmerz, der es bewegt, Dem Ohre kann entzissern und gestehn; Wenn jedes einen Theil von Kummer trägt, Ist's auch ein Theil nur, der ans Ohr uns schlägt, Der Strom rauscht minder oft, als seichte Orte, Und Kummer ebbt, verweht vom Wind der Worte.

"An den Gemahl in Ardea" ift der Brief, Dazu: "Mit größter Gile!" überschrieben, Sie reicht dem Boten ihn, den sie berief; Der Sauertopf wird jest zur hast getrieben Der Bögel, die vorm Nordwind schnell zerftieben.

Haft mehr als Hast erscheint ihr schwer und trag; So geht die Leidenschaft auf feltnem Weg.

Der Bote beugt, ein bäurischer Geselle, Sich tief, indem er gloßend auf sie blickt, Nimmt ohne Ja und Nein den Brief zur Stelle, Ju einem Bild der Unschuld recht geschickt; Doch wessen Brust geheime Schuld bedrückt, Späht auch des blöden Auges Blicken nach; So wähnt sie, er erröth' ob ihrer Schmach.

Und doch, Gott weiß, ob nun dem ichlichten Anecht Gefunder Sinn, ob Lebensart gebricht;

Oft fest die Ehre dran auch dies Geschlecht, Durch That zu reden. Klüglich wohl verspricht Ein Andrer mehr, und halt nachher es nicht; So dieses Alters abgenußt Exempel Zahlt treue Blicke, doch fein Wort zum Stempel, Pflichteifer macht ihn, Argwohn sie erglühn, Ein Doppelfeuer brennt auf Beider Wangen; Sie wähnt, er wisse, was verbrach Tarquin, Mit ihm erröthend; ihre Blicke hangen So ernst an ihm, daß es ihn macht erbangen; Je mehr er roth wird, um so mehr zu sehn Glaubt sie, er wisse Alles, was geschehn.

Dis daß er wiederkehrt, währt ihr zu lang, Obwohl der treue Knecht noch kanm geschieden; Sie harrt auf den Moment; schon wird ihr bang, Und keine Seufzer stellen sie zufrieden, Deh muß das Weh und Thräne Thrän' ermüden; Wenn sie ein Weilchen auch die Klagen spart, So sinnt sie nur auf Klagen neuer Art.

Am Ende fiel ihr ein Gemälde ein Von feltner Kunft — es zeigte Troja nah, Bevor's eroberten der Griechen Neihn, Und schilderte den Naub der Helena; Die thurmbefränzte Stadt — hier stand sie da Mit solcher Majestät, mit solchem Prangen, Als ob sie des Olympus Kuß empfangen.

Da lieh die Kunst zum Hohne der Natur Biel tausend Dingen lebenloses Leben; Da vor dem Aug der Frau, der Thräne Sour Sieht man um den erschlagnen Gatten beben, Es dampst das Blut — das war des Malers Streben — Und Augen zuckten da in Todesqual Gleich ausgebrannter Kohlen mächt'gem Strahl.

Da fah man Männer an den Schanzen graben Mit Raub und Blut befudelt ganz und gar; Da fahn von Troja gleich scharfsichtgen Raben Der Krieger Augen durch die Rigen flar Mit wen'ger Frende auf der Griechen Schaar; So forglich ausgeführt war dieses Bild, Daß selbst fo ferne Augen Trauer füllt.

An großen Führern fah man Würdigkeit Und holde Anmuth in den edeln Mienen, An Jünglingen den Muth und Schnelligkeit, Auch Feige waren hier und da erschienen, Die furchtsam bebend wankten unter ihnen; Sie glichen Bauern, alles Muthes baar, Man nahm ihr Zittern und ihr Schlottern wahr.

An Ajar und Ulph — o welch Geschick Entfaltet da der fluge Maler nicht! Denn beider Sinn entzissert schon ihr Blick, Und ihre Art verräth ihr Angesicht. Wie wilde Kraft aus Ajar Augen bricht! Und in dem mildern Blick des Andern liegt Die Politif, die lächelnd gern betrügt.

Dort ift der greife Nestor zu erschauen, Der zum Gesecht, so schien's, die Griechen schaart, Un dem umber sich Alle so erbauen, Daß Aug' und Sinn, durch ibn bezaubert ward.

In Sprechen wogt fein silberweißer Bart Bald auf, bald ab; von feinem Munde floß Das Wort, das füßer als der Honig sich ergoß.

Es scheint um ihn der Gaffenden Gedränge Den klugen Nath des Weisen zu verschlingen, Und mit verschiednen Mienen lauscht die Menge, Gedrängt, als hörte man Sirenen singen; Ser Maler wußte kunstreich anzubringen

Biel Köpfe, die fich zeigen und versteden, Und hupfend ichienen dann den Blick zu neden, hier liegt auf Eines Kopf des Andern hand, Die Naf im Schatten vor des Nachbard Ohr; Dort Einer, der sich dem Gewühl entwand, Ein Andrer schwebt halb athemlos empor; So grimme Mienen zeigt der wirre Chor, Als wollten um die Lehren jenes Weisen Sie selbst sich morden mit dem scharfen Eisen.

Die Phantasie erschließt ihr Zauberland, Aus dem so reiche Bilder sich entsalten, Daß statt Achill nur seine Lanze stand, Bon einer nerv'gen Manneshand gehalten; Ihn selber mag der Geist hier sich gestalten; Man schaute Hand, Fuß, Antliß oder Haupt Kur jenes Ganze, das zu sehn man glaubt.

Und auf den Wällen steht, als nun zum Streite Der tapfre Heftor, ihre Hoffnung, zieht, So manche Mutter Troja's, die mit Freude Den jungen Sohn die Waffen schwingen fieht; Doch schreckt so dustre Uhnung ihr Gemüth, Daß gleich dem Rost auf strahlendem Geschmeide Die Furcht hervorblickt durch die leichte Freude.

Und vom dardan'schen Strande, wo sie sochten, Rann nach dem Simois ein Strom von Blut, Die Schlacht nachahmend wie im Spiegelbilde; Der Fluß erschwoll mit ungezähmter Buth, Die Krieger fämpften mit erhöhter Gluth, Und stemmten sich, bis eine größre Menge Von Blut sie fortriß in des Stroms Gedränge.

Indem Lufretia das Stuck betrachtet, Steht jest das größte Jammerbild ihr da; So Manche fieht von Schmerzen fie umnachtet, Das Trubste doch von Allem, was sie sah, Es war, in der Verzweifung, Hefuba, Die zu des stolzen Siegers Porrhus Füßen Des theuren Gatten Priam Blut sieht fließen.

In ihr vereinigte bes Runftlers Sand Der Zeit Muin, bes Reizes Tod, die Qual; Ihr Untlig mar ein tief gefurchtes Land; Michts übrig, was der Lauf der Jahre ftabl; Schwarz Blut lief ihr durch aller Aldern Bahl, Die Quelle fehlt, die ihre Aldern nahrt, Der Tod ift, fceint's, beim Leben eingefehrt. Auf ihrem Schatten weilt Lufretia's Blid, Ihr Leid gefellt fie der Matrone Leiden. Wie lebt das Bild! Richts weiter blieb gurud, Als daß ins Wort die Qual es fonnte fleiden. Dies Gingge mußt' ein Gott bem Maler neiden; Drum rief Lufretia: "Unrecht war's allein, Den Schmerz zu malen, und ihm Sprache nicht zu leihn!" Sie fpricht: "Du Werkzeug ohne Tones Kunde, Mit Klaglaut ftimm' ich deine Leiden an, Und trauffe Balfam in bes Priam Bunde, Verfluche Porrhus, der ihm Leid gethan ;

Mit Thränen will ich löschend Troja nahn, Und mit dem Messer will ich stechen aus Des Feindes Angen, der vertilgt dein Hans!

"Zeig mir die Mehe, die den Streit entfachte; Lon meinen Nägeln wird ihr Meiz verheert; Indessen Paris liebelte und lachte,

Ward Ilium erobert und zerftort.

Dein Aug' entstammt die Glut, die es verhehrt. Für deine Gunde muß die Stadt verderben Und Bater, Mutter, Sohn und Tochter sterben.

"Warum foll eines Einzigen Vergnügen Für alle Andre zeugen Höllenpein? Der Sünder mag sich in sein Schicksal fügen, Die Strafe komme auf sein Haupt allein, Und frei mag Jeder, wer nicht schuldig, sein; Warum soll denn ob Einem, der gefallen, Auf alle das Gericht herniederfallen?

"Sich, hier weint Hefuba um Priams Tod, Dort finft Held Heftor, Troilus daneben, Hier bei dem Freund der Freund von Blute roth, Freund muß dem Freund die Todeswunde geben, Um Einen Mann, ach, enden so viel Leben! O hätte Priam sie gezähmt, so wäre Der Glanz der Stadt nicht Gluth jest, sondern Ehre."

hier weint fie, durch gemalten Schmerz bewegt; Der Gram gleicht einer Glocke schwerem Fall, Die in den Gang gebracht sich selber regt, Die fleinste Kraft entlockt ihr dann den Schall; So auch Lufretia, bewegt einmal, Spricht von gemaltem Leid, getünchten Sorgen, Leiht ihnen Wort', um ihren Blick zu borgen.

Sie sieht auf dem bemalten Mand umher, Beklagt die Leidenden, die sie erblickt, Und sieht ein Bild in Fesseln, kummerschwer, Das stehnde Blicke hin nach Troja schickt, Mit fester Haltung, aber doch gedrückt, Er folgt den Schäfern nach der Stadt in Stille, Als höhnte seinen Gram sein fester Wille.

An ihm bot alle Runft der Maler auf, Den Trug des Manns im Meußern zu verstecken; Gefenfter Blid, schlecht Kleid, ein matter Lauf, Ein Antlig ganz voll Furcht vor drohnden Schrecken, und Wangen, die noch Roth, noch Weiß will decken, Daß Argwohn weder starkes Noth erregt, Noch Weiß die Furcht verräth, die Falschheit begt.

Ganz einem eingesteischten Teufel gleich Weiß er die rechte Fassung zu behaupten, An jeglichen Verstellungskünsten reich, Die selbst dem Mißtraun das Vertraun nicht raubten, So daß Verrath und Meineid selbst ihm glaubten; So hellen Tag kann Sturm mit Wolfen decken, So heilge Bildung sich mit Schmach bestecken!

Der wadre Künstler malte so den Trug In Sinon, dem Verräther, dessen Mahr Den leicht bethörten Priam dann erschlug, Und Troja's Pracht vertilgt' im Fenermeer, Drob trauerte des Himmels Naum umber, Und kleine Stern' entweichen ihrer Bahn, Der Spiegel brach, worin ihr Vilb sie fahn.

Sie schilt, als sie das Bild genan betrachtet, Daß sich des Malers Kunst so falsch bemüht; Die Schönheit hab' in Sinon er verachtet, Denn in ihr wohne nicht ein schlecht Gemüth. Sie blickt ihn scharf und schärfer an und sieht Mit Staunen solche Wahrheit im Gesichte. Daß sie vereint die Wahrheit der Geschichte.

"Unmöglich ist's, daß folche Schändlichkeit" — Sie wollte fagen: "berg' ein folcher Blick." Als ihrem Geist Tarquind Gestalt sich beut, Und auf der Junge bleibt das Wort zurück; Sie ändert es, bedenkend ihr Geschick: "Unmöglich ist's, wie ich's auch überlege, Daß nicht Verrath ein folches Antlis hege!" "Denn wie der schlaue Sinon hier erscheint, Bekümmert, matt, erfüllt von sanstem Leid, Als sie mit Gram noch Müdigkeit vereint, So kam Tarquin; die äußre Züchtigkeit Verhüllte seines Innern Häßlichkeit; Wie Priam hier den Sinon pflegt und ehrt, So that ich ihm, und Troja ward zerstört.

"O fieh, wie Priam schärft der Augen Licht, Um Sinons stille Thränen zu erspähn! Was, bist du, Priam, alt und weise nicht? So viel Trojaner wirst du fallen sehn! Feurballen sind's, die seinem Aug' entwehn; Die Tropsen, die jest keinen Antheil sodern, Sind Flammen, die bald deine Stadt durchlodern.

"Der Holl' entstehlen folche Teufel Muth; Drum faßt den heißen Sinon frostges Beben, In dieser Kält' ist wieder heiße Gluth, Nach Einheit so die Gegenfähe streben, Zu schmeicheln Thoren, ihren Muth zu heben: So schmeicheln Priams Mitleid Sinons Jähren, Damit als Gluth sie Ilium verheeren."

hier wird sie so von Leidenschaft durchwühlt, Daß die Geduld aus ihrem Busen weicht, Der todte Sinon ihre Nägel fühlt, Jedem sie ihn dem bösen Gast vergleicht, um dessen That sie vor sich selber sleucht; Julest lacht schmerzlich sie des Wahns, und spricht: "Ich Thorin! Solche Wunden schmerzen nicht!"

Co ebbt und fluthet ihrer Corge Meer, Und Beit ermudet Beit mit ihren Klagen; Erft munfcht fie Racht, und dann den Morgen her, Die schläft zu lang, der will zu lange tagen; Die Zeit währt ewig dem, den Sorgen plagen; Es schläft, wie mud' es sei, nicht oft das Leid, Dem Wachenden geht träg und faul die Zeit.

Und dennoch hat mit milder Kunft die Zeit
Sie aufgehalten unter jenen Bildern;
Es scheint ihr eignes, schwer gefühltes Leib
Durch Mitgefühl mit fremdem sich zu mildern,
Es weicht der Schmerz den Farben, die ihn schilbern;
Bernh'gend ist's, kann's Bunden auch nicht heilen,
Daß Andre untre Schmerzen mit und theilen.

Jeht kehrt der treue Bot', und im Geleit Der Waffenbrüder kommt fein Herr gezogen; Lukretia findet er im Trauerkleid, Und ihr verweintes Auge rings umzogen Von einem himmelblauen Regenbogen,

Der zu den fcon vergof'nen Regenguffen Mit neuen Sturmen droht und neuen Guffen.

Dieß fehend blickt der trauernde Gemahl Befturgt in ihr betrübtes Angeficht, Die Augen roth geweint, von Todesaugl

Vernichtet ihrer hoben Schönheit Licht; Nach ihrem Leid zu fragen magt er nicht.

Gleich Freunden ftehn fie, die in fernen Landen Nach manchem Wechfel bes Gefchiefs fich fanden.

Dann ihre hand, die blut: und lebenslofe, Erfaffend, fpricht er: "Welch ein schredlich Leid

Besiel dich, daß du zitterst, meine Mose?
Sprich, welch ein Gram hat all bein Noth zerstreut?
Was bullt dich in so tiese Trauriafeit?

D lege biefe Trauer ab, und fage

Dein Leid, damit wir helfen beiner Mage!"

Chaffpeare's Berte. Guppl. III.

Dreimal burch Seufzer fündet sie den Gram, Eh einmal sie zu sprechen angefangen; Beschwicht'gend endlich ihre keusche Scham Genügt sie sittsam Collatins Verlangen: Daß ihre Ehre sei vom Feind gefangen, Und Collatin und seine Freunde zeigen Des Antheils Achtsamkeit in tiesem Schweigen.

Im feuchten Nest erhebt der bleiche Schwan Das Klagelied von seinem sichern Ende. "Nur wenig Worte," sagt sie, "stehn mir an, Mein Schmerz ist endlos, wie ich auch ihn wende; Daß ich ihn doch im Wort verfünden könnte! Doch viel zu lang sind alle meine Klagen Mit Einer armen Junge sie zu sagen!

"Drum, Theurer, follst du dieß nur von mir wissen: Ein Fremder hat das heil'ge Necht geraubt Von deinem Bett, und warf sich auf das Kissen, Worauf zu ruhn gewöhnt dein müdes Haupt: Was fühner Frevel immer sich erlaubt, Was du kannst den ken, daß geschehen sei, Davon ach! ist Lukretia nicht frei!

"Denn in der Mitternacht tief dunklem Tod Kroch ein Geschöpf zu mir mit Fackellicht, Das mit dem Mörderschwerte mich bedroht: ""Sei mir zu Willen! Widerstrebe nicht! Sonst hält die Fama über dich Gericht; Wenn du dich weigerst, wisse was dir droht, Nichts minderes, als deiner Ehre Tod!

""Den schlechtsten beiner Anechte will ich tobten, Bagft meinem Willen du zu widerstehn, Darauf mein Schwert mit deinem Blute rothen, Und schwören, daß ich euch dabei gefehn, Als das Abscheuliche von euch geschehn, Und euch ermordet. Dieß wird mir zum Schein Des Auhms, und dir zur ew'gen Schande sein."

Des Ruhms, und dir zur ew'gen Schande fein. "" "Laut schreiend sucht' ich jest mich loszuringen, Jedoch er fest mir auf die Bruft den Stahl, Und schwört: Ließ ich mich nicht geduldig zwingen, So tage mir bes letten Tages Strahl, Und ewig daure meiner Schande Qual, Man werde von des Anechts, was mein Berbrechen, Bis Roma einst in Trummern falle, fprechen. "Mein Feind war ftart, und ich, die Arme, fcwach, Sa, fchwächer noch in diefer Schredenslage; Mein Urtheil foling mich todt auf Ginen Schlag, Und wo blieb hier des Nichters rechte Wage? Er war ja fcon bereit, am nachften Tage, In befter Form es beilig zu befdwören. Dag er nur fam, die Gund'rin gu verhören. "Sag, Collatin, wie foll ich für mich fprechen? Beig' mir für meine Schuld nur ein Afpl! Renn' es ein blokes leibliches Verbrechen, Und fprich, daß nicht zugleich die Geele fiel. Die, widerstrebend foldem fonoben Biel, Mus 3mang nur nachgab, aber die das Gift Der schweren Schuld doch wie den Körper trifft!" Sier fentt ber herr des Schiffes, das gescheitert, In duftrer Soffnungstofigfeit fein Saupt, Die Arme freuzend; - nichts, was ihn erheitert, Wie Alles, Alles er verloren glaubt, So daß der Schmerz der Sprache ihn beraubt: Er kann fein schweres Unglad niemand flagen; Sein Athem ichlust, mas Athem möchte fagen.

Die mächtig brausend durch den Brückenbogen Dem Blick die Fluth entslieht mit Stromsgewalt, Doch von des Strudels Macht zurückgezogen, Jur Enge wieder, die sie jazte, prallt, In Duth entsandt in Duth zurück sie wallt; So strebt sein Schmerz sich wüthend zu ergießen, Und wüthend muß ins Herz zurück er sließen.

Sein stummes Leid bemerkend, strebt sie bald Aus dem unzeit'gen Gram ihn aufzuregen; Sie fagt: "Dein Schmerz gibt meinem neu Gewalt, Denn keine Fluthen mindern meinen Negen; Mein allzugroßes Leid wird dich bewegen Zu größerm Schmerz. Drum mag's genug dir scheinen, Ein Leid zu tränken, daß zwei Augen weinen.

"Um meinetwillen, denn ich — war ja dein, Um derentwillen, die Lukretia war, Laß jeht dein Ziel die Nach' am Feinde sein, Mir Feind, dir, und sich selbst. Die Hülfe zwar, Hilfst du mir nach bestandener Gefahr, Sie kommt zu spät. Doch tödte den Verräther! Ein milder Nichter nährt die Uebelthäter.

"Doch eh'r nicht, Sble," fagt die Todtbetrübte Bu Collatins Geleit, "fann ich ihn nennen, Bis ihr mir thut das heilige Gelübde, Bur Mächung meiner Schande zu entbrennen; Denn schön und edel ift die Pflicht zu nennen, Die es vom Mitter fordert, mit den Waffen untercht zu bindern, Krauen Necht zu schaffen!"

Als sie die Forderung an sie gerichtet, Bersprechen Alle Huste mit der That, Durch Nitterschaft und Adel ihr verpflichtet, 11nd schwören fammtlich: "Nache dem Verrath!" Doch sie, die noch nicht an dem Ziel vom Pfad, Gebeut zu schweigen. "Erst müßt ihr entdecken, Wie ich vertilge meiner Ehre Flecken!

"Worin besteht das Wefen meiner Gunde? Th's moglich, daß im Schreck, ber mich umgeben, 3ch die Entschuldigung des Unfalls finde? Darf ich mir je die schnode That vergeben? Wird meine Ehre je fich rein erheben? Bon Schmuße reint fich die getrübte Quelle, Barum nicht ich, die fturmgepeitschte Belle ?" Jest fagen Alle, ihres Leibes Rleck Sei rein durch ihre fledenlofe Seele, Doch schmerglich lächelnd wendet sie sich weg, In ihrem Untliß fand die tiefe Reble, Daß ewig fie die Qual ber Thränen quale. "Rein," fagt fie, "feine Frau foll fünftig meinen, Mit meines Fehls Entschuldgung fich zu reinen." Test droht ein Geufger ihr das Berg zu brechen, Sie stammelt leis den Namen des Tarquin: "Er, er" - ach mehr vermag fie nicht zu fprechen, Bis ihr nach vielem Stocken und Bemühn Die abgebrochnen Worte schwer entfliehn: "Er, er, ihr Edlen, ift es, der den Muth Mir leibt, zu baden mich in meinem Blut." Bei diefem Wort fticht fie den blofen Stahl Sich in die Bruft mit morderifdem Stoß; So wird ihr Geist befreit von feiner Qual, Und losgekauft vom dunkeln Kerkerschoos;

Ein müder Seufzer haucht die Seele los, Den Wolken zu; und wie der Wund' entquillt Das Leben, ift auch ihr Geschick erfüllt. Versteint ob dieser That, sammt den Genossen, Steht Collatin; kaum sieht der Tochter Herz Das Blut entströmen, das sie selbst vergossen, Ihr Vater, als er auf sie stürzt voll Schmerz; Der Purpurquell vom mörderischen Erz Macht Brutus frei; kaum ist's herausgezogen, So sließen, Nache rauschend, blutge Wogen.

Und wie aus ihrer Brust hervor es schießt, Theilt in zwei Ströme sich das Purpurblut, Das rechts und links um ihren Leib sich gießt, Der, einer Insel gleich, die Feindes Wuth Verheerte, wüst liegt in der grausen Fluth; An ihrem Blute ein'ges Noth erschien, Schwarz aber war, was ihr besteckt Tarquin.

Und in das trauernde, gestockte Blut Bog sich ein wässeriger Kreis hinein, Gleich Thränen über das entehrte Gut; Seitdem, aus Mitleid mit Lufretia's Pein, Beigt schlechtes Blut stets wässerigen Schein, Und unbestecktes Blut ift roth und hell, Erröthend über des besteckten Quell.

- "D Tochter," ruft Lufretius schmerzerfüllt, Mein war das Leben, das du hingegeben! Lebt in des Vaters Kind sein Ebenbild, Und lebt Lufretia nicht, was soll ich leben? Richt dazu hab' ich Dasein dir gegeben! Wo Kinder früher als die Väter sterben, So müssen unsre Erben wir beerben.
- "Du arm zerbrochen Glas, ich fah in dir, Dem holden Bild, mein Alter sich erneuern; Doch dunfel liegt der Spiegel nun vor mir,

Und schreckt mich nur, anftatt mich zuerfreuen! Erft mußt' ich dir Gestalt und Wesen leib'n, Und dann hast du den Spiegel mir zertrümmert, Worin mein Ich nicht mehr mir wiederschimmert.

"D Seit, hemm' beinen Lauf, wenn früher fterben Die Theuern, die und follten überleben! Soll denn der Tod den Stärkeren verderben, Und bem, der ihn erfehnt, fich nicht ergeben? Bei Bienen fterben alte, junge leben; Drum lebe wieder, theures Rind! Gieb mich, Den Bater fterben, nicht dein Bater dich!" Die aus dem Traum erwacht jest Collatin, Und beift Lufreting feinem Rummer weichen, Dann fällt er in ben Strom bes Blutes bin, Und babet feine Wangen drin, die bleichen, Alls wünscht er felbft den Tod auch zu erreichen; Doch feine Mannheit heißt ihn fich erheben, Und, bis er ihren Tod gerächt, zu leben. Die mächtige Erschütterung feiner Geele Sielt feine ftumme Jung' in langer Saft, Die endlich, gurnend, daß das Wort ihr fehle, Durch Rede Bergerleichtrung fich verschafft, Und fpricht - jedoch nur Worte fonder Kraft, So gablreich für fein armes Berg vereint, Dag Reiner fann verfteben, was er meint. Zwar manchmal flang es deutlicher Tarquin, Doch fo, als ob den Namen er gerbiffe; Die Kluth des Regens, bemmen Sturme ibn, Dann fammelt er fich nur für ftarfre Buffe, Und endlich schweigt der Wind beim Wolkenriffe. Run weinen Sohn und Bater um die Wette, Wer größres Recht, um fie zu weinen hatte.

Der Eine, wie der Andre nennt sie sein; Doch Keinem kann sein Anspruch Früchte tragen. Der Vater ruft: "Mein ist sie! Sie ist mein!" Der Gatte: "Laß mir den Besig der Klagen, Und Keiner, welcher trauert, durse sagen, Er wein' um sie. Mein war sie, einzig mein, Drum wein' um sie auch Collatin allein!"

"Oh," ruft Lufretius, "ich gab ihr das Leben, Das in der schönsten Blüthe sie verlor!" Der Gatt': "Ich durfte sie als Weib umweben, Mein war sie, mein, was sich der Tod erfor!" Und Weib und Tochter klingt in jedem Ohr, Ja, selbst die Luft, wie mit Lufretius' Leben Erfüllt, schien "Tochter!" "Weib!" zurückzugeben.

Als Brutus, der den Dolch nun aus der Seite Lufretia's zog, sieht Beider gleiche Pein, Deckt feinen Wiß er mit der Würde Kleide, Und wirft von sich der Narrheit äußern Schein, Den Kömern flößt' er mehr nicht Uchtung ein, Als jene Narren, welche Große lieben, Die scherzhaft reden, Narrentheidung üben.

Jeht wirft als schlecht er ab nun dies Gewand, Das er bisher aus Schlauheit angethan, Um mit dem lang verborgenen Verstand Trostreich dem armen Collatin zu nahn. "Auf, du gefränkter Held!" spricht er ihn an; "Ich, den für einen Narr'n man hielt, will zeigen Als Lehrer mich, du follst als Schüler schweigen!" "Sprich, Collatin, ist Weh das heil für Weh?
Macht Gram den Gram und Schmerz die Schmerzen gut?
Wenn du vergehst, wird das zur Nache je
An dem, weshalb dort fließt dies reine Blut?
So kind'sche Laune zeigt von schwachem Muth.
Dein Weib schon hatte Unrecht, sich zu tödten,
Anstatt sich in des Feindes Blut zu röthen.

"Laß, mutherfüllter Mömer, nicht bein herz In Feigheit und in Alagen untergehn; Anie nieder! hilf mir tragen beinen Schmerz, Und laß uns zu den hohen Göttern flehn, Daß sie nicht straflos dulden folch Vergehn, Daß sie uns beistehn, diese Schmach zu rächen, Um Rom zu sühnen für ein solch Verbrechen!

"Jest bei dem Capitol, das wir verehren, Und bei dem keuschen hier vergoffnen Blut, Ja, bei des Himmels Sonne last und schwören, Bei jedem Nechte, das in Noma gut, Und bei dem Blut der Frau, die ewig ruht, Bei diesem Stahl, von ihrem Blut noch roth: ""Bir rächen des unselgen Weibes Tod!""

Bei diesem Eid schlägt er an seine Brust, Und küßt, den Schwur bekräftigend den Stahl; All seine Frennde spornt die gleiche Lust, Sie preisen seiner Worte kluge Wahl, Und sinken auf die Kniee allzumal, Und jenen schweren Sid, den Brutus nur Allein zuvor beschwor, jeht Jeder schwur. Und als sie nun mit Herz und Mund geschworen, ! Beschlossen sie, durch Nom die blutge Leiche Lukretias nach den Gassen und den Thoren Ju tragen, daß Tarquinius Schmach sich zeige. Als dieß geschehn, war es im ganzen Neiche Einstimm'ger Schluß des Nömervolks, von dannen Auf ewig die Tarquinier zu verbannen.

## III. Sonette.



Bon schonen Wesen wunschen wir Vermehrung, Damit ber Schönheit Rose nicht ersterbe, Und muß sie welfen durch der Zeit Verheerung, Wie bold erscheint dann ihres Reizes Erbe!

Doch du fehrst in dich felbst nur deinen Strabl, Trinkst bloß aus Quellen, die dir felbst entrannen, Machst aus dem Ueberflusse Hungerqual, Und wirst so an dir felber zum Tyrannen.

Du, prangend in dem Reiz der Jugendsonne, Bestimmt zum Herold von des Lenzes Reizen, Ermordest in der Knospe deine Wonne. Verschwender, o wie lange willst du geizen?

hab' Mitleid mit der Welt! Souft geht die habe, Die du ihr schuldest, mit dir felbst zu Grabe.

<sup>.</sup> Es ift ju bemerfen, daß fich Chaffpoare an die eigentliche frengere Conetiform in feinen Gonetten nicht gebunden.

2

Umlagern vierzig Winter deine Brauen, Und zeigen tiefe Furchen ihre Spur, Dann wird dein Jugendkleid, so blank zu schauen, Verschoffenen Livreen gleichen nur.

Fragt Einer dann, "wohin dein Neiz geschwunden, Wo deiner frohen Tage ganzer Schaß?" In hohlen Augen wurd' er nur gefunden, Und schmachvoll ware dann der Augen Plaß.

Wie höher steigt doch deiner Schönheit Preis, "Kannst du erwidern: Dies mein holdes Kind, Soll thun, was ich nicht thun kann einst als Greis! "Es zeige, daß mein Blut neu in ihm rinnt."

Dann ging das frifche Blut dir nie verloren, Dann würdeft du im Alter neu geboren!

3.

Jum Spiegel geh, und fprich, dein Bild erschauend: Ein Abbild thut hier Noth von Seel und Leibe, Weil, an dem neuen Baue jest nicht bauend, Du trügst die Welt, und Schmach thust einem Weibe.

Denn welcher Schönen unbestellter Schoos Wird deines Pfluges Anbau wohl verschmähen? Und wessen Thorheit wäre wohl so groß, Daß er gern möchte in sich selbst vergehen? Du bist der Mutter Spiegel, und den Mai Des Lebens hielt sie fest in deinem Bilde; So werde denn auf gleiche Weise neu! Schaff dir ein holdes Bild der Lenzesmilde!

Lebft du allein, Bergeffenheit zu erben, Stirb einfam, und dein Bild wird mit dir fterben!

4.

D unfruchtbarer Reiz fo mußt du nur Auf dich der Lieblichkeit Bermächtniß wenden? Und schenket nichts, und leiht bloß die Natur, Und leiht, freigebig felbft, nur freien händen.

Warum misbrauchst du, schöner Geizhalz, dann Das schöne Gut, zum Geben dir gegeben? Was brauchst du, unbelohnter Muchersmann Die höchste Summe, und kannst doch nicht leben?

Sieh! Treibst du Handel bloß mit dir allein, So wirst dein Selbst du um dein Selbst betrügen; Wie kann dann beine Nechnung richtig sein, Wenn einst die Parzen über dich verfügen?

Dein ungebrauchter Reiz wird mitbegraben, Den du, gebraucht, jum Anwalt wurdest haben. Dicfelben Horen, die sich einst bemühten Um dein Gebild, das jedes Ang entzückt, Sie werden gegen dich tyrannisch wüthen, Bis ihre Macht ihr eignes Werk zerpflückt.

Denn raftlos eilt der Commer zu dem Winter, Der ihn erbarmungslos dem Morde weiht; Es welft der hain, es fterben Flora's Kinder, Und die Natur hüllt sich ins Leichenkleid.

Und banden wir der Sommerblüthe Kraft Nicht als Gefangnen in frystall'ne Mauern, So ware alle Schönheit hingerafft, Selbst ihr Gedächtniß wurde dann nicht dauern.

Doch abgezogne Blumen, ob auch Binter Sie bleicht, ihr Befen buftet brum nicht minder.

6.

Las nicht des Winters rauhe hand verderben Die Blüthe, die dir blüht, und nichts entrichtet; Eine Phiole würzen, und vererben Las deine Schönheit, eh' sie sich vernichtet!

Bins, nicht verbotner Wucher, wird geheißen, Was der gutwillig Leihende gewinnt; Zeugst du ein andres Ich, wird man dich preisen, Und zehnfach nur, wenn's zehn für eines sind. Zehnfach beglückter warst du, als du bist, Wenn zehn der Deinen zehnfach dich erneuten; Was wirkte dann des Todes Macht und List? Du lebtest fort in allen fünft'gen Zeiten.

O fei nicht störrisch! Biel zu schön zum Sterben Erwähl' dir Burmer nicht zu deinen Erben!

7.

Erhebt im Orient in Strahlenpracht Der Tag fein Haupt — andächtig mit Verehrung Folgt jeder Blick dem Gott, der neu erwacht, Und huldigend der heiligen Verklärung.

Und hat er auch den steilsten himmelsplan, Gleich ruft'ger Mitteljugend schon beschritten, Noch beten Menschen seine Schönheit an, Noch lauschen sie des Gottes goldnen Tritten.

Doch wenn er von den Höhn mit mattem Nade Sinkt alterschwach, und es dann dämmert grauend, Da läßt der Blick, einst dienstbar seinem Pfade, Solch niedre Fahrt, nach andern Welten schauend.

Du, der du ftirbft in deinem Mittag ichon, Stirbft unbemerkt, erzeugst du feinen Sohn.

Du felbst Musik dem Ohr, fliehst vor den Tönen? Süß friegt mit Süß nicht, Lust freut sich der Lust. Liebst du etwas, damit dich's mag verhöhnen? Drückst du den Schmerz mit Jubel an die Brust?

Stört dich der Einklang wohlgestimmter Saiten, Die sich zu schöner Harmonie vermählt? Sie schelten dich nur, weil dein Miderstreiten, Da du als Einzelner verharrft, sie qualt.

Sich! Eine Saite, als der andern Gatte, Greift ein' in andre wechselfeitig ein, Und ift des Manns, des Kinds, der Mutter Schatte, Und alle fingen gleiche Melodein,

Bas Diele fingen, scheint als fang's nur Einer, Und tont dir wortlos: "Einzeln wirft du Keiner."

9.

Befchicht's aus Furcht vor einer Wittwe Thränen, Daß du dahinlebst einzeln und allein? Richt darfft du unbeweint zu sterben wähnen, Die Welt wird beine Trauerwittwe sein!

Die Welt wird dich befeufzen und beklagen, Weil du gelassen ihr kein Bild von dir, Und was auch andre Wittwen mögen fagen, Die Traurigste ist heiter noch vor ihr. Was ber Verschwender größter je verschwende, Ift's heute fort, so lebt es morgen dort. Doch Schönheits: Mißbrauch find't schon hier sein Ende, Weil, wenn man sie nicht brauchte, sie verdorrt.

Und fann die Bruft wohl einen Menfchen lieben, Der, ach, fich felbft fo graufam fann betrüben?

10.

Dichmach, vermeinst du irgend wen zu lieben, Du, der du auf dich felbst so unbedacht! Gib zu, du feist das Ziel von Vieler Trieben, Doch daß du Niemand liebst, ist ausgemacht.

Den foldem Todeshaß bist du ergeben, Daß du bich könntest gegen bich verschwören, Das schöne Haus selbst zu vernichten streben, Das neu zu bau'n, du folltest heiß begehren.

D ändre beinen Sinn, und meine Meinung! Birgt Haß in holder Liebe Wohnung fich? Sei hold, wie deine liebliche Erscheinung! Sei mindestens barmherzig gegen dich!

Thu mir's zu Liebe, zeuge Tochter, Gohne, Damit bu felbft fortlebft in beiner Schone!

Verwelfst du dann, so wirst du nen erbtiben Ju deinen Kindern, wirst bann nen geboren. Der Jugend frisches Blut, das du verliehn, Nennst du dann dein, wenn Jugend dir verloren.

In ihm lebt Weisheit, Neiz und Blüthe fort, Sonft Thorheit, Alter, eisiges Gerinnen; Dacht' Alles so, die Zeit war' längst verdorrt, In sechzig Jahren diese Welt von hinnen.

Mag, was Natur wust, ungestalt und roh, Bur Mehrung nicht erschuf, unfruchtbar sterben; Dir, dem sie gütig war, that sie nicht so, Dir gab sie Schönheit, Schönheit zu vererben.

Sie machte dich gu ihrem Stempel, fprach: "Laf ihn nicht untergehn! Prag' ihn nach!"

12.

Die Glocke hört' ich, wie sie mißt die Stunden, Ich sah den Abend untergehn in Nacht, Die Blüthe der Liole hingeschwunden, Und weiß gesilbert schwarzer Locken Pracht;

Sah fiolze Baume, deren Blatter ftarben, Die einst vor Sommeregluth geschirmt den hirten, Sah mit dem weißen ftarren Bart in Garben Des Sommers Grün auf eine Bahre gürten; Da fam mir deine Schönheit in den Sinn, Daß du der Zeiten Trümmer mußt vermehren, Beil Neiz und Jugendschmuck sich selbst entstiehn, Sich selbst so schnell, als Andre blühn, zerstören,

und Nichts schüft vor dem Sensenschwung der Zeit, Als ein Geschlecht, das, stirbst du, Trop ihr beut.

13.

D warst du doch dein eigen! Doch du bist Es länger nicht, als du wirst felber leben! Sieh vor dem Ende, das zu fern nicht ist, Ein Bild von dir in einem Sohn zu geben!

So wird die Schönheit, die du trägst zu Lehn, Heimfallen nie; und mußt du felber sterben, Wärst wieder dein du, wenn du fönntest sehn, Dein holdes Bild in einem holden Erben.

Ber ließ verfallen ein fo edles Haus, Das Wirthlichkeit in Ehren halten könnte, Gesichert gegen Wintersturmes Graus, Und ew'gem Todeskampf der Elemente?

Verschwendung nur! — Dich zeugte, wie du weißt, Ein Later; mach', daß dich ein Sohn so heißt! Nicht will ich Rath mir holen von den Sternen, Und doch glaub' ich ein Aftrolog zu fein, Obgleich ich diese Kunst erst müßte lernen, Um Wetter, Krieg und Pest zu prophezeihn.

Iwar weiß ich nicht, in welcher Stund von allen Wohl Sturm es gebe, Regen oder Wind, Weiß nicht, wenn Fürsten von dem Throne fallen, Denn darin bin ich für den Himmel blind.

Ju deinen Augen lef' ich nur mein Wiffen, Und lef' in diefen wandellofen Sternen, Die würden Schönheit wir und Treue miffen, Wollst du dem Eigensinn entfagen lernen;

Bogegen ich dir diefes prophezeihe: Mit beinem Ende enden Schon' und Treue.

15.

Bedenk' ich, wie fo ringsum alle Dinge Erblühen und verwelfen im Moment, Wie jede Creatur im großen Ninge Den Ginfluß der Gestirne anerkennt;

Seh ich die Menschen gleich den Pflanzen wachsen, Genahrt und auch verzehrt von gleicher Luft, Wie sich um Stehn und Fallen dreh'n die Achsen, und Alles endlich sinkt in Eine Gruft; Sa, wenn ich diefen Wechsel überdenke, Und seh bich, prangend in der Jugend Pracht, Dann zur Tyrannin Zeit die Blide lenke; So scheint der Wechsel mir wie Tag und Nacht;

Um deinetwillen mit der Zeit in Fehde Berfündet beine Schönheit meine Rede.

16.

Doch sprich, warum doch willst du nicht erklären Den Krieg der blutigen Tyrannin Zeit, Mit besfern Mitteln dem Verfalle wehren, Als sie mein unfruchtbarer Vers dir leiht?

Du stehst noch in dem Mai von beinen Tagen, Und manches Mädchens Garten ist noch leer, Der gerne möchte schöne Früchte tragen, Die ähnlich dir, als Bilder wären mehr.

Das Leben nur gebiert ein neues Leben; Des Malers Pinfel und mein junger Kiel Sie fönnen dir nicht längres Leben geben Durch innern Werth und äußrer Farben Spiel.

Dich zu erhalten, mußt du weg dich geben; Nur deine fuße Kraft erhält dein Leben. Wer wird wohl kunftig meinen Reimen trauen, Die so erheben beinen hohen Werth? Doch sind sie nur als eine Gruft zu schauen, Die, Leben bergend, nicht dein Sinn erklärt.

Sang ich die Schönheit deiner Augenlichter, All deiner Anmuth Zauber im Gedicht, Die Nachwelt rief: "Ein Lügner ist der Dichter! So himmlisch strahlt kein irdisch Angesicht."

Dann würde diefes Buch, gelb und veraltet, Verhöhnt gleich einem alterschwachen Mann; Ein Dichterwahnsinn würde draus gestaltet, Den ein verrückter Träumer sich erfann.

Doch hättest du ein Kind um jene Zeit, Wärst du in ihm und meinem Reim erneut.

18.

Soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Weit milder und weit lieblicher bift du; Des Lenzes Blüthen muffen Stürmen weichen, Und ach! der Sommer geht zu bald zur Nuh!

Oft scheint zu heiß des himmels Auge nieder, Oft hüllet sich sein Gold in Wolfen ein; Denn alles Schöne wechselt hin und wieder, Jedoch dein Sommer soll von Dauer sein. Was du besithest, foll er dir nicht stehlen, Mit deinem Schatten prahle nicht der Tod, Da ewig dich zum Stoff das Lied wird mählen, Weil du erprangst in frischem Lebensroth.

So lange Menfchen athmen, Augen feben, So lang foll beine Schönheit fortbefteben.

19.

Verwüstrin Zeit, stumpf' ab des Löwen Klauen, Der Erde gib zum Fraß der Kinder Brut, Reiß aus des Tigers Schlund der Zähne Grauen, Den Phonirgreis verbrenn' in seinem Blut!

Bring Sturme oder goldne Frühlingssonnen, Thu, wie du willst, und lasse nichts bestehn Bon allem Glück der Welt und ihren Wonnen — Nur Ein Verbrechen darfst du nicht begehn!

D furche nicht die Stirne meines Lieben, Grab nicht mit deinem Griffel Runzeln drein, Ihn wolle nicht in deinem Laufe trüben! Er foll hinfort der Schönheit Muster fein.

Doch nein! Thu, was du willft! Trop deinem Walten Wird er in meinem Liede nie veralten.

.20.

Ein Mäddenantliß gab dir die Natur, Aus welchem Mann und Weib zugleich entzücken; Weib bist du, mit dem Unterschiede nur, Daß du nicht durch Betrug suchst zu berücken.

Dein Aug' hat Mädchenblick, doch nicht fo trügend, Vergoldend Alles, was er rings erschaut, Ein Mann in Farb' ob allen Farben siegend — Von solchem Blick wird Mann und Weib erbaut.

Ein Weib zu werden wurdest du geboren, Bis dich Natur, verliebt, als du vollendet, Durch einen Jusas machte mir verloren, Der keinen Rugen meinem Entzweck spendet;

Da fie für Fraun bich bildete, mag fein Der Liebe Luft den Fraun, die Liebe mein.

## 21.

Ich mag furwahr nicht jenem Dichter gleichen, Der aus gemalten Reizen Lieder faugt, Der himmel felbst muß Schmuck zum Lied ihm reichen, In feine Schönheit alles Schöne taucht:

Stolz bieten Sonn' und Mond ihm Achnlichkeiten, Die Erd' und Schähe auf des Meeres Grund, Des Lenzes Blüthen, all die Herrlichkeiten, Die rings umspannt des himmels weites Rund. D laf mich, tren in Lieb', auch tren nur schreiben! Doch glaube mir: fo reizend ist mein Freund, Wie je ein Muttersohn, wenn er die goldnen Scheiben Des Sternenplanes gleich nicht überscheint.

Mehr fage, wer da gern sich felbst will hören, Ich lobe nicht, weil ich nicht will bethören.

22.

Der Spiegel fage nichts von Alter mir, So lange du und Jugend fich vertragen, Doch find' ich Furchen einst der Zeit an dir, Dann wird das Ende nahn auch meinen Tagen.

Denn da die Schönheit, welche dich umschwebt, Das Prachtgewand nur meines Herzens ift, Im Busen dir, wie deins in meinem lebt, Wie könnt' ich älter sein, als du es bift?

Darum denn nimm and dein du alfo wahr, Die ich's für mich nicht, doch für dich verlange, Mit deinem Herzen! Dies will ich fürwahr Gieich einer Mutter hüthen zärtlich bange!

Bertrau nicht auf mein Herz, finft meins darnieder, Du gabit mir beins, und nimmer geb' ich's wieder.

Wie auf der Buhne ein Afteur sich nimmt, Den Angst ergreift, ihn aus der Rolle bringend, Oder ein Tobender zu sehr ergrimmt, Fürchtend die eigne Kraft und mit ihr ringend;

So ich vergeff' es, zaghaft, auszufprechen, Bas von mir fordert voller Liebe Pflicht; In eigner Liebe schein' ich mich zu schwächen, Bu Boden drückt mich eigner Gluth Gewicht.

Nimm meine Blide dann als Redefunfte Und fiumme Diener der beredten Bruft, Die flehn um Lieb' und schmachten um Gewinfte, Wehr, als ein Mund mit Worten je gewußt.

D lerne nur verstehn der Sprache Schweigen! Mit Augen hören ift der Liebe eigen.

24.

Mein Auge war ein Maler, der geprägt Dein holdes Bild in meines Herzens Tiefe; Wein Leib dient ihm zum Nahmen, der's umhegt, Und köftlich glückt' ihm auch die Perspektive.

Denn durch ihn felbst hindurch siehst du hinein, Wo er bein Bild, sein Kunstwerk, aufgestellt, Das drinnen hängt in meines Bufens Schrein, Den, als fein Fenster, flar dein Aug erhellt.

Sich nun, wie gut ein Ange dient dem andern! Meins malt dein Bild; dafür in meiner Bruft Wird deins zum Fenster, wo die Strahlen wandern, Durchblickend dich belauschen dein mit Lust.

Doch Eines fehlt dem Aug'; es malet beinen Reig treu, jedoch nicht beinen Sinn, den reinen.

25.

Laß jene, denen strahlen gunst'ge Sterne, Mit Ehren und mit stolzen Titeln prangen; Ich, den Geschick stellt solchem Glanze ferne, Erfreu' mich an still-seligem Verlangen.

Wie bunte Primeln an der Sonne Blick, Entfalten Fürstengünstlinge die Blume, Begraben in sich felbst ihr stolzes Glück, Ein Zürnen mordet sie in ihrem Nuhme.

Der tapfre Held, an Nuhm der Thaten reich, Nach taufend Siegen Einmal nur bezwungen, Wird aus der Ehre Buch gestrichen gleich, Vergessen ist, wofür er hat gerungen.

D gludlich, wer, wie ich, geliebt im Lieben, Sich nie braucht über Wechfel zu betrüben.

Herr meiner Liebe, dem zu fester Treue Ob deines Werths ich dienend ward zu eigen, Die Botschaft, die ich schriftlich hier dir weihe, Soll meiner Treue Huldgung nur bezeugen.

So große Pflicht macht, daß mein Geift, der arme, Das Wort entbehrend, schwach sich nur erweift, Doch hoff' ich, daß sich deine Gut' erbarme, Den nackten Worten Schnuck verleih bein Geift;

Bis das Gestirn, das meine Tage lenkt, Die's immer heiße, mit versöhntem Strahl Mir winkend zarter Liebe Kleidung schenkt, Mich werth zu zeigen deiner füßen Bahl.

Dann ruhm' ich, wie dein Lieben mich erhob; Bis dahin schweig' ich, fpendeft bu mir Lob.

27.

Ermattet fint' ich auf mein Lager nieder, Um meine muden Geister auszuruhn; Doch dann beginnt im Haupt die Meife wieder, Und ruht der Leib, so hat der Geist zu thun.

Denn dich nur, dich dann fuchen die Gedanken, Zu dir geht ihre fromme Pilgerschaft, Ob auch an Müdigkeit die Augen franken, An dich zu denken fühl' ich doch noch Kraft. Wenn dann die Phantasse mit holder Macht Bor meinen innern Sinn dein Bildniß bringt, Das, dem Karfunkel gleich in dunkler Nacht, Die Nacht verschönt, ihr alt Gesicht verjüngt;

So rauben meine Mühen und mein Kummer Um bid und mid tyrannifd mir ben Schlummer.

28.

Wie foll wohl bestre Zeit mir wiederkehren, Wenn mir der Ruhe Wohlthat bleibt verfagt? Wenn Tag und Nacht sich nur die Sorgen wehren, Und Tag an Nacht, und Nacht am Tage nagt?

Und ob in stetem Haß sich beibe scheiden, Sie bieten sich die Hand zu meiner Pein, Mit Mühen er, und sie mit bittern Leiden, Wie ich auf ewig dir muß ferne sein.

Dem Tag zu Liebe, fag ich, du bist flar, Du zierst ihn, wenn am himmel Wolfen dunkeln; Dann schmeichl' ich auch der Nacht im Nabenhaar, Daß du den Abend stirnst, wenn keine Storne funkeln.

Doch täglich zieht ber Tag mein Leid noch langer, und feine Lange macht bie Nacht noch banger.

Wenn ich von allen Menschen ausgeschieden Mein weggeworfnes Dasein still beweine, Und mit dem Schicksal breche allen Frieden, Ihm fluchend, daß er mich so läßt alleine;

Und wunsch', ich war' an Lust und Gluck so reich, Die Der und Jener, der beglückt geboren, In Kunft, in Freiheit Dem und Jenem gleich, Den das Geschick zum Günstling anserkoren:

Wenn ich in folden Selbstverachtungsträumen An dich gedenke, jauchzt mein ganzes Leben Wie Lerchen, welche von den niedern Näumen Mit Jubel zu dem himmel sich erheben.

Denn deine Liebe macht fo reich und groß, Daß ich nicht neide Königen ihr Loos.

30.

Gebenk ich oft in schweigend filler Nacht Un schönere, an längstentschwundne Zeiten, Dann packt der Schmerz mich an mit Macht, mit Macht, Und zu den alten fommen neue Leiden.

Obschon kein Freund des Weinens muß ich weinen, Um manchen Freund, der längst im Grabe liegt, Dann ruf' ich aus: "Ich such', und finde Keinen Bon Allen mehr! Der Tod hat sie besiegt!"

Dann strömt mir Blut aus mander alten Bunde, Und wie sich Weh an Weh um mich vereint, Geb' ich mir bald all jener Thränen Kunde, Die ich nun weine, wie nicht vor geweint,

Doch, theurer Freund, gedenk ich dein dabei, Erfest ift Alles, und ich athme frei.

31.

In deinem Bufen leben alle Herzen, Die missend ich beweinte längst als todt; Ich sehe tausendfacher Liebe Kerzen, Du lachst mir nach der Nacht als Morgenroth.

Die manche Thräne stahl von meinen Augen Die Liebe und die heilge Freundschaft schon! Doch neu seh auf ich alle Todten tauchen In dir; sprichst du, so hör ich ihren Ton.

Du bist das Grab, wo lebt begraben Liebe, Behängt mit der Geschiedenen Trophäen, Die dir vermachten alle meine Triebe; In dir kann ich vereint sie Alle sehen;

Ihr Aller Bild erschau' ich jeht in dir, Und du (sie All) hast Alles ganz von mir. Lebst du, wenn ich das Ziel der Tage fand, Der Tod mit Staub umhüllte mein Gebein, Und fommen diese Blätter dir zur Hand, Die kunstlosen, die Liebe schrieb allein;

So miß fie an der Zeiten Vorwärtsstreben, Laß, ob dann jeder Kiel auch höher steigt, Aus Liebe sie, nicht um der Aunst fortleben, Die nicht begabter Geister Höh' erreicht.

Dann denke liebend nur von mir: Ach ware Des Freunds Talent in beff'rer Zeit erblüht, Wohl eine föstlichere Frucht gebare Mir feine Lieb', und stolzer klang fein Lied,

Doch da er ftarb, und Dichter höher gehn, Will ich an ihnen Kunft, au ihm nur Liebe febu.

33.

Wie manchen Göttermorgen fah ich schon Mit Herrscherblick der Berge Gipfel.grüßen; Sein goldnes Antlig füßt den bleichen Strom, Mit himmel=Aldymie vergoldet er die Wiesen.

Und fieh, die Wolfe kam, vom Sturm geweckt, Mit Wettern feinen himmelsglanz umschauernd, Die Erde lag tief unten nachtbedeckt, Und unter ging der Gott, im Abend trauernd. So traf auch meiner Sonne Strahlenschein Mein Angesicht an einem frühen Morgen, Doch ach, sie war nur Eine Stunde mein, Nun halten sie die Wolfen mir verborgen.

Allein, wie könnt' ich wohl die irdsche schmähen, Wenn selbst des himmels Sonnen untergehen?

34.

Warum verhießest du so heitre Tage, Und ließest ohne Mantel mich verreisen, Daß unterwegs mich trifft des Wetters Plage, Die deine Pracht mit faulem Dunst umkreisen?

Nicht ift's genug, daß du den Regen mir Durch Wolfen brechend hauchst von fturmgepeitschen Wangen, Denn Keiner dankt wohl für den Balfam dir, Der Bunden heilt, und nicht des Unglimpfs Bangen.

Auch dein Erröthen fann den Schmerz nicht heben; Db du bereuft, ich habe doch den Schaden; Des Kränkers Leid wird schwachen Troft dem geben, Der mit der Kränkung Kreuz ist schwer beladen.

Und doch, die Thränen, Perlen deiner huld, Sind überreich und tilgen jede Schuld.

Beflage ferner nicht, was du begangen; Schlamm trübt den Quell, und Dornen hat die Rose, Der Mond, die Sonne muß in Dunkel hangen, Und Stürme toben in der Blüthe Schoofe.

Wie Alle fehlen, sieh, so fehl' auch ich, Daß ich mit Beispiel nähre dein Vergehn, Den Fehl beschön'gend, selbstbestechend mich, Entschuld'gend mehr, als je du konntst begehn.

Mein Sinn vertritt den Fall von deinen Sinnen, Dein Gegner felbst ist dein Vertheid'ger hier, Und muß den Nechtöstreit wider mich beginnen; So heftgen Krieg führt Lieb' und Haß in mir,

Daß ich des füßen Diebs Genoß erscheine, Um deffen Raub an mir ich Thranen weine.

36.

Wir Beide führen doch ein doppelt Leben, Wie auch untheilbar unfre Herzen schlagen, So will die Flecken auch, die an mir kleben, Allein ich ohne deine Hülf ertragen.

In unsern Herzen lebt nur Ein Gefühl, In unserm Leben zwistiger Berdruß; 3war irrt er nicht der Liebe reines Ziel, Doch suße Stunden raubt er dem Genuß. Ich will dich nie, an keinem Orte kennen, Wo mein beweint Vergehn dir Schmach zu bringen schien. Noch magft du öffentlich mich rühmend nennen, Willft du nicht beinem Namen Chr' entziehn.

Doch thu' es nicht! Ich halte dich fo werth, Dag, wie du felbst, mein auch dein Ruf gehört.

37.

So wie es einen alten Vater freut, Des jungen Sohnes Regfamkeit zu schauen, So freut es mich, den lahm gemacht die Zeit, An deinem hohen Werth mich zu erbauen.

Ob Geist, Geburt, ob Neichthum oder Schöne, Eins dieser, ihr Verein, ja mehr noch, dich Mit Ehren oder edlen Gaben fröne, Dem Tugendheer props ein mein Lieben ich.

Dann bin ich nicht mehr lahm, nicht arm, verstoßen, Wenn fo der Schatten mir zum Wefen sich verkehrt; Wenn deines Ueberflusses Mitgenoffen Wir schon ein Theil von deinen Gutern nahrt.

Sieh, was es Bestes gibt, das wunsch' ich dir, Und zehnfach Gluck bringt die Erfüllung mir.

Wie könnt' es meiner Mus' an Stoff gebrechen, So lang du athmest, der du mein Gedicht Durchströmst mit deines Wesens holden Bächen, Das jeden niedern Kiel weit überstiegt?

D danke du dir felbst, wenn lefenswerth In deinen Augen etwas scheint an mir, Wer war' fo stumm, den du nicht Schrift gelehrt? Leiht nicht Erfindung felbst ihr Licht von dir?

Sei denn die zehnte Muf', und zehnmal fei Mir's mehr, als jene oft beschwornen neun, Und laß den Sänger, der dich aufleht treu, Was ich gesungen, unvergänglich sein!

Behagt mein leichter Sang der feinen Zeit, Sei mein die Muh, dein die Bufriedenheit.

39,

Wenn du mein eigen, best'rer Theil doch bist? Was hilft es, Huldigung dir darzubringen, Wenn Eigenlob doch wird, was beines ist?

Laß eben darum und gefondert leben, Laß zwei für eine treue Liebe fein; So kann ich dir in diefer Trennung geben, Bas dir, dem Einzigen gebührt allein. Entfernung, welche Qual, wenn Troft nicht bliebe, Daß deine herbe Mufe mild beglückt, Bu schwelgen im Gedankenreich der Liebe, Der Zeit, der Schwermuth Leiden mild entrückt,

und daß du lehrst, wie Eins in Zwei man theilt, Berherrlichend den hier, der ferne weilt.

. 40.

Nimm alle meine Lieben, mein Gespiele, Welch neues Eigenthum erwirbst du dran? Nicht Liebe, die als Liebchen dir gesiele, Denn meine war schon längst dir unterthan.

Micht tadl' ich, wenn du, meiner Liebe liebend Gepflogen, da du ihr vertrauen magft, Doch tadl' ich wohl, wenn du, dich felbst betrübend, So eigenwillig nimmft, was du verfagft.

Verziehn foll, füßer Dieb, dein Naub dir fein; Iwar stahlst du meiner Armuth lettes Gut, Und, Liebe weiß es! Liebestyrannei'n Sind schmerzlicher als Hasses offne Wuth.

D du, in dem sich alle Anmuth eint, Darfit tödten mich mit Haß, doch sei mein Freund!

Die losen Streiche, die dein froher Muth Zuweilen, mein vergessend, wohl begeht, Stehn deiner Schönheit, deinen Jahren gut, Weil, wo du gehst, Versuchung mit dir geht.

Du bist zu gut, und drum leicht zu gewinnen, Du bist zu schön, und drum wirst du befriegt; Kein Sohn des Weibes weis't des Weibes Minnen Mit Ranheit ab, und wird von ihr besiegt.

Mögst fortan, Milder, du dich härter zeigen, Der Schönheit und der Jugend widersprechen, Die hin dich ziehn in ihrem wilden Reigen, Wo du gezwungen, zwiefach Treu zu brechen.

Ihr, die durch deine Schönheit ward gefangen, Dir felbst, da du mich also hintergangen.

42.

Daß du Sie hast, ist nicht mein ganzer Schmerz, Ob wahr, daß immer treu ich sie geliebt; Daß Sie dich hat, ist meines Rummers Herz, Ein Liebesraub, der tiefer mich betrübt.

Doch holde Feinde, dent' ich fo im Stillen, Du liebst sie, weil du weißt, daß ich sie liebe, Und untren wurde sie um meinetwillen, Geneigt dem Freund, daß ich geneigt ihr bliebe. Verlier' ich dich, hat Liebchen den Gewinn, Verlier ich sie, dann that den Fund mein Freund; Ihr findet Beid' euch, mir sind Beide hin, Beid' um mich selbst zu meinem Leid vereint;

Doch nun der Trost! Eins find' ich und mein Freund; D Schmeichelei! — Ich bin es, den sie meint!

43.

Nie follt' ich meinem Aug', als Nachts, vertrauen; Denn was gewahr ich, was am Tag es sieht? Entschlummert mag ich dich im Traum erschauen, Der glanzvoll durch die Nacht vorüberzieht.

Du, deffen Schatten Schatten hellt der Nacht, Die schmückte beines Schattens schönes Bild Den hellen Tag mit hell'rem Lichtes Pracht, Wenn so bein Schatt' umsehend Aug' erfüllt?

Wie felig, fag ich, war' mein Auge nun, Hatt' ich am hellen Tag dich erst gewahrt, Wenn öde Nacht den Augen, welche ruhn, Dein schönes bleiches Trugbild offenbart!

Der Tag ist Nacht, wenn mir dein Bild entweicht, Und Nacht wird Tag, wenn dich ein Traum mir zeigt.

War' meines Fleisches zäher Stoff Gedanke, Ich mäße wohl die ungemess'ne Bahn, Dem Naum zum Troß entstöh ich jeder Schranke, Und würde dir vom fernsten Orte nahn.

Dann war' mir's gleich, ob auch am fernsten Strande Mein Fuß stünd', weit von dir; denn unumschräuft Springt der Gedanke über Meer und Lande, So schnell, als er den Ort, wohin er fliehn will, denkt.

Doch denk' ich, daß Gedank' ich nicht, mit Webe, Kann lange Meilen nicht zu dir mich schwingen, Daß ich aus Erd und Wasser nur bestehe, Die träge Zeit in Trauer muß verbringen,

Nichts von den trägen Elementen beiden Empfah'nd, als Thränen, Beichen unfrer Leiden.

45.

Doch Flamm' und Aether wollen dich umfangen, Wo ich auch fei, die beiden folgen dir; Mein Bunsch ist Eins, das Andre mein Verlangen, Sehnfüchtig irrend, nah und ferne mir.

Wenn sie, die leichten Elemente, eben Mit zarter Liebesbotschaft zu dir ziehn, Sinkt mein aus vieren gleichgeschaffnes Leben Mit zween allein in Todesschwermuth hin. Bis sich die Lebensbringer neu vereinen, Und jene heitern Boten wiederkehren, Die eben jeht in meiner Brust erscheinen, Und frohe Kunde deines Wohls gewähren.

Dann freu' ich mich, doch lange nicht, fie gehen Gleich wieder fort, und traurig muß ich ftehen.

46.

Mein Herz und Auge brennen zwiegespalten Um deines Anblicks Beute zum Gefecht. Das Auge will dein Bild dem Herzen vorenthalten, Dem Auge wehrt das Herz dies freie Necht.

Mein Herz gibt vor, du wohnst in ihm, dem Schrein, Den fein frostallnes Auge noch gespalten; Dagegen sagt der Widersacher, nein, Dein schönes Gleichniß sei in ihm enthalten.

Und die Gedanken kamen zur Beeidung, Als Richter, all dem Herzen viel verpflichtet; Die haben, nach einmüthiger Entscheidung, Zwischen dem Ang' und Herzen so gerichtet:

Daß dein auswendig Theil dem Herzen bliebe, Benn sich das Herz erfreut der Herzensliebe.

Im Bund find Aug' und Herz nun; jedes achtet Das andre treuer Liebesdienste werth; Denn wenn das Aug' um einen Blick verschmachtet, Das Herz in tiefem Grame sich verzehrt.

Darum mein Auge, deines Bildes froh, Lädt es das Herz zu heitern Festen ein, Ober es lädt das Herz mein Auge so, Und läßt's in seinen Träumen selig fein.

So wirst du, wenn auch fern, doch mit mir weilen, Db es in Bild, ob's in Erinnerung fei, Denn dem Gedanken magft du nicht enteilen, Dem ich so folge, wie er dir getreu:

Und schlummerte auch er, so ftrahlt dein Bild, Wedend das herz, in Aug' und Seele mild.

48.

Wie forglich barg ich stets, eh' ich gegangen, Selbst Tand, an dem nichts lag, vor Diebeshand, Daß frei es blieb' von raubendem Verlangen, Und ich es wiederfänd' im alten Stand!

Und, gegen den gering mir die Juwele, Mein Liebstes und doch schwerste meiner Sorgen, Mein Trost und größter Schmerz doch meiner Seele, Du wärst nicht vor gemeiner Gier geborgen? Dich schließt kein Koffer mir noch Kasten ein, Als der, wo du nicht bist — und fühl' dich drinnen Doch in der Brust, dem trauten Kämmerlein, Wo du nach Lust kanust kommen und entrinnen;

Und dort felbst fuhl' ich Angst um deine Liebe, Denn um den Lohn wird Treue felbst jum Diebe.

49.

får jene Zeit, wenn je die Zeit erschiene, Bo ich dich fäh auf meine Mängel schmollen, Du vor mir stündst mit einer Alägermiene, Um dir die Nechnung richtig abzuzollen;

für jene Zeit, wenn fremd an mir dahin Du wandeln wirft, dein Sonnenauge famm Noch hergewandt, entstohn der Liebe Sinn, Gemessne Förmlichkeit an ihrem Raum;

für jene Zeit dann fei ich vorgefehen Mit meines Werthes ganzer Wissenschaft, Und gegen mich will ich die Hand erhöhn, Dein Necht erkennend nach Gesesskraft.

Du fannst mir deine Lieb entziehn; ich fann Richt darthun, daß ein Recht ich d'rauf gewann.

Wie schwer mein Weg mich dunkt, wenn selbst der Lohn, Die Ruh und Rast am Neiseziel des Müden Mir zuruft: So viel weite Meilen schon Bist du von deinem theuern Freund geschieden!

Rur langfam' geht mein Thier mit meinem Gram, Es däucht mich fast, daß feine Last es druce, Und daß ihm wohl geheime Kunde fam, Wie schwer ich gieh, stets ferner meinem Glücke.

Mein Sporn vermag's zur haft nicht anzuregen, Wie scharf und zornig ich ihn eingesetht; Nur Unmuthstöne wiehert mir's entgegen, Was mehr mich, als der Sporn das Thier verlett.

Denn dies Gestöhn erinnert meine Bruft, Leid liege vor mir, hinter mir die Luft.

51.

So kann ich meines Trägers trägen Muth Liebreich entschuldgen, trägt er mich von dir; Wo du weilst, fortzueilen ist nicht gut, Was soll die Eil als bei der Rückkehr mir?

Wie foll Entschuldgung denn mein Klepper finden, Wenn mir zu langfam scheint der schnellste Flug? Ich wurde spornen, faß' ich auf den Winden, Des Bliges Gile schiene mir Verzug.

Dann hält kein Noß mit meiner Sehnsucht Schritt, Und Sehnsucht, die der böchsten Lieb' entsproß, Nicht träges Fleisch, wiehrt seuerathmend mit, Und Lieb' um Lieb' entschuldigt so mein Noß:

Weil er von dir gegangen ist so faul, Eil ich zu dir, laß langfam gehn den Gaul.

52.

So gleich' ich einem Meichen, der sich still Um Schlüssel freut zu heimlichem Besiße, Den er nicht jede Stunde zählen will, Um nicht zu stumpfen seltnen Reizes Spiße.

So ist nicht jeder Tag ein Tag der Freude, Nur wen'ge Feste bringt das lange Jahr; Der Künstler spart am glänzenden Geschmeide, Ein Edelstein nur schmückt es wunderbar.

So ist die Zeit, die dich mir birgt, der Schrein Und Kasten, der ein gut Gewand verwahrt, Um für ein Fest erles'ner Schmuck zu sein, Wenn's alten Glanz von neuem offenbart.

Beil dir und deinem Werth! Denn du befeelft Bum Jubel, wo du bift, jum hoffen, wo du fehlft.

Worans bift du erzeugt? Worans dein Leben, Daß taufend Schatten folgen deiner Bahn? Wie, da fonst Einem Einer nur ergeben, Ziehst du allein jeweden Schatten an?

Beschreibt Adonis, und das Conterfei Gleicht durftig dir! haucht auf helenens Wangen Den gangen Farbenschmelz der Malerei, Und neu wirst du im Schmuck der Griechin prangen.

Rühmt Frühling oder Jahres lieberfluß, Sie sind die Schatten deiner Schönheit bald, Bald deines Reichthums fröhlicher Erguß; Dich kennen wir in jeder Wohlgestalt.

Und ob an dich fich alle Schönheit reihe, Doch gleichst du Keinem, Keiner dir an Trene.

54.

D wie viel holder strahlt die Schönheit doch, Ift ihr die Zier der Trene beigegeben! Die Nof' ist schön, und dunkt und schöner noch, Wenn suße Maienduste sie umschweben.

Die Hagebutten find so gart gemalt, Wie duftger Rosen bobe Purpurgluth; Bedorut, wie sic; am West entfaltet prablt Ihr Knösplein mit demselben Uebermuth. Doch weil ihr außrer Schimmer nur besticht, Welft sie so unbegehrt, als sie erblüht; Sie stirbt sich selbst; die achte Rose nicht, Aus der man, farb sie, Wohlgerüche zieht;

So lebft du, schöner Freund, auch fort im Lied, Wenn deine Schönheit uns der Tod entzieht.

55.

Nicht Marmor, nicht das Gold an Königsfäulen Kann überdauern dieses Reimes Macht; Denn heller strahlst du einst in meinen Zeilen, Als grauer Stein, den Zeit unsenntlich macht.

Wenn Statuen zerschlug des Krieges Wuth, Empörung niederriß, was Baukunst schuf, Lebt, unversehrt von Mavor's Schwert und Glut, In dauernder Erinnerung fort dein Auf.

Nicht foll der Tod, noch foll vergeff'nes Geauen Bedecken deinen Ruhm, noch dich bezwingen; Ihn follen fünftige Geschlechter schauen, Und hin zur Stätte des Gerichtes beingen.

So bis der Nichter dich wird weden drüben, Lebst du in ihm, und Gergen, bie dich lieben.

Erneue, Liebe, deine Macht! Man schilt Dich stumpser sonst, als Hungers Leidenschaft, Die heute zwar mit Speise wird gestillt, Doch morgen wiederkehrt in alter Kraft.

So fei auch du! Ob du dein fehend Ange Genährt auch heute bis zur Sattheit eben, So sieh doch, daß es morgen wieder tauge, Und siechen lasse nie der Liebe Leben!

Die trübe Zwischenzeit sei wie ein Meer, Das User sondert, wo zwei Neuverbundne Sich täglich sehn, der Liebe Wiederkehr Zu seiern, zweisach froh um die gesundne;

Benenne Binter fie, der doppelt macht Erfreulich und erwünscht des Sommers Pracht.

57.

Da ich dein Stlave bin, was dürft' ich trachten, Alls immerdar nur deinen Bunfch zu hören? Als theuer hab' ich feine Zeit zu achten, Noch irgend einen Dienst, als dein Begehren.

Nie schalt ich jene endlos langen Stunden, Die Nachts, dein harrend, Herr, mich oft geplagt; Dein Weggehn hab' ich nicht so schwer empfunden, Wenn Lebewohl dem Diener du gesagt. Noch forscht' ich eifersüchtig nach der Spur, -Wohin du gehst, was deine Absicht ist; Still harrend sinnt der arme Diener nur, Wie alle froh sein werden, wo du bist.

So treu ift meiner Liebe Narrheit, fieh, Daß ich, was du auch treibst, schlimm denke nie.

58.

Gott, der zu deinem Sflaven mich gemacht, Berhut' es, daß ich deine Freuden richte, Noch eine Stunde, die du hingebracht, Als frevelnder Bafall, vorwißig richte.

Laß mich, fo oft es dir gefällt zu scheiden, Wie ein Gefangner deine Ferne tragen; Gern in Geduld will Alles ich erleiden, Und dich um beine härte nicht verklagen.

Sei, wo dn willft, dein Freibrief ist so groß, Du fannst zum Voraus dir die Stunden mählen. Thu, was dir nur beliebt, dir ward das Loos, Bon selbstbegangner Schuld dich frei zu zählen.

Anecht bin ich, war' ich's auch in Höllenpein; Wie fonut' ich deiner Freuden Richter jein?

Wenn nen nichts ift, wenn, nur Vergangnes bringend, Die Gegenwart sich um uns herbewegt, Wie schwindelt's dem Gehirn, das nach Erfindung ringend, Uralter Kinder Bürden wieder trägt!

D daß zu mir sich die Geschichte neigte, Nückwälzend fünsmalhundert Sonnenkreise, Und mir dein Bild in ihren Büchern zeigte, Seitdem die Schrift verewigt Sängerweise,

Um, was die Alten fprachen, da zu lefen, Bon deiner Schönheit reich und wunderbar, Ob beffer wir, ob beffer sie gewesen, Ob Alter sich vielleicht nur neu gebar?

Ich weiß nur das, man hat in fruh'rer Zeit Geringere Bewunderung geweiht.

60.

Gleich Wellen, die an Kiefelnfern berfien, So eilen unfre Stunden an das Ziel; Die folgende tritt an den Plas der ersten, Und rastlos vorwärts drängt sie das Gewühl.

Ift einmal die Geburt and Licht getreten, So bluht und reift fie; kaum ward ihr dies Glud, So wird das Dunkel ihren Glanz befehden, Und was die Zeit gab, nimmt die Zeit gurud. Denn Zeit verheert die Zier der Jugendblüthe, Durch Falten macht die Schönheit sie erbleichen, Zerstört, was die Natur gepflegt mit Güte, Und Alles, Alles muß die Seuf erreichen.

Und dennoch dauert, deinem Ruhm geweiht, Mein Lied, trog ihrer Buth, durch alle Zeit.

61.

Ift es dein Wille, daß in schweren Rachten Dein Bild mein mudes Auge wach erhalt? Willft du im Schlaf mit einem Schatten rechten, Der deinem Sbeubilde gleich sich stellt?

Ift es dein Geist, den du aus fernem Lande Mir nachgeschickt, verfolgend meine Flucht, Um mich zu schauen da in Somach und Schande, Dem Ziel und Trachten beiner Eisersucht?

Doch nein! So glühend liebst du nicht, wie brav Auch immer meine Liebe heißt mich wachen, Mein eignes treues Herz raubt mir den Schlaf, Um mich zu deinem Wächter stets zu machen;

Für dich hier wach' ich, und du wachest da, Mir allzufern, und Andern allzunab.

In Aug' und Seel' und allen meinen Theilen Bin ich der Eigenliebe mir bewußt, Und diefe meine Sünd' ist nicht zu heilen, Die wurzelt schon zu tief in meiner Brust.

So schön dunkt mir fein Antlit, als das meine, Kein Wuchs, wie meiner, keine Treu so ächt, Ich schäße mein Verdienst für mich alleine, Als war' sonst in der Welt kein andres recht.

Doch feh im Spiegel ich mein wahres Bild, Bie ich entstellt, vom Alter aufgerieben, Wird mir sogleich das Gegentheil enthüllt, Und Sund' scheint mir's, mich felber so zu lieben.

Du bift das Ich, das mich fo hoch entgudt, Und das mich felbft fo reich mit Schönheit fchmuct.

63.

Wenn einst die Zeit, wie jest an mir sie thut, An meinem Theuern wird vernichtend walten, Wenn Jahre ausgesogen ihm das Blut, Und in sein Antliß gruben tiese Falten;

Wenn seiner Jugend Morgen that gelangen Jur Nacht des Alters, schwindet, oder schwand Der Neiz, in dem er jeht mag fürstlich prangen, Und seines Lenzes Blüth' ihm ward entwandt; Gerüftet sieh ich dann zu seiner Seite, Daß, wird der Zeiten Sense Tod ihm geben, Nicht aus der Welt Erinnerung sie schneide Der Liebsten Schönheit mit des Liebsten Leben.

Fortpflanzen follten meines Liedes Tone Auf immer beine wunderbare Schone.

64.

Sah ich der Alten Majestät und Pracht Durch Tyrannei der Zeit gestürzt verwittern, Der Erde hohe Thürme gleich gemacht, Unsterblich Erz vor Menschenwuth erzittern;

Sah ich, wie der gefräßge Ocean Bortheil vom Strand des Neichs zu ziehn gewußt, Das Festland wieder von dem Wasserplan, Gut durch Verlust gemehrt, durch Gut Verlust,

Wenn ich dies Wechfelleben überfah, Und Leben felbst zum Untergang getrieben, Trat unter Trümmern mir das Grübeln nah: Was bleibt am Ende dir von deinem Lieben?

O Todespein, wenn und nur Thränen blieben, Und Furcht, das zu verlieren, was wir lieben!

65:

Wenn Erz, wenn Stein, und wenn des Mecres fluth Der trüben Sterplichkeit Gewalten weicht, Wie mäße Schönheit sich mit folder Buth, Sie, deren Kraft der Blume Kräften gleicht!

Wie foll des Frühlings Kind dem Wellenschlag Der sturmbewegten Jahre denn entgehn, Wenn ihm der sichre Fels nicht troßen mag, Die ehrne Pforte nicht ihm widerstehn?

D. Bild des Grauens! Wo foll vor dem Sarge Der Zeit ihr best Juwel gesichert sein? Wer hält am schnellen Fuß zurück die arge? Wer steuert ihren Schönheitsräuberein?

O nichts, wenn nicht das Bunder fich erzeigt, Daß ihre Buth vor meinem Liede fcweigt.

66.

Def Alles mude wunfch' ich mir den Tod; Verdienst zum Bettler schn geboren werden, Und hohle Dürftigkeit in Grun und Noth, Und wie sich reinste Treu entfärbt auf Erden;

Und goldnen Ehrenschmuck auf Sklavenhaupt, Und jungfräuliche Tugend frech geschändet, Und Hoheit ihres Herrscherthums beraubt, Und Kraft an lahmes Regiment verschwendet, Und Kunft im Jungenbande der Gewalt, Und Schulen-Unsinn, den Vernunft entgeistert, Und schlichte Wahrheit, die man Einfalt schalt, Und wie vom Bösen Gutes wird gemeistert;

Mub' von dem Allen ware Tod mir fuß, Nur bag ich sterbend den Geliebten lieg.

67.

Ach warum foll er an dem Uebel hangen, Und durch fein Beispiel ehren die Verstellung, Daß Vortheil mög' ein arger Fehl erlangen, Und schmücken sich durch seiner Schuld Gesellung?

Wie borgte seine Wange falfden Schein, Da ihn des Lebens frischer Hanch umfließt? Wie sollte er der Nose Schatten leihn, Da seine Schönheit selber Nose ift?

Wie fehlt' ihm, ob verarmt auch die Natur, In seinen Abern zum Erröthen Blut, Nicht andern Schat hat sie, als seinen nur, Und lebt, auf Manche stolz, von seinem Gut.

Bor diefer schlechten Zeit gab fie ihm allen Befig, um dann verarmt ins Grab zu mallen.

Sein Antlig ist die Karte andrer Zeiten, Da Reiz, wie jest die Blumen, lebt' und starb; Eh man um jene falschen Außenseiten Für Stirnen Lebender sich noch bewarb;

Eh goldne Loden, die dem Grab verfallen, Noch Einer aus dem Todtenhaupte riß, Damit sie nun ein fremdes Haupt umwallen, Und Zier dem Leben sei des Todten Bließ.

In ihm fehn alte Zeit wir neu erblühn, Entstellt von falfdem Schmuck nicht ihre Treue, Die nicht sich Frühling schafft aus Andrer Grün, Nicht Alles raubt, daß sich ihr Neiz erneue.

Er ift bestimmt, ber falfchen Kunft zu zeigen, Was achter Schönheit mar vor Zeiten eigen.

69.

Was Aenferes an dir das Auge schaut, Kann selbst des Herzens heißer Wunsch nicht mehren; Dir huldigt jedes Herz und jeder Laut, Und selbst die Feinde mussen dich verehren.

So wird für äußern Reiz dir äußrer Lohn; Jedoch berfelbe Mund, der, was dein eigen, Dir gab, zerstört dies Lob mit anderm Ton, Und fpürt viel weiter, als die Augen reichen.

Die Welt erschaut dein innerstes Semuthe, Und mißt nach deinem Thun ganz ihren Spruch, Da denkt sie arg, spricht auch der Blick voll Gute, Mit Unfraut mischt die Blume den Geruch.

Stimmt fo Goffalt und Duft nicht überein, Go fcheint ihr Ausfpruch dir: Du wirft gemein.

70.

Was kann der Tadel deiner Würde schaden; Stets mar das Schöne ja des Tadels Spiel; Stets ging Verdacht mit auf der Schönkeit Pfaden, Der beite Vogel ist des Naben Ziel.

Bist du ju gut, nur desto höhern Werth Gibt Tadel dir; — die Welt begehrt ja dein, So wie der Wurm die beste Frucht begehrt; Und wohl strahlt deine Bluthe bell und rein.

Der Jugend Lockung hast du widerstanden, Und galt es Kampf, fo siegtest du im Streit; Doch ist dein Ruhm so stark nicht, daß in Banden Er immer wohl gefosselt hielt den Reid.

Wenn du von jedem Fled dich fannft befrein, So wirst du König aller Herzen fein.

D traure länger nicht, wenn ich verblichen, Als einer Leichenglocke dumpfer Schlag Der Welt es fagt, daß ich von ihr gewichen; lud fünftig unter Würmern wohnen mag.

Ja, liesest du dies Wort, vergiß die Hand, Die's niederschrieb; denn also lieb' ich dich, Daß ich mich gern ans deinem Sinn verbannt', Empfändest du ein Herzeleid um mich.

Ruht einst dein Ange dann auf diesen Zeiten, Wenn ich dem Staube bin dahingegeben, Dann lasse doch dein Herz nicht bei mir weiten! Todt sei dein Lieben, wie dahin mein Leben!

Damit die fluge Welt nicht fpotte mein, Dag bu uach meinem Tob noch nennst mich bein.

72.

Daß doch die Welt dich nie zu fagen triebe, Welch ein Berdienst du in mir lieben können, Bergiß mich lieber ganz nach meinem Tod; Deun nicht Vollkommnes kannst du an mir nennen,

Es ware denn, daß frommer Lügen du Erfändest mehr, als mein Verdienst ertrüge, Mit Kränzen schmüdtest meine lette Nuh, Die geizge Wahrheit gern zu Boden schlüge. Dein Lieben wird den Schein der Lüge haben, Da es für den Geliebten Lüge sprach; Sei mein Gedächtniß denn mit dir begraben, Und sterb' in meiner Schande deine Schmach!

Mich schimpft mein Name, weil ich nichts von Werth Erzengt, und dich, weil du es hoch geehrt.

73.

Du fannst die Zeit des Jahres an mir feben, Wenn, faum mit wenig gelbem Laub behangen, Die Zweige gittern in der Fröste Weben, In denen lieblich jungst die Vögel sangen.

Des Tages Zwielicht magst du mich vergleichen, Das, wenn im West verglüht der Sonne Ball, Bald muß dem zweiten Selbst des Todes weichen, Der finstern Nacht, die Ruh gebeut dem All.

On fiehft das Flämmlein, welches zuckt und gleitet, Und von der Usche seiner Jugend lebt, Die ihm als Todtenbette ausgebreitet, Und die es, statt zu nähren, still begrabt.

Du fiehst es ein, und deine Lieb' umfaßt Roch feuriger, was du nicht lang mehr hast.

Doch fürchte nicht! Wenn jenes Schergen Buth, Der keinen Bürgen annimmt, mich vertreibt, So lebt etwas von meiner Lebensgluth In dieser Schrift, die nicht mit Staub verstäubt.

Einst, wenn du dies in deinen händen siehst, Erkennst du wohl, geweiht war dir mein Sein; Die Erde nimmt nur hin, was irdisch ist, Jedoch mein Geist, mein befrer Theil, ist dein.

Mur meines Lebens Spren, das Burmermahl, Berlierst du, wenn sie meinen Leib versenken, Die leichte Beute jedes Schurken Stahl, Ju schlecht, als daß du seiner mögst gedenken.

Sein Werth ift, was in ihm gereift zum Leben, Und fo wird ewig bich mein Lied umschweben.

75.

Was Brod dem Munde, was ein Frühlingsregen Dem Erdreich ist, das bist du meinem Geist; Solch Kämpfen führ' ich deines Friedens wegen, Wie's bei dem Geiz und seinem Gut sich weist.

Bald janchz' ich frendenvoll, bald mich ich forgen, Db nicht ein Dieb mein Kleinod mir entrückt, Bald wär' ich gern allein mit dir geborgen, Bald wünsch' ich, Alles fäh, was mich entzückt. Jest mehr noch als beglückt von beinen Bliden, Und bald nach ihnen fehnsuchtglühend schmachtend, Begehrend nichts, und felig fein Entzüden, Als das, was ich als beines fühle, achtend;

So trifft mich Tag für Tag bald Wohl, bald Behe, Daß ich vor Luft und Schmerzen schier vergehe.

76.

Warum doch ist mein Lied so arm und stumm?
So leer an Abwechs'lung und an Ersindung?
Was feh ich nicht mich mit den Zeiten um
Und wähle neuer Weisen Kunstverbindung?

Warum doch schreib' ich sters dieselben Jüge, In dem gewohnten Kleid das alte Lied, Daß jedes Wort fast meinen Namen trüge, Und Jeder leicht, woher es käm' errieth?

D wist' es, daß ich deiner nur mich freue, Bon dir und Liebe stets allein mag fingen; So kleid' ich alte Worte gern aufs neue, Und pflege Vorgebrachtes vorzubringen.

So wie die Sonn' geht täglich auf und nieder, Sagt meine Liebe ftets Gefagtes wieder.

Dein Spiegel zeigt dir deiner Schönheit Flucht, Die Sonnenuhr, wie schnell die Stunden schwinden, Das weiße Blatt hegt deines Geistes Frucht, Und diese Weisheit mag dies Buch verkunden.

Die Falten, die dein Spiegel tren dir zeigt, Die mahnen dich, daß du dem Grab verfallen, Die Uhr, wie so geheimnisvoll entschleicht Die Zeit zur Ewigkeit in leisen Wallen;

Was dein Gedächtniß nun nicht bergen fann, Wirf es in diese Tafeln, und du findest, Wie du die Kinder, die dein Herz ersann, Durch Seelen=Wiedersehn dir nen verbindest.

Ein nen Gebächtniß haft du dann an ihnen, Und tren und wahrhaft werden fie dir dienen.

78.

So oft rief ich dich schon als Muse an, Und meinem Liede wurde folches Heil, Daß fremde Schwingen folgten meiner Bahn, Und ihrer Dichtung ward dein Schuß zu Theil.

Dein Ange, das die Stummen frohe Lieber, Befchränfte Trägheit Himmeloflag golehrt, Gab Dichterstügeln neues Schwunggefieder, Der Anmuth Majestät und Siegeswerth. So fei denn fiolz auf das, was ich gefungen, Es ift aus dir geboren und erzeugt; Bohl hat durch dich sich manches Lied erschwungen, Und deiner Anmuth manche Kraft geneigt:

Doch meine gange Runft bift du; fie beut Mir alle Schäge der Gelehrsamfeit.

79.

Als ich allein dich anrief noch aus Allen, Da mochte meinem Lied kein andres gleichen; Doch jest ist feine Anmuth all verfallen, Und mein Gefang muß einem andern weichen.

Laß mich's gestehn, du holder Gegenstand, Wohl würdig wärst du bestrer Meister Streben, Doch was dein Dichter je von dir erfand, Er nahm's von dir, um's dir zurückzugeben.

Er leiht dir Tugend, und von deinem Werth
Stahl er dies Wort, rühmt deiner Schönheit Prangen,
Das ihm dein Antlig bot; wie er dich ehrt,
So war's in dir lebendig aufgegangen.

Drum dank' ihm nicht für das, was er gemalt, Was er dir schuldig, hast du selbst gezahlt.

Wie fehlt, dich zu besingen, mir der Muth; Ich weiß wie dich ein Besserer erhob, Daß höhre Kraft zu deinem Preis nicht ruht, Daß ich verstummen muß mit meinem Lob.

Doch da dein Werth, reich wie der Ocean, Den Nachen, wie das stolze Schiff mag tragen, So foll, weit unter ihm, mein frecher Kahn Sich in die Fluthen beiner Größe wagen.

Und sieh, mich halt die schwächste Woge flott; Er fährt durch bodenloser Tiefe Grauen, Und sink' ich, sinkt mit mir ein schwaches Boot, Doch er ist reich geziert, und stolz zu schauen.

Wenn ihm die Fahrt gelingt, und ich verderbe, So troftet mich's, daß ich durch Liebe fterbe.

81.

Leb ich vielleicht, die Grabschrift dir zu dichten? Lebst du vielleicht, wenn ich schon lange Staub? Sei's, wie es sei! Tod kann dich nicht vernichten, Werd' ich auch der Vergessenheit zum Raub.

Dein Name foll hinfort unsterblich prangen, Gedenkt auch nach dem Tode Niemand mein; Nur ein gemeines Grab wird mich umfangen, In Menschenaugen wird dein Grabmal fein. Dein Denkmal sei, was ich bewegt gefungen, Daß dich noch ungeborne Augen lefen; Von fünftgen Zungen soll dein Ruhm noch tonen, Wenn Alle, die jest athmen, längst verwesen;

Stets follft du - denn die Macht ift mir gegeben, Wo Athem athmet, bei den Menschen leben.

82.

Es fettet dich fein Band an diese Lieder, Und glaube, nimmer werd' ich's tadeln, blickt Das Ange freundlich auf die Weise nieder, Die maucher Dichter sang, von dir entzückt.

Dein Aeufres ist gleich deiner Seele schön, Und ich vermag's nicht, deinen Werth zu preisen; Drum ziemt's dir, dich nach Bessern umzusehn, Daß sie dich seiern in erhabnen Weisen.

D thu es Theurer! Aber wenn sie wild Auf dich geschüttet ganze Blumenbeete, Bleibt deiner wahren Schönheit Gegenbild Doch deines wahren Freundes schlichte Nede.

Ihr grobes Schminfen ware gut verwendet Un bleicher Bang'; an dir ift es verschwendet.

Nie sah ich, daß dir Schminke Noth gethan, Und ließ drum deine Schminke ungeschminkt; Du haft mich herrlicher, vielleicht im Wahn, Als unfruchtbarer Sängergreis gedünkt!

So mocht' ich wohl in deinem Lobe faumen, Denn da du bift, lebendge Schönheit bift, Sag an, wer mag ihn auszusprechen träumen Den Werth, der reinste Blume in dir ift?

Bur Sinde machtest bu mein Schweigen mir, Und doch mein Stolz ist's eben; benn verkleinert Wird vom Verstummenden fein Neiz an bir, Wenn Mancher, der beleben will, versteinert.

Eins deiner Augen hat lebendger Leben, Als deine beiden Sanger fonnten geben.

84.

Wer fagt nun mehr? Wer kann noch Sohres fagen, Als diefes reiche Wort: du bift nur du? Wer an den Hort vermeffen will fich wagen, Der trete an die Pforte nur berzu!

Armfeligkeit ist eines Dichters Loos, Der seinen Stoff durch Kunst nicht noch verklärt; Doch wer von dir will schreiben, sage bloß, Daß du bist du, so ist sein Wort geehrt. Er schreibe ab, was fich geschrieben findet Un dir, damit nichts Höchftes werd' entstellt; Doch folche Abschrift feinen Ruhm begründet, Sein Lied wird die Bewundrung aller Welt.

Du fluchst der Schönheit Segen, dir gefällt Lob, das dein Lobenswerthes nur entstellt.

85.

Noch immer bleibt die Muse fill bescheiden, Wenn goldne Federn in ein Prunkgewand Des Ruhmes dich mit ftolzen Zügen kleiden, In Schmuck, gewebt von aller Musen Hand.

3ch denke gut, wenn gut ist Andrer Alang, Gleich ungelehrten Küstern ruf' ich Amen, Erschallt begabten Geistes Lobgefang In glatter Formen kunftgerechtem Nahmen.

hör' ich bich loben, fag ich: fo ift's gut, Ift wahr! — Zum höchsten Lob muß ich noch etwas schreiben: Doch thu' ich's in Gedanken, deren Gluth Bergeht, wie's Wort auch mag zurückebleiben,

Drum chr' die Andern um der Worte willen, Und mich um das, was tief ich fühl' im Stillen.

War dieß vielleicht fein Segel stolz und weit, Jum Ruhm des Allzutheuren ans sich breitend, Was die Gedanken mir so wild zerstreut, Die Wiege ihnen schon zum Grab bereitend?

War es fein Geift, von Geistern aufgeschlossen Zu überirdscher Aunst, die mich besiegt? — Nein, weder er noch seine Nachtgenossen, Die ihm geholfen, lähmten mein Gedicht.

Nicht er, noch jener traute Geift, der willig Allmächtig ihn mit Eingebung bethört, Mühmt sich als Sieger meines Schweigens billig; Die Furcht vor diesen hat mich nicht verstört.

Dich fah ich, dich an feinen Liedern feilen; Da schwieg ich, da erloschen meine Zeilen.

87.

Leb wohl! Du bift mir jum Besth gu thener, Budem haft on ja deinen Werth erkannt; Der Schufbrief deines Werths wird dein Befreier. Bernichtet ist, was je an mich dich band!

Wie fount ich, als durch Duldung dich besigen? Wie follt' ich folden reichen Werth verdienen? Mir fehlt das Necht, folch theures Gut zu schüßen, Wie dürfte uch des Herzens Wunsch erfühnen? Fremd war dein Werth dir, als du felbst dich brachtest.
Ich, der Beschenkte, wohl zu hoch gemessen;
So fällt die Gabe, die im Wahn du machtest,
Dir wieder heim nach reiferem Ermessen.

Ein Traum, hat dein Besit mich reich gemacht, Ein König war ich, und bin arm erwacht.

88.

Wenn dir's beliebt, unwürdig mich zu finden, Und mein Verdienst dem Spotte preiszugeben, Will ich mit dir mich wider mich verbinden, Als Tugend deinen Meineid selbst erheben.

Um besten kundig meiner eignen Schwächen, Kann ich von stillen Fehlern, die mich beugen, Bu deinen Gunsten dir Bericht versprechen; Daß dir mein Abschied soll jum Ruhm gereichen.

Und babei will ich gern mich glücklich achten, Denn sieh, dir folgt ja mein Gedanke nach; Ja, mich bedünkt, mir feindlich nachzutrachten, Zweifaches heil selbst, frommt dir meine Schmach.

So groß und stark für dich ift meine Liebe, Daß gern für dich ich Unrecht an mir übe.

Du flohest mich. Nenn' einen schlimmen Streich, Warum? und ich beweise meine Sunde. Sag', ich fei lahm, und sieh, ich hinke gleich, Mit keinem Wort bestreit' ich beine Grunde.

Nicht schmähen kann mich halb so fehr dein Mund, Als Grund erwänschter Trennung vorgewandt, Als ich mich felbst; wird mir dein Wille kund, Würg' ich Vertraulichkeit, thu' unbekannt;

Will beine Pfade meiden; nie foll wieder Die Zunge den geliebten Namen nennen, Den ich entweichend zu mir zöge nieder, Noch unfre alte Freundschaft je bekennen.

Für bich hier biet' ich Rrieg der eignen Bruft; Denn nimmer lieb' ich, wen du haffen mußt.

90.

So haffe, wenn du willft, mich; aber gleich, Da alle Welt jest Tücke an mir übt; Mit dem Geschick vereint führ' jest den Streich, Daß mich nicht später neues Leid betrübt.

Ach, komm, wenn ich entronnen diesen Dolchen, Im Nachtrab schon bezwungner Sorgen nicht! Laß auf den Sturm der Nacht nicht Negen folgen, Daß ich versiech' am vorgemischten Gift. Verläff'st du mich, verlaß mich nicht zulest, Wenn andre Leiden längst schon ausgetobt; Beim ersten Angriff komm! Go wird gleich jest Bon mir des Schickfals ganze Macht erprobt.

Denn flein wird alles Mifgeschick auf Erden, Kann es mit dem Verluft vergleichen werden.

91.

Der prahlt mit feinem Adel, der mit Kunft, Mit Reichthum Jener, der mit Leibeskraft, Mit Kleidern, wie auch Mode sie verhunzt, Mit Falk' und Hund, mit stolzer Reiterschaft;

Und jeder Laun' ift ihre Luft gegeben, Worin sie gern vor andern sich behagt; Ich aber mag nach foldem Ziel nicht streben, Weil mir Ein Höchstes über Alle ragt.

Dein Lieben ist mir mehr als Abel werth, Als Reichthum und kostbarer Kleider Zier Ergöhlich mehr, als Federspiel und Pferd, Und hab' ich dich, so huldigt Alles mir;

Nur Eins bedrückt mich : daß du fannst entziehn Mir Alles, wie du Alles mir verlichn.

Doch thu dein Aergstes nur, mich zu betrüben, So lang ich lebe, bleibst du sicher mein; Mein Leben überdauert nicht dein Lieben, An dieser deiner Liebe hangt's allein.

Ich fürchte nicht die größte Schmach der Erben, Wenn an der kleinsten schon mein Leben stirbt; Ich seh, ein bestrer Zustand muß mir werden, Als den dein Launenwechsel hier verdirbt.

Willft du mich fliehn, thu's nicht nach Jahren spat. Wenn schon geringres Weh mein Herz zerriffen; Vollende jest, was auch bevor mir steht! Ich will die Summe meines Elends wissen!

Wo ist das Schöne, dem gar nichts gebricht? So fannst du falsch fein, und ich weiß es nicht.

93.

So lebt' ich nur im Wahne deiner Treu, Betrognem Gatten gleich; der Liebe Schein Als Liebe nehmend, ob sie gleich vorbei, Bei mir dein Aug', und fern dein Herz mag sein.

Da nie der Haß dein Antlig mag entstellen, Wie foll dein Unbestand da offen liegen? Es mag das falsche Herz wohl sonst erhellen Aus düsterm Blick und fremdgefurchten Zügen; Doch der dich schuf, der himmel hat beschlossen, Du sollest Liebe stets im Antlig tragen; Was dunkle Saat dir mög' im herzen sprossen, Dein Blick doch solle stets von Gute sagen.

Dem Apfel Eva's gliche deine Jugend, Entspräche deinem Schein nicht beine Tugend.

94.

Wer, wo er Macht hat, keine Streiche führt, Nicht, was ihm in die Hand gegeben, thut, Selbst hart wie Felsen, wo er Andre rührt, Starr, unversührbar, kühl, von trägem Blut,

Kürwahr, er ist der Liebling höchster Geister, Behütet vor Verschwendung die Natur, Bleibt seines Angesichtes Herr und Meister, Die Andern seines Pomps Lakaien nur.

Die Blume duftet füß im Frühlingswehn, Ob sie auch sich nur lebe, sich nur scheide; Doch muß ihr Schmud auch welken und vergehn, So übertrifft sie wohl das Gras der Heide.

Um widrigsten ift Gubes, das verdirbt, Rein Unfrant riecht wie Lilie, die ftirbt.

Wie hold machst du den Fehl, den du verbrochen, Der, wie ein Wurm in duftgen Hyacinthen, Die Knospe deines Rufes hat zerstochen! Mit welchem Neiz umgibst du deine Sünden!

Die Junge, die von deinem Mandel fpricht, Leichtfertig deutend dein Vergnügen tadelt, Ihr Beifall felbst ist ohne Leumund nicht, Beil sie, dich nennend, bose Sagen adelt.

O welchen Siß hat Sünde sich erwählt, Als sie sich dir im Herzen angebaut! Wo hold der Schönheit Schleier Laster hehlt, Und reich beglückt, was nur das Ange schaut.

Gib Acht, daß dich bein Vorrecht nicht verleite; Migbrauch macht stumpf des schärfften Meffers Schneide.

96.

Heift Jugend bald dein Fehl, bald Ueppigfeit, So heißt bald deine Anmuth Fehl, bald Jugend; Allein die Anmuth, und der Fehl erfreut; Denn was in dir, verschönerst du zur Tugend.

Wie an der Hand gefalbter Königinnen Des kleinsten Kleinods Werth zu steigen pflegt, So gilt an dir ein tadelhaft Beginnen Für recht, und wird zur Tugend umgeprägt. Wie viele Lammer könnt' ein Wolf verzehren, Wenn er des Lamms Geberden sich verschafft! Wie viele Gaffer könntest du bethören, Gebrauchtest du des ganzen Wesens Kraft!

Doch thu' es nicht; da du durch Liebe mein, Soll auch dein guter Ruf der meine fein.

97.

Wie glich dem Winter mein Geschiedenfein Bon dir nach einem reichgenoff'nen Jahr! O welcher Frost, o welcher dunkle Schein, Belch ein Decembersgrauen um mich war!

Und doch war Sommer diese Trennungszeit, Fruchtbarer Herbst, der schwellend überstoß, Gesegnet mit des Lenzes Ueppigkeit, Wie nach des Gatten Tod der Wittwe Schoos,

Und vaterlose Kinder dauchten mich, Was sich als reichster Segen mochte zeigen; Denn bist du fern, so flagt der Lenz um dich, Und alle Jubelmelodieen schweigen;

Und tonen fie, fo tonen fie fo traurig, Daß alle Saine werden winterfchaurig. Ich war dir ferne, da der Lenz entsproffen, Der Mai, der froh sein bunt Gewand umschlaug, In alle Wesen Jugendlust ergossen, Daß sehst der Greis Saturnus lacht' und sprang.

Doch nicht das Lied der Nachtigall, der Auen Biolenduft und buntes Farbenfpiel Vermochten mir ein Maiwort zu vertrauen; Ich ließ sie stehn auf ihrem stolzen Stiel.

Kein Wunder war mir mehr der Lilien Weiße, Der Nose tiesen Purpur pries ich nie; Kär liebliche nach deinem Muster leise Entworsne Bilder nur erkannt ich sie.

Es war mir immer Winter ohne dich; Rur wie dein Schattenfpiel erquict' es mich.

99.

Das frühe Beilchen schalt mein Uebermuth: "Wo flahlst du, süßer Dieb, doch beinen Hauch, Wenn nicht von feinem Mund? Die Purpurgluth Auf deinen Sammet = Wangen hast du auch

"Nur schwach gefärbt in seiner Adern Blut!" Den Lilien warf ich deine Hände vor; Daß er dein Haar bestahl, dem Majoran; Furchtsam auf Dornen stand der Rosen Chor, Theils vor Verzweiflung weiß, theils roth vor Scham; Und eine, weder roth noch weiß, vermaß Bon beiden sich, und stahl noch deinen Athem; Allein zur Strafe kam ein Wurm und fraß Im vollsten Prangen sie für ihre Thaten.

Nicht eine war von aller Blumen Bahl, Die dir nicht Farben oder Dufte stahl.

#### 100.

Wo fäumst du, Muse, daß du nicht dem Drange, Der jede Macht dir gibt, dich eifrig weihst? Vergendest du die Gluth an schlechtem Sange, Schwächst deine Kraft, da Niedern Glanz du leihst?

Kehr' um, o Muse denn, und buße strenge Berlorne Zeit so thörig hingeträumt; Ihm, der dir hold, sing heitere Gefänge, In dessen Brust des Liedes Leben feimt!

Erhebe dich, den Liebling follst du sehen, Die Zeit, ach, furchte seine Stirn vielleicht! Und dann flag' an dies ewige Vergehen, Damit sie dann der Fluch der Welt erreicht.

Gib schnellern Ruhm ihm, als die Zeit ausrottet, Und ihre tuck'sche Seufe ist verspottet.

Saumsel'ge Muse, sprich, wie willst du suhnen, Was Opser du der Schönheit hast versäumt? Dem Liebling Tren und Schönheit beide dienen, Und wie nicht du, der hier ihr Loorbeer keimt?

Antworte, Mufe! — Willst du etwa fagen: Werth braucht nicht Farbe, die ihn nur verwischt, Schönheit nicht Kunste, neu sie aufzutragen, Das Beste bleibt am besten unvermischt!

So willst du schweigen, weil ihm Lob nicht noth? Entschuld'ge so dich nicht! Du kaunst ihn weit Erheben über goldnes Grab und Tod, Daß ihn noch rühmt die ungeborne Zeit.

Thu, Muse, deine Pflicht; ich lehr' dich ihn Der Nachwelt zeigen, wie er und erschien.

102.

Nicht schwächer, starfer ift mein Lieben worden, Nicht wen'ger lieb' ich, geb's nur wen'ger fund; Die Lieb' ift fäuflich, die an allen Orten Den Eigner ruhmend preift mit lautem Mund.

Im Lenz war unfre Liebe nen, und helle Hab' ich sie da mit meinem Lied begrüßt, Wie Philomele singt auf Sommers Schwelle, Und spätern Tagen ihre Achle schließt.

Nicht daß der Sommer minder herrlich blüht, Als da ihr füßer Klang die Nacht entzückte; Aus jedem Haine jauchzt der Sänger Lied; Alltäglich wäre nur, was einst beglückte.

Drum will bisweilen, ihr gleich, ftumm ich bleiben, Um dich durch meinen Sang nicht zu betäuben.

### 103.

Die armlich muß sich meine Muse zeigen, Die sich so stolz nach hohem Ziel erhob! Dem Stoff an sich ist solcher Werth schon eigen, Daß nimmer ihn erreicht mein schwaches Lob.

O schilt nicht, wenn ich mehr nicht schreiben kann, Sieh in dein Glas, es wird dir Augen zeigen, Die meiner scheuen Dichtung weit voran, Den Stab ihr brechen, und die Farben bleichen.

War's dann nicht Sunde; wo man will erheben, Was gut vorher schon zu verkleinlichen? Nach einem Ziele geht mein ganzes Streben Dein Gutes, Schönes zu verkündigen.

Sieh in den Spiegel drum, er wird dir zeigen, Warum beschämt ich muß in Jukunst foweigen.

Für mich, Geliebter kannst du nie veralten; Die einst dein Blick zuerst mir aufgegangen, So bist du noch. Drei Winter sah ich walten, Dreimal zerstörend grüner Haine Prangen.

Dreimal fank Frühling hin in Herbstedgrüfte, Dreimal fah ich das Jahr vorüberzichn, Und dreimal wehten füße Maiendüfte Seit mir, wie jest, dein Frühling fröhlich schien.

Und doch die Schönheit, wie ein Zeiger schleicht Bon Zahl zu Zahl mit unbemerktem Tritt. So hat dein Liebreiz, der zu siehn mir däucht. Anch wohl Bewegung, die mein Blick nicht sieht.

And Furcht darob, noch Ungeborne, bort: Bor euch ichon war der Schönheit Leng gerftort.

105.

D nennt nicht einen Göhendienst mein Lieben, D nennt nicht meinen Liebling ein Idol, Weil immer Eins mein Lied und Preis geblieben, Und bei dem Einen meiner Seele wohl!

Gut ift mein Liebling heut, ift morgen gut, Ein feltnes Bunder trener Freundespflicht; Und fo, erfüllt von immer gleichem Muth, Bedarf nicht der Verändrung mein Gedicht. Von Gute, Tren und Schönheit mag ich fingen, Den Güte, Tren und Schönheit hat bezwungen; In jedem Lied mag ich sie wiederbringen, Denn in den Drei'n hab' ich mein Heil errungen.

Treu, Gute, Schönheit, Jedes fah die Belt, Doch nimmer noch, wie hier, die Drei gefellt.

#### 106.

Wenn mir aus Buchern alter Zeit ertont, Die schöne Männer waren da zu schauen, Wie Schönheit felbst manch alten Vers verschönt Zum Preis von tapfern Nittern, holden Frauen;

Wie sie, wenn sie von hohen Neizen singen, Hand, Auge, Fuß und Mund und Stirne malen, Dann fühl' ich wohl das Bild, nach dem sie ringen, Es webe sich aus deiner Schönheit Strahlen.

So preisen in prophetischem Entzüden Sie unfre Zeiten, dich vorbildend gang; Doch da sie nur mit Seheraugen bliden, Verherrlicht ihre Kunst nicht beinen Glang;

Und wir find zum Bewundern zwar mit Augen Begabt, doch nicht mit Jungen, welche taugen.

Nicht meine Furcht, noch die Propheten alle, Die träumend kunft'ge Dinge gern verfünden, Sie können nichts von meiner Liebe Falle, Ob nahe selbst ihr Ende sei, ergründen.

Seil blieb der Mond in Todesfinsterniß, Ernsthafte Augurn spotten eigner Kunde; Unsichres front sich selbst nun als gewiß, Des Friedens Delzweig lächelt emgem Bunde;

Gestärft vom Balfam dieser Tage sieht Mein Lieben frisch, es huldigt mir der Tod, Da ihm zu Trop ich leb' in diesem Lied, Wenn er manch dumm und stumpf Geschlecht bedroht.

Und dies mein Monument foll nichts erfchittern, Benn Graber brechen, und wenn Kronen fplittern.

108.

Was lebt im Geiste, und was malen Zeichen, Das meine Treue mich noch nicht gelehrt? Allein, was mag die Schrift, das Wort erreichen, Das meine Lieb ausspräch' und deinen Werth?

Nichts, Theurer; doch wie fromm Gebet erneun Muß ich dasselbe stets zu allen Stunden, Nichts Altes däucht mich alt, du mein, ich dein, Wie damals, als wir uns zuerst gefunden. So ewge Lieb' in frischen Liebesbanden Wägt keines Alters Raub noch Feindlichkeit; Nothwendge Aunzeln sind ihr nicht vorhanden; Jum Anecht auf ewig macht sie sich die Zeit;

Sie, deren Keim sich da geboren fühlt, Wo Zeit und Außenwelt für todt ihn hielt.

### 109.

D wolle nimmer falfch mein Herz doch nennen, Schien Trennung auch zu schwächen meine Gluth; Denn leichter möcht' ich von mir selbst mich trennen, Als dir, in bessen Brust mein Alles ruht.

Da ist mein Freundeshaus! Schwärmt' ich vom Ziel, Doch fehr ich heim von langen Wegesstrecken; Der Zeit gehorchend, nicht ihr Launenspiel, Bring ich das Wasser selbst für meine Flecken.

D glaube nicht, und follt' ich auch gewähren Den Schwächen all', gebannt in sterblich Blut, zu einer Zeit könn' ich mich so verkehren, Daß ich um Nichts hingab' ein höchstes Gut.

Das Universum nenn' ich Nichts; du bist Das Einzige, was werth darin mir ift.

Wohl wahr, daß ich umirrte hier und dort, Wie ein buntjäck'ger Thor mich umgetrieben, Mein Herz verlett, das Theuerste gab fort, Verkehrt in neuen Haß das alte Lieben.

Wahr ist es: Fremd und schielend und bedingt Sah ich die Wahrheit. Doch bei allen Mächten! Dies Straucheln hat die Seele mir verjüngt; Als besten Freund fand ich dich unter Schlechten.

Jest ift es Alles bis auf Eins gethan, Das ewig mahrt. Nie kommt zu neuer Probe Des alten Freundes mehr der Trieb mich au, Des Liebesgottes, dem ich mich gelobe.

So nimm mich auf in reiner, treuer Bruft, Du, nachft bem himmel, meine höchfte Luft!

# 111.

Verflage nur des Glückes Göttin! Sie Ist an den Sünden schuld, die ich verübt, Weil sie nichts Bestres mir zum Leben lieh, Als feiles Brod, das feile Sitten gibt.

Drum ist auf meinen Namen Schmach gebrannt, Und drum besudelt das, was mich erfreut, Mein Wesen, wie der Stoff des Färbers Hand, Erbarme dich, und wünsche mich erneut! Gleich einem Kranken werd' ich willig trinken Den bittern Trank, der heile mein Vergehn; Nicht bitter foll das Vitterste mich dünken, Gern will ich die vermehrte Qual bestehn.

Erbarmen, Freund, verfichert fei, mein Wefen Macht dein Erbarmen alfobald genefen.

# 112.

Ja, tiefer noch prägt deine Lieb und Hulb Das Brandmal, das die Welt mir aufgedrückt; Allein, was frag' ich nach Verdienst und Schuld, Wenn mir dein liebend Ange heiter blickt?

Bist du doch meine Welt! Was Ruhm, was Schande Mir bringt, ich will's aus deinem Mund vernehmen; An wen sonst binden mich des Lebens Bande? Wem wird sich noch mein ehrner Sinn bequemen?

In tiefen Abgrund werf ich all mein Sorgen Um Andrer Meinung, daß mein Natterohr Vor Tadlern, wie vor Schmeichlern fei geborgen. Hör, was mich über Schmach hebt hoch empor:

Weil fid mein Denfen gang auf bich beschrankt, Geschieht's, daß Alles sonft es todt fich denft.

Im Herzen, seit ich schied, ist mein Gesicht, Und jenes, das mich führt von Ort zu Ort, Ist halb erblindet, thut theils seine Psicht, Scheint sehend, doch in Wahrheit ist's verdorrt.

Denn Kraft gebricht ihm, um ein Bild zu schildern Dem Sinn von Bögeln, Blumen und Gestalten; Die Seele hat nicht Theil an ihren Bilbern, Was es erschaut, vermag's nicht festzuhalten;

Was es erschaut, ob zart, ob ungeschlacht, Das schönste Antliß, Käßlichkeit voll Graus, Gebirge, so wie Meer, Tag oder Nacht, Kräh' oder Taub', es bildet bich darans.

So voll von dir, und fähig fonst zu nichts, Wird so mein treuster Sinn Verführer des Gesichts.

# 114.

Sog wohl mein Geift, befrönt von deinem Werthe, Der Herrscher Uebel ein, die Schmeichelei? Wie, oder spräche wahr mein Aug', und lehrte Es deine Liebe diese Zauberei?

Daß es die mißgestalten roben Dinge Bu Cherubinen, die dir gleichen, schafft, Bum Kleinod wandelt jegliches Geringe, Bie es begegnet seines Strahles Kraft? D Jenes ift's, die Schmeichelei im Auge, Die faugt höchst föniglich mein großer Sinn; Mein Auge weiß, was Jenes Gaumen tauge, Und reicht den Becher diesem Gaumen hin;

If Gift darin, so sündigt's minder schwer, Da es den Trank gekostet ja vorher.

#### 115.

Die Worte logen, die ich früher schrieb; Ich sprach: Mehr würd' ich dich nicht lieben können, Weil meinem Geist die Macht verborgen blieb, Durch die so helle Gluten heller brennen.

Und doch, wenn Zeit und Zufall taufendfältig Gelübde lockert, feste Zwecke lähmt, Die Schönheit schwärzt, der Fürsten Nath gewältigt, Dem Ungefähr die Trohigsten bequemt;

Ad, follt' ich, fürchtend da die Wuth der Zeit, "Ich liebe jest am meisten dich!" nicht fagen, Daß sicher über der Unsicherheit, Das Jest befrönend Alles ich mag tragen?

Lieb, ift ein Rind, das immerfort gedeiht; Bu vollem Wachsthum ließ mein Wort ihm Zeit.

Las mich von keinen hindernissen hören, Die zweier Seelen ewgen Bund bedräun; Lieb' ist nicht Liebe, wenn sie Störer ftoren, Wenn sie Zerstreuung irrend kann zerstreun.

O nein, sie ist die Warte unverrückt, Die auf die Stürme schaut, und wanket nimmer; Der Stern, der jedem irren Kahne blickt, Deß Größe unbekannt, doch hoch sein Schimmer.

Lieb' ift der Zeiten Thor nicht; rosgen Mangen Erdröhnt der Klang der Sense wohl zu Leide; Doch darf sie nicht vor flüchtgen Stunden bangen, Die aushält fest bis an des Urtheils Schneide.

Wenn dieß als Wahn, als Luge fich ergibt, So schrieb ich nie, so hat kein Mensch geliebt.

117.

Verklage mich: Ich habe karg gemessen, Wo dein Verdienst Vergeltung finden mag; Um deine Huld hab' ich zu fiehn vergessen, Un die mich fester kettet jeder Tag.

Daß ich zu fremden Herzen mich gewandt, Dein theures Recht vergeudend, meine Pflicht, Daß ich die Segel jedem Wind gespannt, Zu fernster Flucht aus deinem Angesicht. Verzeichne meine Fehler, meine Launen, Verdächtge mich, wenn die Beweise voll; Nimm mich auf Korn der finstern Augenbraunen, Nur seure nicht auf mich in deinem Groll.

Behanpten darf ich, daß ich deine Liebe Geprüft nur, ob fie ftat und fraftig bliebe.

#### 118.

So wie wir, unfre Eflust zu erhöhn, Den Gaumen reizen durch ein scharf Gericht, Wie, noch verborgner Krankheit vorzusehn, Es uns an einem Mittel nicht gebricht;

So legt' anch ich, von deiner Suße frank, Die nimmer fättigt, mich auf füße Speifen; Wohllebens voll hab ich, den zwar nichts zwang, Mir etwas Dienliches hievon verheißen.

So ward der Liebe Lift, zu widerstreben Unsicherm Uebel, wohl zum sicher Bösen, Und wandelte in Krankheit frohes Leben, Das, siech vom Heil, im Unheil wollt' genesen.

Doch muß ich lernen jest, Arznei vergiftet Den, dem du haft die Krantheit angestiftet.

Was für Sirenenzähren, abgezogen Luf höllischen Netorten, sog ich ein! Wie, zwischen Furcht und Hoffnung gleich betrogen, Erwarb ich statt Zufriedenheit mir Pein!

Welch schnöder Jrrthum hat mein Herz umstrickt, Ju neigen sich in seligster Entzückung! Wie wurde seinem Kreis mein Aug entrückt, In meines Wahnsinns siebrischer Verrückung!

D heil im Bösen! Jest erschau ich flar, Bie durch das Schlimme besser ward das Gute; Die Lieb' erwacht, die, ach, vergessen war, Und sich, sie kehrt verschönt mit höherm Muthe!

So fehr' ich vom Versuche jest zurud; Dreifaches Uebel gibt ein dreifach Glud.

# 120.

Daß hart du warft, es macht mir jest Vergnügen; Jurechnen muß ich felbst mir alle Qual, Und sicher mußt' ich meiner Schuld erliegen, Benu meine Nerven nicht von Stein und Stahl.

Wenn du gelitten haft um mein Vergehn, Bie ich durch dich — haft du den Schmerz erkannt: Und ich Unselger, wollte nicht verstehn, Was ich bei deinem Mitleid einst empfand. Das mich da, in unsers Kummers Nacht, Das Herz gemahnt, wie tieffter Gram verwundet, Daß wir uns gleich das Heilungsöl gebracht, Bon dem ber franke Busen schnell gesundet!

Jedoch ein Lohn entfprießet deinem Bofen; Denn dich muß mein herz, wie mich deines löfen.

### 121.

's ift bester schlecht zu sein, als schlecht erscheinen, Wenn nur dies Sein die Schmähsucht nicht entstammt, Und Freuden als verloren zu beweinen, Bon herzen nicht, von fremdem Aug' verdammt!

Denn warum foll verschrobner Augen Tucke Mein wildes Blut belächeln? Was vereint Auf meine Schwächen schwächrer Späher Blicke, Die übel deuten, was ich gut gemeint?

Nein, ich bin, der ich bin, und was sie fummen Bon meiner Schuld, ist ihrer Schmach Bericht. Vielleicht bin ich gerad und sie die Arummen; Ihr Gifthauch schwärzet meine Thaten nicht,

Dafern fie bundig ben Beweis nicht führen, Daß ichlechtes Denfen muß die Welt regieren.

Die Täflein, dein Gefchenk find mir geschrieben Ins Haupt, und der Erinn'rung so geweiht, Daß hoch sie über allem Niedern blieben, Weit über Zeit und Naum in Ewigkeit.

So lang zu mindeft, als Naturgefchick Gemuth und hirn zum Leben mag verbinden, Bis Beides nicht fein Theil an dir zuruck Dem Moder gibt, kann nie dein Bild verschwinden.

Solch arm Behältniß kann so viel nicht fassen, Richts hilft ein Kerbholz deiner Liebe mir; Drum mocht' ich auch getrost sie von mir lassen, Den Tafeln trauend, die mehr erfaßt von dir.

Bestellst du sie mir zur Erinnerung, So bleibt mir diese desto sichrer jung.

## 123.

On follft, o Zeit, nicht wandelbar mich schelten; Mir kann dein junger Pyramidenbau Nicht staunenswerth, nicht für ein Bunder gelten; Sie find uur Aufpus einer altern Schau.

Wenn du mit altem Zierrath uns behangen, So staunen wir bei unfern kurzen Tagen, Und wähnen lieber, unserem Verlangen Gebarst du ihn, als wir die Vorwelt fragen. Nie mag ich dir und beinen Buchern trauen, Nie will ich staunen über Sonft und Jest, Denn dein Erzählen trügt wie unser Schauen, Von deiner Hast wird Alles ja verlest.

Drum schwör' ich es, und werd' es ewig halten: Du sollst mein Lieben nimmer umgestalten.

#### 124.

War' meine Lieb' ein Kind der Hoheit nur, Bar' als Bastard des Slücks sie vaterlos, Bald Unfraut hieß sie, bald der Blume Flur, Sie ständ' der Lieb', dem Haß der Zeiten blos.

Nein, sie erwuchs vom Jufall fern; ihr droht Kein prunkend Lächeln; nicht zu Boden schlagen Kann sie mit finstern Mienen ein Despot, Sie trägt nicht Fesseln, wie die Zeiten tragen.

Nicht fürchtet fie den Keger Politik, Der kurzgemest'ner Stunden Sold erschleicht; Sich felber ist die Staatskunkt. Meisterstück, Das weder Wärme nährt, noch Negen beugt.

Bezengen follen es die Narr'n, die fich Gut dunfen, wenn der Gunde Beit verfrich.

Soll ich dir Baldachine überbreiten, Mit meinem Neußern Neußeres so ehrend? Soll ich Gebäude bau'n für Ewigkeiten, Doch kürzer als Verfall und Einsturz während?

Sah ich um äußern Schein doch Manchen schon Vergehn, und Manchen um sein fühn Verschwenden! Durch Weihrauchwolken füßen Dust entstohn, Den Sohn des Glücks im Glanze kläglich enden!

Nein, deinem Herzen laß mich dienstbar fein, Und nimm du meine Gabe, arm doch frei, Sie ist von Beiwerk und von Künsten rein, Sie kennt nur du um du, und Treu um Treu.

D lauernder Berrather! Frommer Glaube Wird nimmer dir, fo laut du flagft, jum Manbe.

### 126.

D du mein sußer Knab', in dessen Macht Die Zeit hat Sens' und Stundenglas gebracht, Der du an Schwinden zunimmst, und zuweist, Wenn sich am Freunde bleich die Wange weist!

Wenn dich Natur, obwaltend dem Vergehn, Burudruft, da du willst von hinnen gehn, So mählt sie dich, zu siegen ob der Zeit, Zu hemmen der Minute Flüchtigkeit. Und doch, o du ihr Liebling, fürcht' ihr Schalten, Wie mag den Schaft nicht langer fie behalten.

Auch sie kann Forderung an dich erheben, Und zahlst du nicht, wird sie zurück dich geben.

Anmert, b. Neberf. Die beiden in Diejem Sonett fehlenden Beifen fehlen auch im Driginal.

#### 127.

Schwarz galt für schön nicht bei der alten Welt, Und galt's dafür, so trug's der Schönheit Namen; Nun ist ihr Neich ihm erblich zugesellt, Seit Schein und Täuschung hoch zu Ehren kamen.

Seit jebe hand Nacht der Natur entwunden, Und Kunst borgt häßlichem des Schönen Glanz, So seiert Schönheit nicht mehr heil'ge Stunden, Die ist entweihet, ja, verachtet ganz.

Drum hat mein Mädchen rabenschwarze Augen, Und Rabenhaar, ihr Trauern zu gestehn Um jene Widrigen, die keine Schönheit brauchen, Weil sie mit falschum Schein die Schöpfung schmähn.

Doch trauern ihre Blide fo, daß Alle Geftehn, daß Schönheit nicht fo gut gefalle.

Wie oft, o meine Muse, wenn dein Finger Aus dem beglückten holz Musik entspann, Und jenen Bohllaut, meines Ohrs Bezwinger Mit fußem Griff den Saiten abgewann,

Beneidet' ich die Tasten, die leicht hüpfend eilen, Das zarte Inn're beiner hand zu füssen, Da meine Lippen, statt dies Glück zu theilen, Erröthend folche Kedheit sehen muffen.

Wie möchten sie um folch Berühren tauschen Mit jedem Spänlein, das sich tanzend bückt, Wenn deiner Wandersinger leises Nauschen Mehr todtes Holz, als rothen Mund beglückt!

Wenn kede Taften denn fo schwelgen muffen, Laß sie die Hand, laß mich die Lippen kuffen.

### 129.

Der Seelen Tod in schimpflicher Zerstörung Ist Lust in That; und, bis zur That, ist Lust Meineidig, mördrisch, blutig, voll Bethörung, Noh, wild, wüst, grausam, ihrer unbewußt;

Genossen kaum, von Etel gleich erfaßt, Sinnlos erjagt, und wieder, kaum gewährt, Sinnlos verschlucktem Köder gleich gehaßt, Der schnell des Geistes Macht in Wahnsun kehrt. Toll im Bestreben, thöricht im Genuß; Besig, Erwerb ist Wahnsinn, Sonst und Jest. Im Schlürfen Seligkeit, geschlürft Verdruß; Erst ein gehosstes Fest, ein Traum zulest.

Das Alles weiß die Welt, und doch verführt Der himmel sie, der zu der hölle führt.

130.

Der Liebsten Aug' ist nicht wie Sonnenschein, Noch sind die Lippen röther als Korallen; Ist weiß der Schnee, muß braun ihr Busen fein, Als Haar nicht Seid' und Gold ihr Haupt umwallen.

Ich fah die Rosen lieblich, weiß und roth, Die hab' ich nie auf ihrer Wang erspäht; So manch Gewürz wohl füßern Duft mir bot, Als Hauch aus der Geliebten Munde weht.

Hold dunft ihr Wort mich, da der Klang der Saiten Doch immer füßere Musik gewährte, Noch niemals fah ich eine Göttin schreiten, Wenn meine Herrin geht, ist's auf der Erde.

Und doch gewiß, fo hoch beglückt fie mich Als irgend Gine, die man schlecht verglich.

Du bift fo graufam, fo wie du nun bift, Wie Andre stolz auf Schönheit wohl gemacht; Du weißt, wie dich mein thöricht herz gleich mißt, . Du reichster Edelstein an Werth und Pracht.

Und doch, traun, Mancher fagt, der dein Gesicht Gefehn, daß es ein herz nicht leicht bethöre. Dieß Wahn zu schelten wag' ich freilich nicht, Obgleich ich's heimlich bei mir selber schwöre.

Und daß mein Schwur aufrichtig, zeugen dir Viel taufend Seufzer, die mir heiß entquellen, Wie ich nur denk' an dein Gesicht, und mir Dein Schwarz in meinem Sinn zu Gold erhellen.

Nichts ift in dir schwarz, als dein Thun und Treiben, Und daber mag fich wohl der Tadel schreiben.

## 132.

Die Augen lieb' ich, die mich so beklagen, Jedoch sie zwingt zu meiner Qual dein Herz! Denn ob sie auch der Trauer Farbe tragen, Sie schauen ruhig doch auf meinen Schwerz.

Doch mahrlich felbst die Sonn' in Morgenpracht Steht besser nicht in Oftens grauen Wangen, Noch jener Stern, den herold stiller Nacht, Sah je so strablend ich in Westen prangen,

Als dein durch Schmerz verschöntes Augenpaar! D laß um mich dein Herz denn Trauer tragen, Da stets in dir die Trauer Anmuth war, Und lasse Herz und Auge Eines sagen.

Dann ichwor' ich drauf: daß Schwarz felbst Schönheit adelt, Und daß ein Thor, wer deine Farbe tadelt.

### 133.

D Schmach dem Herzen, das mein Herz entfeelt, Und Wunden mir und meinem Freund geschlagen! War's nicht genug, daß ich allein gequält? Muß auch mein Freund der Knechtschaft Bande tragen?

Mich hat mir felbst bein grausam Aug entzogen, Und schlimmer geht's noch meinem zweiten Ich; Um ihn, um mich, um dich bin ich betrogen, Und so frürmt dreimal dreisach Weh auf mich.

Verschließ mein Herz in deiner Bruft von Erz, Und laß des Freundes Herz als Bürgen ein, Es hält mich stets, und feins bewacht mein Herz; So kannst du gegen mich nicht strenge sein.

Doch willst du es; der Widerstand mar thörig, Da mir nicht, sondern dir ich bin gehörig.

So hätt' ich, daß er dein sei, zugestanden, Und beinem Willen selber mich verpfändet; Ja, strase mich, wenn, frei von deinen Banden, Dies andre Ich nur mir zu Trost sich wendet!

Doch du befreift nicht, er will dienstbar bleiben; Aus Vorsicht du, und er aus reiner Güte; Für mich mußt' er als Burge unterschreiben, Daß er das Siegel unfers Bundes hüte.

On wirst zum Vorrecht deiner Schönheit greifen, Du Buchrer, der in Nußen Alles kehrt, Auf deinen Freund, der für dich zahlt, dich steifen, Bis du um ihn hartherzig mich bethört.

Er ift mir hin, und wir find beide dein; Er gahlt das Gang', und mich tanne nicht befrein.

135.

Wen sie auch habe, du hast deinen Willen, Will' überdem, an Willen Ueberstuß, Mehr als genug ich deinen süßen Willen Mit neuem Zuwachs immer guälen muß.

Willst du in deines Willens weitem Feld In deinem Plat nicht meinen Willen gönnen? Soll, wenn dir Andrer Wille wohlgefällt, Aufnahme nicht mein Wille finden können? Die See, ganz Wasser, nimmt noch auf den Negen, Und fügt Vermehrung noch zum Ueberssuß; So mögst du, Wille ganz, auch meinen legen, Den Einen, zu dem großen Ueberschuß.

Laß Keinen sterben! Stürmisch oder still, Sie bitten nur, was ich, der Eine will.

### 136.

Will beine Seele bann mein Nahn bir schelten, So schwöre dir nur zu, ich sei bein Wille. Und Wille, weiß sie, mag bei dir was gelten, Und sieh, wie schön sich dann mein Wunsch erfülle.

Es will ber Will' ein hold, ein liebend Wort; D fo willfahr' ihm; ift es doch nur Siner! Wie fehlte Naum an fo geräum'gen Ort, Und ist nicht Siner unter Vielen Keiner?

So fei dies Eins denn hier Nicht mitgezählt, Wenn ich um Eins die Sahl auch foll vermehren; Denn gar nichts dünkt's mich, wenn es dir gefällt, Mit Etwas, das doch nichts, dich zu beschweren;

Lieb' immer meinen Namen; was ich will, Liebst dann du auch stets — denn ich heiße Will.

Mie plagst du, Amor, thörig blinder Wicht, Die Augen, daß sie sehn, und, was sie fehn, nicht schähen? Sie kennen Schönheit, sehn, wo Schönheit liegt, Und wagen Bestes Schlechtstem gleichzusezen.

Bestochne Blicke haben sie betrogen; Nun liegen sie im großen Hafen fest, Und fest aus Angentrug sind sie gezogen, Die Klammern die mein Herz nicht mehr verläßt.

Was hält das Herz für ein umzäuntes Sut, Wovon es weiß, es ist der Welt gemein? Färbt Wahrheitsfarben ein so falsches Blut, Und widerseht sich offnem Augenschein?

So irrten herz und Auge fich, und beiden Erwuchfen aus dem Jrrthum Leiden.

# 138.

Schwört mir mein Lieb, sie fei die lautre Treue, So glaub' ich's, ob ich weiß auch, daß sie lügt, Daß sie sich des bethörten Fantes freue, Der gar nicht weiß noch, wie die Welt berückt.

So irrig wähnend, daß sie jung mich wähne, Wiewohl sie weiß, mein Frühling ist dahin, Längn' ich's ihr nicht in ihre falschen Sähne, Und beiderseits verbirgt sich wahrer Sinn.

Doch was gesteht sie ihren Trug nicht ein? Was hab' ich nicht mein Alter offenbart? Der Liebe bester Mantel ist der Schein; Und gählt der gern, der liebt und ist bejahrt?

Sie hendelt mir; ich ihr, und beide schmeicheln Wir unser Citelfeit durch unser Houcheln.

### 139.

- Das du so qualvoll haft an mir vollbracht!
- D laffe nur den Blick, nicht Worte wüthen, Und täusche nicht! — Macht brauche gegen Macht!

Sag', Andre liebst du; doch von meinen Augen Laß, trantes Herz, den Blick nicht seitwärts gleiten. Was willst du List, mich zu verwunden, brauchen, Da mir Gewalt gebricht, mit dir zu streiten?

Ich will dein Anwalt sein; wohl weiß die Dirne, Daß ihre art'gen Augen mich befriegt, Drum wendet sie den Feind mir von der Stirne, Damit sein Pseil nach andern Stirnen sliegt.

Thu du nicht fo; mit deines Auges Strahl Benimm dem Sterbenden des Lebens Qual.

Sei du so flug als grausam! Quale nicht Den stummen Dulder durch zu viel Verschmähen — Sonst lehrt ihn Schmerz noch sprechen, und er spricht Vielleicht ein Wort so herb als seine Wehen!

Viel besfer dunkt mich's, hörst du meinen Nath, Liebst du mich nicht, doch Liebe mir zu heucheln, Wie schweren Kranken, wenn ihr Ende naht; Die Verzte gern mit der Genesung schmeicheln.

Wenn ich verzweifeln mußte, wurd' ich toll; Und in der Tollheit fönnt' ich dich verklagen, Und diefe Spottwelt ist fo ränkevoll, Daß tolle Lügen tollem Ohr behagen.

Daß ich nicht alfo werd' und du verkannt, Laß mir dein Ang', ift auch dein Herz entwandt.

# 141.

Nicht sind es meine Angen, was dich liebt, Die mehr denn tausend Fehler an dir sehen; Das ist mein Herz, was mich dir eigen gibt, Und nicht bes Auges Warnung mag verstehen.

Dein Wort hat niemals mir das Ohr entzückt, Rie macht Berührung dem Gefühl dich theuer, Geruch nicht hast du, noch Geschmack, berückt Mit dir zu einer Sinnensestes Feier. Doch nicht funf Sinne, nicht fünf Lebensgeister Entzögen beinem Dienst ein thörig herz, Das leblos, larvengleich zurüdläßt feinen Meister, Dein Joch zu tragen, beiner Fesseln Erz.

Co fund'ge ich, und halte für Gewinn Die Gunde, da ich durch sie glücklich bin.

#### 142.

Lieb' ift mein Sünd'gen, beine Augend haß, haß meiner Sünd' in fünd'ger Lieb' ernährt; D nimm mein Thun, und stelle beins daneben, So findest du es nimmer scheltenswerth;

Und wenn; nicht scheltenswerth durch deinen Mund, Der oft entweiht der Lippen Purpurpracht, Auch oft besiegelt falschen Liebesbund, Und Andrer Bett um Zinsertrag gebracht.

Liebt' ich nicht fo, wie Liebe dich ergreift?
Folgt Andern nicht dein Blick, wie dir der meine?
Sah' Mitleid in mein Herz, daß, wenn es reift,
Einst deine Gute werth der Gute scheine.

Wenn du das fuchft, was stets du hast verwehrt, So werde durch das eigne Loos belehrt.

Wie eine hausfrau forgfam fich beeilt, Ein Federvieh zu fahn, das ihr entronnen, Den Säugling niederfeht und unverweilt Dem Bogel nachläuft, den fie gern gewonnen;

Derweil mit Schrein ihr unberathen Kind Sie aufzuhalten ringt, die emsiglich, Was vor ihr herläuft, zu erhaschen sinnt, Unachtsam, wie ihr Knäblein ängstet sich;

So rennest dem du nach, was slieht vor dir, Da ich von fern dir nachjag' als dein Kind; Doch fängst du deine Hossnung, kehr' zu mir, Spiel' du die Mutter, kust' mich holdgesinnt;

Wie wunsch' ich , daß du habest deinen Willen , Wenn du darauf willst meine Klagen stillen.

### 144:

Zwei Minnen hab' ich, bin beglückt und darbe, Die treiben stets, zwei Geistern gleich mich an; Mein bofer Geist, ein Weib von schlechter Farbe, Der bestre Engel ist ein schöner Mann.

Mein weiblich Unheil, bald dem Pfuhl mich zu gesellen, Lockt meinen guten Engel von mir fort; Jum Teufel möchte sie den Heiligen entstellen, Dem Reinen kos't ihr falsches Schmeichelwort. Und ob mein Engel ward jum bofen Feind, Bermuth' ich's auch, behaupt' ich's doch nicht eben,. Da beide von mir find, einander Freund, Bird Einer in des Andern hölle leben.

Doch wiffen fann ich's nicht, wenn nicht zur Stelle Mir schafft den guten Engel diese Solle.

145.

Der Mund, den Liebe bildete, Er sprach zu mir das Wort: "ich haffe," Der ich um sie verschmachtete. Doch, als sie sieht, wie ich erblasse,

Kommt Mitleid in ihr Herz gurud, Sie schilt die Junge, die mit füßem Gewähren sonst mir gab das Glück, Und lehrt fie so von Neuen grußen:

Jum haffe wird ein Wort gethan, Das folget ihm wie Tageshelle Der Nacht, die von des himmels Bahn, Damonen gleich, entfloh zur hölle:

"Ich haffe!" — Doch ber haß entwich; Ich lebte neu, fie fprach! "Nicht dich!"

D banger Geist inmitten fünd'ger Erde, Du, den der Kräfte Aufruhr rings verräth, Was hungerst drinnen du und trägst Beschwerde, Da theure Lust von deinen Mauern weht?

Warum auf deines hauses murbe Scherben, D furzer Pächter, wendest du so viel? Soll Wurm und Moder, der Verschwendung Erben, Dein Gut verthun? Ift dieß des Leibes Biel?

Auf lebe, Geist, von deines Aneckts Verlust; Laß darben ihn, so wird bein Schaß gemehrt; Gib hin für Ewiges den irdschen Wust, Von Außen arm, im Innern wohl genährt!

So zehrst am Tod du, der am Menschen zehrt; Und ift Tod todt, hat Sterben aufgehört.

## 147.

Mein Leben ift ein Fieber, das nur immer Nach dem verlangt, was feine Krankheit nährt, Und schweigt in dem, was llebles macht nur schlimmer, Wie's frankhaft launenhaft Gelüst begehrt.

Der Liebe Arzt, Verstand, hat mich verlassen, Erzüent, daß man nicht that, was er gebot, Und in Verzweiflung lern' ich wohl nun fassen, Vegier, die nicht geheilt wird, heilt der Tod. Unheilbar, da Vernunft unheilfam war, Irr' ich im Wahnsinn, Ruhe nimmer findend; Nur meinen Wahnsinn denk' und fühl' ich klar, Die Wahrheit felbst im Wahnsinn nur ergründend.

Ich schwor auf beiner Schön' und Seele Pracht, Und du bist schwarz wie tieffter Solle Nacht.

#### 148.

Weh, welche Augen gab mir Venus Sohn, Die sich auf wahres Sehen nicht verstehen! Wo nicht, wo ist mein Urtheil hingestohn, Das falsch entscheidet, was sie richtig sehen?

If schön, was meine Augen Schönheit nennen, Was meint die Welt, die ihnen widerspricht? If's aber nicht, gibt Liebe zu erkennen, So treu wie Aller sei ihr Auge nicht.

Wie anders? Sah' ein Liebesauge flar, Von Wachen und von Thränen stets beschwert? Irrt drum mein Sohn, fein Munder ist's fürwahr, Die Sonn' ist blind selbst, wenn die Luft sich klart.

D liftge Liebe! Machft bu weinend blind, Dag wir nicht merten, wie du falfch gefinnt?

Grausame, sagst du, daß ich lieblos sei, Wenn ich, mich ofernd felbst für dich gefährde? Vergeff' ich dich, wenn ich, mir felbst nicht treu, Mein eigner Pein'ger deinetwillen werde.

Wer hasset dich, den ich als Freund begrüße? Beschüßt' ich den, den du verfolgtest, je? Und zürnest du mir selbst, sag' an, beschließe Ich über mich nicht felbst grausames Weh?

Was acht' in mir ich von fo hohem Werth, Daß, stolz, es deinem Dienste nicht gebührt, Da deine Fehler selbst von mir verehrt, Ich ganz von deiner Augen Wink regiert?

Dech haffe nur, ich weiß, wie du gefinnt; Du liebst die Sehenden, und ich bin blind.

## 150.

Ha, welche Macht hat dir Gewalt gegeben, Daß deiner Anmuth ich mich neigen muß? Daß ich von Trug den Blick mir ließ umweben, Und schwor, den Tag entstellt des Lichtes Gruß?

Wie kommt's, daß dir fo wohl ansteht das Bofe; Dein schlimmftes Thun mit seltnem Reiz verklart, Und deinen Werth noch zeigt in feiner Größe, Dein Schlechtstes sich als Bestes mir bewährt? Wer lehrte dich, mehr Lieb' in mir entzünden, Jemehr ich Haffensgründe hör' und feh? D lieb ich gleich, was Andre schmählich finden, Mit Andern solltest du nicht schmähn mein Weh!

Wenn du durch Unwerth mich zum Lieben triebft, Bin ich so würdiger, daß du mich liebft.

#### 151.

Lieb' ist zu jung; sie weiß nichts von Gewissen, Db zu gestehn auch, daß sie es gebar; Darum, Trugvolle, laß du mich nicht bußen Den Fehl, da dein allein die Schuld ja war.

Denn wie du mich verführst, verführ' ich wieder Mein bestres Theil zu schnödem Sinnenwahn. Die Seele spricht zum Leib: du kannst Gebieter Der Liebe sein! — Fleisch hört kein Warnen an:

Dein Nam' erweckt es; feine Siegesbeute Sieht es in dir. Lon foldem Stolz geschwellt, Wird es dein armer Anecht, der dir zur Seite In deinen Diensten willig steht und fällt.

Nict Mangel an Gewiffen lag und nennen Die Lieb', um die wir ftehn und fallen fonnen.

Daß ich dich lieb', ist Meineid, weißt du; doch Zwiefach meineidig du, mir Liebe fchwörend, Brachst mit der That dein Bettgelübde, noch Den neuen Liebesbund in neuem Haß zerstörend!

Von dir umgarnt, hab' ich mich felbst bestrickt, Verrathend meinen Geist bewegten Sinnen; Die Seele sprach : o Bunsch, du wirst beglückt, Und der stand Rede nicht für fein Beginnen.

Denn hoch beschwor ich deine große Gute, Wie deine Liebe, Tren, Beständigkeit, Macht' blind mein Auge, daß dein Bild es huthe, Und abschwor, was er fah, mit falschem Eid.

Denn ich fchwor, bu feift fcon: o grober Erug, Ratur ju laftern mit fo fchnodem Lug!

Eupido warf die Fackel hin und schlief; So fand ihn von Diana's Jungfraun eine, Und tauchte ihn, ihr Heil erwägend, tief In einen fühlen Thalborn jener Haine.

Der borgt sich von geweihter Lebensgluth Die Wärme, die nie wieder ihm entstengt. Und wird ein heißes Bad, noch heute gut So Vielen, deren Kraukheit es verscheucht.

Doch in der Herrin Augen lodert hell Die Fackel wieder, die ich jüngst empfunden; Ersiecht begehrt' ich nach dem heilgen Quell; Ich fand ihn, doch ich follte nicht gefunden.

Doch half's mir nicht: Die Bader, die mir tangen Sind Amor's Feuerquellen, Liebchens Augen.

Einst schlief der kleine Liebesgott; zur Seiten Lag neben ihm sein Herzensfeuerbrand, Und Nymphen, die sich keuschem Leben weihten, Umhüpften ihn; mit ihrer Mädchenhand

Ergriff die schönste Schwester nun die Gluth, Die Legionen treuer Herzen traf; So hat den Herrscher lustentbrannter Gluth Entwaffnet einer Jungfrau Hand im Schlaf.

Sie löscht die Gluth, jum fühlften Quelle eilend, Die ewig nun von ihrem Fener glüht; Er ward ein Bild, noch jest das Siechen heilend; Doch ich, den seine Herrin mächtig zieht,

Allein erfuhr, daß Liebe zwar die Fluth Erhift, doch diese fuhlt nicht Liebesgluth.

IV.

Der leidenschaftliche Pilger.



hat deines Auges Ueberredungsmacht, Der sich die Welt vergebens widersest, Mein herz zu einem Meineid nicht gebracht? Doch straflos ist ein Schwur, um dich verlest.

Das Weib verschwor ich, aber daß ich nicht Die Göttin drum verschwor, will ich beschwören. Mein Sid war irdisch, du ein Himmelslicht, Von jeder Schuld befreit mich dein Erhören.

Mein Schwur war Sauch, und Sauch ift luftig nur; In dir, du Sonne, meiner Erde Schein, Ift nun der Hauch; du fogst den luftgen Schwur.

Brech' ich ihn denn, fo ift die Schuld nicht mein; Und hatt' ich ihn gebrochen, welcher Thor Sog' einen Schwur dem Paradiefe vor? Um Bache faß die reizende Enthere, Bon ihrem jungen Freund Adon entzuckt; Bemuht, daß sie mit Bliden ihn bethöre, Wie es allein der Liebe Fürstin gluckt.

Sie sucht fein Ohr mit Mahrchen zu vergnügen. Sie gönnet feinen Augen jede Gunft, Berührt, um feine Keufcheit zu besiegen, Ihn da und dort, aufbietend jede Kunft.

Doch, ob den frühen Jahren Sinn gebricht, Ob er verachtet ihr verblämtes Deuten, Der junge Gründling schluckt den Hamen nicht, Und lacht und spottet aller Artigkeiten.

Da fiel sie rückwärts, und welch thörig Thun, Er lief davon, auftatt sich auszuruhn.

3.

Lehrt Liebe Meineid mich, wie foll ich Liebe schwören? D Trene halt nur ber, ber sie der Schönheit schwor; Wie auch mir selber falsch, tren will ich dir gehören; Wein eichenfester Sinn beugt dir sich gleich dem Rohr.

Betrachtung läßt ihr Buch und forscht in deinen Augen, Nach allen Freuden drin, die Kunft nur fassen kann; Ift Kenntniß Ziel, du kannst statt aller Kenntniß taugen, Und wohl gelehrt ist der, der wohl dein Lob erfann. Wer dich sieht, und nicht staunt, den nenn' ich roh und blöde, Daß ich dich preise, gibt mir einiges Gewicht; Dein Aug ist Jovis Bliß, sein Donner deine Nede, Doch, nicht zum Schreck bestimmt, Musik und füßes Licht.

Da du fo himmlisch bift, fo thu das Unrecht nicht, Bu fingen himmlisches in irdischem Gedicht.

á

Aaum hat der Thau der Sonne Strahl verdrängt, Kaum ruht die Heerd' umzäunt im Schattendach, Als Copria, in Liebe ganz versenkt, Boll Sehnsucht auf Adonis harrt am Bach.

An einer Weide war's, dem Bache nah, Wo gern Adonis feine Laune fühlt; Heiß war der Tag, noch heißer Cypria, Ju deren Blick ein dunkles Fener wühlt.

Und fieh, er fommt, und wirft den Mantel ab, Stellt fich entblößt zum grünen Ufer hin; Mit Flammenaugen blickt die Sonn' herab, Doch glühender blickt Benus noch auf ihn;

Da fah er fie und fprang hinein, und fprach Auffeufzend: O warum bin ich kein Bach?

Mein Lieb ist schön, doch nicht so schön, als schnöde, Wie Tauben fanst, doch nicht so treu zu preisen, Heller benn Glas, und doch wie Glas so spröde, Weicher denn Wachs, doch rostig auch wie Eisen; Ein wenig weich, mit etwas Nosenröthe, So schön wie Keine und so falsch wie Jede.

Wie oft, wenn unfre Lippen eng verbunden, Gab sie bei jedem Auß der Treue Schwüre! Manch Mährchen hat sie da mir aufgebunden, Voll Furcht, daß meine Liebe sie verliere; Und doch, im Schwung der höchsten Seelenslüge Ward Sid und Treu' und Thrän' und Alles Lüge.

Sie brannt' in Liebe wie das Stroh in Flammen, Doch schnell wie dieses war sie auch verbrannt, Erbaute Lieb', und riß sie schnell zusammen; Die Dauer wechselte mit Unbestand; Hat sie geliebt, war sie bloß Buhlerin? Bedeutend war sie doch in keinem Sinn.

6.

Stehn sich Musik und holde Poesie Wie Schwester und wie Bruder gern zur Seite, Dann sind wir Eins, dann trennen wir uns nie, Weil du die Eine liebst, und ich die Zweite. Dowland, der aller Menschen Sinn entruckt, Wenn seiner Laute Himmelston erklingt, Ift werth dir; Spenser, dessen Geist entzückt, Wenn ihn fein Flug hoch über Alle schwingt.

Du liebst die füßen wohllautvollen Klänge, Die Phöbus' Laut' als Fürstin längst gekrönt; Ich lausche wonnerfüllt auf die Gefänge, Wenn jenes Meistersängers Lyra tönt;

Ein Gott ift Beider Gott, wie Dichter zeugen ; Ein Mann liebt Beid', und Beide find bein eigen.

7.

Der Morgen lächelte; die schöne Benus mar

Vor Kummer bleicher, als ihr Taubenpaar Um den Adon, den Jüngling stolz und wild.

Jum jähen Sügel war fie hingegangen, Adonis kommt herbei mit Horn und Hund; Und fie, den Sinn von Liebesbrunft befangen, Berbeut ihm, fortzuschreiten auf dem Grund.

"Einst," rief sie, "fah ich einen Jüngling gehn, Im Didicht tief, vom Sber schwer verletzt Um Schenkel hier, ein Jammer anzusehn; Sieh meine hüfte, sieh, hier war das Mal."

Sie zeigt es ihm, und er wird roth und flieht, Beil er mehr Bunden dort als eine fieht,

Schon Röslein, welf bald, vor der Zeit erblichen, Gepflückt als Anosp', im Lenze schon erblaßt! Glanzvolle Perl', vom Moder früh beschlichen, D Aleinod, von dem Tod zu schnell erfaßt! So hing am Afte jüngst die grüne Pflaume, Und vor der Zeit weht sie der Wind vom Baume.

Ich wein' um dich, und habe feinen Grund Warum? Dein letter Wille hat mir nichts bescheert; Und mehr doch gabst du, als verlangt mein Mund; Warum? Ich habe nichts von dir begehrt.

Und doch, verzeih mein herz! ich muß mich faffen: Dein Migvergnügen haft bu mir verlaffen.

9.

Einst mit Adon faß Benus, die Verliebte, Im Myrtenschatten, wo sie fos't mit ihm; Sie fagt dem Anaben, was Gott Mars verübte, Und wie er sie bezwang mit Ungestüm.

"So," fagte fie, "fo pflegt' er mich zu fuffen:" Ihr Arm umschlingt fogleich Adonis nun; "So hat er oft den Gürtel mir entriffen," Als follt' an ihr der Knab' ein Gleiches thun.

"So drudt' er feine Lippen mir auf meine;" Den gleichen Druck gibt fie den feinigen. Und wie sie Odem schöpft, entspringt der Kleine; Bon ihren Bunfchen will er nichts verstehn. Dhatt' ich meine Liebste erft babin, Daß sie mich fußte, bis ich mocht' entstiehn.

10.

Das Alter und die Jugend Vertragen fich nicht gut; Die Jugend ift voll Muth, Das Alter voller Gorgen, Die Jugend Commermorgen, Das Alter winterfahl, Die Jugend reich wie Commer, Das Alter falt und fahl. Jugend hat nur Luft, Alter furge Bruft; Jugend schnell, und Alter labm, Jugend fühn und beiß, Alter fdwach und Gis, Jugend wild und Alter gabm. Alter, geh, ich haffe dich, Jugend ich umfaffe dich. D mein Lieb, mein Lieb ift jung; Alter fort, ich troke dir! Alter schlag' ich in die Winde; Suber Schafer, fomm gefdwinde, Denn du bliebft icon lang genung.

Schönheit ift eitles, ungewisses Gut, Ein bunter Schein, dem schnell erbleicht sein Licht, Ein Plümlein, in deß Knospe Tod schon ruht, Ein schwaches Glas, das leicht und schnell zerbricht. Schein, Blume, Glas, hinfällig eitles Glück, Berbleicht, zerftört und welf im Augenblick.

Wie man Verlornes schwer zurück erhält, Verflognen Schein kein Neiben wiederbringt, So wie die welfe Blum' in Staub zerfällt, Zerbrochnes Glas kein Kitt zusammenzwingt: So gibt einmal besteckter Schönheit nimmer Natur, Kunst, Müh und Geld den frühern Schimmer.

# 12.

"Gut' Nacht und gute Auh!" wie foll ich beid' erlangen? Sie beut mir gute Nacht, die meine Nuh verscheucht, Und treibt zum Zimmer sorgenüberhangen, Wo meines Unglücks Zweisel mich beschleicht. "Leb wohl," sprach sie, "und komme wieder morgen!" — Wohlleben ich? Mein Abendbrod war Sorgen.

Doch als wir ichieden, lächelte fie fuß, Bar's hohn, war's Freundschaft? fann ich nicht erklaren; Bar's Scherz, daß ich gezwungen fie verließ, Daß ich doch wandernd wurde wiederkehren: Bandern! Ein Bort für Schatten, wie ich bin, Den Schmerz nimmt's, doch nicht feinen Grund dahin.

O Gott, wie strebt mein Blick dem Often zu! Es wacht mein Herz; — das erste Morgengraun Weckt jeden regen Sinn aus träger Ruh; Nicht darf ich meiner Augen Treue traun; Jest denk' ich, hör ich Philomelens Klänge Nur stets, o wenn sie wie die Lerche fänge!

Denn sie begrüßt den Tag mit muntern Lauten, Und scheucht hinweg schweren Traum der Nacht; Und slieht die Nacht, eil' ich zu meiner Trauten; Wie mir aus ihrem Blick dann Wonne lacht! Mit Sorgen wechselt Trost, und Trost mit Sorgen, Denn ach, sie seufzt, und ladet mich auf morgen.

War' ich bei ihr, die Nacht wär' bald entschwunden; Jeht währen mir zu lang die Augenblicke, Und die Minuten dehnen sich zu Stunden; Schein, Sonn', mir nicht! die Blumenflur erquicke! Weg, Nacht! komm lieber Tag! laß Nacht uns borgen, Und, Nacht, sei furz, erhole dich am Morgen!

14.

Es war 'nes Nitters Tochter, die Schönfte unter drei'n, Die liebte ihren Meister von ganzem Herzelein, Bis sie einen Engländer fah, gar über die Maaßen fein; Da ward sie andern Sinnes. Da kampfte nun die Liebe mit Liebe lange Zeit, Zu tödten diefen Nitter, zu brechen jenen Eid; Ob's Eine, ob das Andere wohl besser, lag im Streit Mit sich die arme Dirne.

Doch Sinen zu entlaffen, vermehrt noch ihre Pein, Sie Beide zu erhalten fällt ihr kein Mittel ein; Drum ward entfernt der Mitter mit kluger Kälte Schein, Sie konnt' ihm, ach, nicht helfen.

So ward der Held des Tages der Alugheit rascher Sohn, Und friegt durch seine Künste die schöne Maid zum Lohn; Heissa, es trägt der Meister die seine Braut davon; Hier hat das Lied ein Ende.

15.

Ein Verliebter, einst im Mai, Da die Liebe waltet frei, Sah ein Röslein, schön, voll Dust, Spielen in verbuhlter Lust; Durch die sammtnen Blätter schien Unsichtbar der Wind zu ziehn, Daß der Knab in Todespein Bunscht' auch himmelsdust zu sein:

Luft, die frei die Rose füßt, Wie beneidenswerth du bist! Aber ach, dich nie zu brechen, Gab die Hand dir das Versprechen! Schwur, der Jugend widerspricht, Die so gern das Schöne bricht. Nicht zur Sünde rechn' es mir, Brech' ich mein Gelübbe dir. Selbst wohl thät dir Zeus den Schwur, Juno wäre Mohrin nur, Möchte Zeus nicht länger, nein, Dir zu Liebe sterblich sein.

16.

Meine Seerde verzehrt nicht, Das Schaf gebährt nicht, Der Widder vermehrt nicht: Alles geht quer! Die Lieb entflogen, Die Treu entzogen, Das Berg betrogen; Da fommt es her! Bergeffen Lied und froher Tang, Der Dirne Lieb' verloren gang; Was gern fie fonst geräumt mir ein, Bermeigert jest ihr ftrenges "Rein!" Ein armer Scherz Bricht mir das herg. D icheeles Glud, du arge faliche Dirn! Denn Wankelmuth, Das feh ich gut, Steckt mehr in Weit- ale Mannegehirn.

In Trauer geh ich, Rein Schrecken feb' ich, Aus Liebe steh ich In Stlaverei. 3ch bin getroffen, Die Bund' ift offen, Umfonst mein Soffen, Und Zweifel dabei. Die Schäferflote blast mir fein Glud, Des Widders Glode tont dumpf gurud, Mein hündlein, sonft voll Scherz und Spiel, Scherat nicht mehr, als hatt' es Mitgefühl; Es feufat, es scheint, Alls ob es weint', Bergeht bei meiner Qualen Macht; Sein Seufzen schallt Durch Feld und Wald,

Das Brünnlein fpringt nicht, Das Böglein singt nicht, Das Bäumchen bringt nicht Mehr Frucht und Glück. Die Heerde kauert, Das Schäflein trauert, Das Mädchen schauert Bor Furcht zurück. Fort ist, arme Schäfer, Tanz

Die Sterbeton in blutger Schlacht.

Fort ist, arme Schäfer, Tanz und Schmaus, Fort ist unsre Lust aus Feld und Haus, Fort der heitre Scherz im Abendroth, Alle Lieb' ist hin, denn Lieb' ist todt.

Leb wohl, du Cine!

Dir gleicht doch Reine;

Du herzenstroft, um den die Seele weint! Dein armer hirt Run einsam irrt, Da feine hulf' ihm mehr erscheint.

17.

hat sich ein Lieb erwählt dein Auge, Und glaubst du es dir zugethan, Verstand vor allen Dingen brauche, Befangen ist der Liebe Wahn. Frag' einen klugen Freund um Rath, Der, nicht zu jung, ein Weib noch hat.

Und trachtest du nach ihrer Gunst, Laß ab, viel Süßes auszuframen, Sonst wittert sie verborgne Kunst, (Leicht kennt ein Hinkender den Lahmen) Sprich nur: dich lieb ich tren und schlicht, Seß einfach ihren Werth and Licht.

Mag sie auch mit den Augen dräuen, Ihr finstrer Blid wird sanft vor Nacht, Und dann zu spät wird sie's bereuen, Daß sie sich um die Lust gebracht; Und vor dem Tage wünscht sie schon Zurück, was sie verwarf mit Hohn. Laß sie nur ringen, keifen, zanken, Sich mit dir messen, schelten, schmahn, Die schwache Kraft wird endlich wanken, Sie wird besiegt es eingestehn:
"Bar' Beib so stark als Mann geboren,
Du hättest meiner Tren verloren."

Stets richte dich nach ihrem Willen, Auch mit Geschenken rückt du vor, Am besten wird's den Zweck erfüllen, Beringst du beines Mädchens Ohr; Der Thurm, der noch so fest mag sein, Stürzt vor der goldnen Kugel ein.

Sei immerdar ihr treuer Knecht, Dein Werben ehrlich und bescheiden; So lang sie dir nicht ungerecht, Laß dich zum Wechsel nicht verleiten; In rechter Zeit sei nicht zum Glück In träg, stößt sie dich auch zurück.

Des Weibes Lift und innre Tude Berbirgt der äußern Anmuth Schein, Dem Manne foll, wie sie berücke Und trüge, stets verborgen sein. Wer hat es nicht schon oft gehört: "Ein Weiberwort ist gar nichts werth?"

Wo sich ein Weib mißt mit dem Mann, Da ist's nicht eben fromm gemeint, Auch feine Buße wird gethan, Benn Zeit und Alter sich vereint. Begnügten Kuffe sie allein,
So wurd' ein Weib das andre frein.
Doch still! genug, und schon zu viel,
Daß mich mein Mädchen nicht vernimmt,
Ins Ohr mir raunt: "Nun schweige still!"
Und meine Junge zahmer stimmt,
Und dann erröthet, daß mein Lied
Auch ihr Geheimniß so verrieth.

18.

Einst faß ich in Einsamkeit In der frohen Maienzeit, In des kühlen Schattens Nacht, In des Myrtenhaines Pracht; Bäume blühten, Thiere sprangen, Pflanzen sproßten, Bögel fangen, Alles trug der Freude Schein, Nur die Nachtigall allein, Ausgeschlossen von der Lust, Lehnt an einen Dorn die Brust, Wo ein Klagelied sie schlägt, Das des Hörers Herz erregt. Weh mir, weh! so klagte sie, Tereus, Tereus! fagte sie.

Als ich sie so klagen hören, Konnt' ich kaum die Thränen wehren, Beil ihr Schmerz, den laut sie singt, Mich auf meinen eignen bringt. Ach! rief ich, vergebne Klage, Miemand theilet beine Plage! Boren bich die Baume bier? Soll dir Tröfter fein das Thier? Toot ift König Pandion, Was ich liebte, gog davon; Alle Böglein fingen frob, Soralos um dein banges Dh! Armer Bogel, wie um bich, Rümmert Niemand fich um mich. Mankelhaft betrog das Glück Dich und mich mit füßem Blick; Wer dir schmeichelt, ber vergift Deiner, wenn du elend bift. Wort ift hanch, doch in den Winden Wirft du feine Treue finden. Jeder naht als Freund und Gaft, Wenn du nur ju geben haft; Wenn die Kronen find verthan, Geht dein Mangel Reinen an. Wer verschwendrisch fich erprobt, Deffen Gute wird gelobt, Und es ruft der Schmeichler heer; "Wie ein König fpendet er."

Ift er Lastern unterthan, Loden sie ihn freundlich an; Wenn nach Weibern steht sein Sinn, Richten sie ihn bald dahin! Wenn das Glück von ihm gewichen, Ift sein Ansehn auch erblichen; Alle, die ihn sonst verehrt, Stehen von ihm abgefehrt. Wer dein Freund in Wahrheit ist, Hilft dir auch zur bösen Frist, Weinest du, das Herz ihm bricht, Wachest du, so schläft er nicht. So, in jeder Qual und Pein, Will er dein Gefährte sein. Solche Zeichen deuten klar, Wer dein Freund, wer Schweichler war.

19.

Nah mir mit den Lippen nicht, Die so füß getäuscht mit Schwüren, Mit den Augen, deren Licht Könnte selbst den Tag verführen. Aber gib auch, gib zurück Falscher Liebestüffe Blick!

Birg, o birg der Hügel Schnee, Die dein kalter Bufen trägt, Wo hold Anospen auf der Höh Sprießen, wie der Mai sie hegt; Doch erst gib mein armes Herz Los aus dieser Banden Erz!

20, \*

Laß den Rogel hellsten Sangs Auf Arabiens Baum allein Herold und Trompete sein, Zu der Schwinge keuschen Klangs!

Doch du frächzender Kumpan, Bote, der du Unglück bringst, Bon des Todes Nähe singst, Schließ dich dieser Schaar nicht au!

Bendet abfeits euern Flug, Bögel wilderer Natur, Euer König Adler nur Sei bei diesem Leichenzug.

Last den Priester, weiß von Kleid Trauerklänge stimmen an; Last den ahnungsvollen Schwan Singen Grabgesang im Leid.

Dreigeschlecht'ge Krähe du, Die drei Menschenalter nährt, Lebensathem gibt und wehrt, Komm zum Grabgeleit herzu!

Hier beginnt der Trauerchor: Lieb' und Treue starben schon, Turteltaub' und Phönix stohn In vereinter Flamm' empor.

<sup>\*</sup> Ich gebe dieses Lied mit wenigen Beränderungen so wieder, wie ich es auf herrn Richters freundschaftliches Anjuden für die Zwidauer Ausgabe des Shatspeare überseht habe. Anm. des Uebersehers.

Alfo liebten sie, daß Lieb' Eins in Beider Wesen war, Jedes Eins, und doch ein Paar Ungetrennt in Liebe blieb.

Mochten fie auch Raume trennen, Berg mit Berg blieb doch vereint: Bar's nicht Taube und ihr Freund, Mußte man's ein Bunder neunen.

Liebten sich so inniglich, Daß die Taube las ihr Glück Flammend in des Phönir Blick; Eins war ganz des Andern Ich.

Eigenthum sich so verließ,' Daß im Selbst das Selbst verschwaud, Einzelwesen, zwiebenannt, Weder Zwei noch Eines hieß.

Die Vernunft voll Stannen fah Das Getheilte sich vereinen, Keines durft' allein erfcheinen, Keine Scheidung war mehr da;

Daß sie rief: welch treues Zwei Scheint dies gleichgestimmte Eine! Liebe hat Vernunft, die — feine, Wohnt Getheiltem Gangheit bei.

Und sie sang ein Lied der Thränen Auf den Phönix und die Taube, Echter Liebe Stern und Glaube, Sang's bei diesen Trauerscenen: Threnodie.

Schonheit, Treu und Seltenheit, Anmuth in Einfältigfeit, Ruben hier bem Staub geweiht.

Todt ift, todt des Phonix Luft, Und der Taube treue Bruft Sich der Ewigkeit bewußt.

Ihr Gefchlecht, es gehet ein, Aber nicht aus Schwäche, — nein, Keufch nur wollten beide fein.

Was noch Tren heißt, ist nicht Tren, Und was Schönheit, Prahlerei, Todt ist Schönheit nun und Tren.

Alle, die ihr schön und mahr, Kommt zur Urne, bringet dar Ein Gebet dem Todtenvaar! V.

Der Liebenden Klage.



An einem Hügel, deffen hohler Grund Nachklagte feinen Schmerz dem stillen That, Lag ich, und horchte, wie der Echo Mund Erwachte in dem dumpfen Ton der Qual; Da fah ich fern 'ne Maid — der war der Strahl Der Freude fremd — vernichten King und Brie, Ihr Weinen, das war heiß, ihr Seufzen tief.

Ein niedrer Strohhnt deckte ihr das Haupt,
Ihr Antlik schühend vor der Sonne Brand,
Auf welchem Spuren man zu finden glaubt
Bon Schönheit, deren Blüthe nur entschwand;
Der Jugend Schmuck hat nicht die rauhe Hand
Der Zeit ihr ganz geraubt, noch strahlte immer
Troh Gram und Jahren frührer Schönheit Schimmer.

Oft hebt das Tuch sie zu dem feuchten Ange, An dem sie wohlbekannte Zeichen schaut, Wäscht die Gestalten in der salz'gen Lauge, Die kummervollen Schmerz in Thränen thaut; Oft liest sie wieder, was ihr wohl vertraut — Oft bricht sie aus in jammervolle Klagen, Und oft, ach! will den Ton der Schmerz versagen. Oft meffen ihre Blide wild die Bahn
Der Sterne — wie den Himmel zu bestreiten,
Oft heften sie sich an den Boden an
Und ob sie traurig jeht herniedergleiten
Auf dieses Sine, das sie suchen, breiten
Sie jeht sich aus, durch Erd' und himmel irrend,
Den innern Gram mit äußrer Qual verwirrend.

Ihr Haar, das weder lofe noch gezwungen, Beigt, wie die Kunft ihm wenig Zierde gab; Die Locke, die sich dort dem Band entrungen, Hängt an der blaffen Wange mud' herab, Doch jene warf die Fessel noch nicht ab, und fuchet nicht aus murbgewordnen Ketten Rachlässiger Huth zur Freiheit sich zu retten.

Von Ambra, von Achat und von Arystallen nimmt sie jest tausend kleine Angedenken, Und wie am User ihre Thränen fallen, Im Bach, an dem sie sist, sie zu versenken; So thut der Bucher, der das Meer will tränken, So thut ein Fürst, der keine Gabe spendet, Wo Bettler stehn; doch, selbst verarmt, verschwendet.

Sie hat so manches Blatt, gefaltet fein, Das sie durchliest — sie seufst und gibt's der Fluth, Sie bricht so manchen Ring von Sold und Bein, Den sie begräbt, wo er vergessen ruht; Hier schrieb die Liebe ihr mit ihrem Blut, Und hüllt ihr Schreiben ein in zarte Seide, Daß sein verborgen Gist ihr Opser weide.

Sie badet oftmals es mit heißen Thranen, Küßt oft es, und zerreißet das Papier: O falfches, lügnerisches Blut, mein Wähnen, "Das Elend draus kommt Alles nur von dir! Berdammter, schwärzer, schiene Dinte hier!" In aufgebracht, es durchzusehn, zerstörte Sie drauf mit Hohn, was sie so tief emporte.

Ein würd'ger Mann, deß Heerden nahe weiden, Mit dem Gewühl des Hofs, der Welt bekannt, Der Stadt von fonst, und jest den schönsten Zeiten Entrückt, hat lange schon den Blick gewandt Auf sie, als sie umirrt des Flusses Nand, Damit er, kraft des Altersrechts, die wahre Ursache ihres Leids in Kürz' erfahre.

So naht er, auf den Anotenstab sich stügend, Und sest sich hin, von ihr geziemend weit; Und als er wieder frug, nun einmal sizend, Wie wohl der Armen Linderung bereit, Da — ob auch nichts sie von dem Gram befreit — Und sollte sie auch ihre Qual nur mehren, Duß sie den greisen Locken wohl gewähren.

Magst du, o Greis, fagt sie, nur die Sewalt Un mir erblicken tranervoller Stunden, Doch laß die Meinung schwinden, ich sei alt, Nicht Jahre, Schmerz schlug meiner Schönheit Wunden! Noch wär' der Jugend Neiz mir nicht entschwunden, Lang wär' mir ihre Bläthe noch geblieben, Wollt' ich nur mich und feinen Andern lieben. Doch wehe mir! Zu früh ward ich bestrickt, Kon einer Liebe — treu hieß sie mein Wahn, Bon ihm, den ach, Natur so reich geschmückt, Daß ihn nur alle Mädchenaugen sahn; Die flücht'ge Liebe baute hier sich an, Und erst als seine Schönheit sie erlesen War neu ihr Tempel, göttlicher ihr Wesen.

Sein brannes Haar wand sich in Lodenringen, Oft ward's gefüßt von buhlerischen Winden, Und oft gefühlt von ihren lauen Schwingen, Die, was sie lockt einmal, erlaubt auch finden; Sah ihn ein Blick, mußt er das Herz entzünden, Da man im Kleinen konnte drin erblicken Die Reize, die im Paradies entzücken.

Sein Kinn trug fpärlich nur der Mannheit Zeichen Es fproßt' ihm eben erst der zarte Flaum, Dem ungeschornen Sammt war zu vergleichen, Was ihm das Kinn umzog mit leichtem Saum; Es glich sein Antlik einem holden Traum? Und zweiselnd kam die Liebe nicht ins Reine, Ob's mit, ob's ohne ihn holdselger scheine.

Und jede Anmuth war bei der Gestalt, Denn er war hold beredt, sein Wesen frei, Und reizte ihn ein Mann, brach mit Sewalt Sein Jorn hervor wie Wintersturm im Mai, Der Eis oft birgt, so schön sein Ansang sei; Und so verlich der kecke Muth der Jugend Der falschen Brust den Anschein stolzer Tugend. Wer ihn auf fühnem Roffe sah, der sprach: Dem Reiter dankt das Roß den stolzen Muth; Sein Stolz wird unter solchem Reiter wach; Wie's steigt und bäumt, und mächtge Säße thut! Und Keinem dünkt es fast zu streiten gut, Ob seines Roffes Stolz den Reiter ziere, Ob Zier des Herren Kraft dem wilden Thiere.

Doch bald entschied das Urtheil sich für ihn, Denn Leben ward und Anmuth dem gespendet, Was ihm gehört; es mußte schöner blühn; Denn in sich selber war er so vollendet, Daß jede holde Gab', ihm zugewendet, Nur holder wurde; ihr bezweckter Schimmer Ward schön durch ihn, hob seine Schönheit nimmer.

So machte auch und schlief sein fühner Wille Auf seiner Zunge, die die Herzen zwang, Nasch im Erwidern, im Ersorschen stille, Zeigt' er des Geistes mächtgen fühnen Gang, Wer weinte, der ward froh, wer lachte, bang; Es meisterte der Leidenschaften jede Die Kunst und die Gewandtheit seiner Nede.

So daß die Herzen dienstdar ihm ergeben Bon Jung und Alt; und Frauen auch bethört; In seinem Geiste wollten Alle leben, und folgten ihm wohin er sich gesehrt; Eh er ihn nannte, war sein Wunsch gewährt. Man sprach für ihn schon, was er wollte sagen, und mocht' ihn, zu gehorchen nur, befragen.

Ja, manchmal diente selbst sein Contersei, Jhn durch das Ang' im Herzen zu empfangen, Wie Thoren voll beglückter Phantasei, Des Neichen Hof und Gut, die ihr Verlangen, In Wahrheit höhnen, doch im Geist umfangen, Sich mühend in der Lust, sie zu benüßen, Mehr, als ihr wahrer Herr, sie zu besißen.

So Manche wähnte, ob sie feine Hand Auch nie berührt, sich seinem Herzen theuer; Mich, die ich da ganz frei und einsam stand, Und deren Gunst besaß noch kein Getreuer, Berückte, ach, sein künstlich Liebesseuer; Ich siel dem Zauberreiz zum Eigenthume, Behielt den Stiel, gab hin die ganze Blume.

Doch mocht' ich nicht, wie Andre wohl gethan, Ihn suchen, noch, begehrt kaum, schon gewähren; Denn ich beharrte auf der Tugend Bahn, Und machte sie zum Schilde meiner Ehren; Erfahrung selbst noch mußte mich belehren Durch neue Opfer, die mir Warnung blieben Vor seines Herzens unheilvollen Trieben.

Wer scheut ein Unheil, das ihm felbst verhängt, Weil Andere vor ihm unheilig waren?
Das Beispiel warnt — die Leidenschaft bedrängt, Hat denn mein Weg des Anderen Gefahren?
Kein Rath mag die Erfahrung lang ersparen;
Denn was ihn warnt, muß oft dem Willen dienen, Den mächtigen noch mächt?ger zu erkühnen.

Denn nicht genügt's, des Blutes heißes Glühen Ju kühlen, wie Erfahrung uns gebeut, Die Frende foll man, die fo hold scheint, sliehen, Weil Furcht prophetisch kündet künftges Leid. Lust, wie bist du von Ueberlegung weit! Denn jene spricht: "Verbotnes wie ergößt es!" Nust weinend auch Vernunst: "Es ist dein Lestes!"

Ich fonnte sagen: "Trenlos ift der Mann!" Hindeuten auf die Opfer seiner Sünde, Sah, wie sie ihm ein Lächeln abgewann, — Bernahm wie er sie pflanzt auf fremde Gründe, Wie jeder Eid ihn nur zum Meineid binde; Gedank und Wort und Weise waren Lug, Und ächt an ihm war nichts als der Betrug.

Und lange noch bewahrt' ich meine Tugend, Bis einst — er flehte fo: "D Schönste du, Erbarme dich und schone meine Jugend! Bernimm nicht all mein Flehn in ernster Kuh! Ich schwor, was dir, noch keinem Weibe zu! Gerusen oft wohl zu der Liebe Freuden, Lud nie mich ein, und baud mich nie mit Siden.

"Berirrungen des Bluts, nicht Herzenssünden, Sind all die Fehler, die von mir bekannten; Ber wähnt auch wahre Liebe je zu finden, Bo Schön' und Treu nicht beide Theile banden! Die suchten ihre Schmach, die so sie fanden, Und um so minder mag der Schimpf mir gelten, Je heftiger sie mein Vergehen schelten. "Non Allen, die mein Auge je erschaut, "
Hat Keine so den Busen mir erwärmt,
Für Keine ward des Herzens Stimme laut,
Viel weniger, daß ich für sie geschwärmt;
Harm that ich, wurde selbst doch nicht gehärmt;
Mein Herz gebot, und blieb doch selber frei,
Wie ein Monarch nur seiner Laun' ist treu.

"Sieh, was mir die ersehnte Sehnsucht sendet, hier Perlen — hier den blutigen Rubin — Andentend, wie das Herz sich zu mir wendet, Im blassen Gram hier — hier in Schamerglühn, Denn wohl erkenn' ich der Juwelen Sinn. Hier ringt Entsagung — hier ein zartes Streben, In stiller Brust begraben, auf ins Leben.

"Sieh kunstreich hier verstochten manches haar, Bom reinsten Gold in Liebesgluth umschlungen, Geschenke sind's von einer Mädchenschaar, Mit Thränen wurden sie mir ausgedrungen; Manch zierliches Sonett ward da gesungen, Wie groß der eingeslochtnen Steine Werth, Und sinnig jedes Eigenschaft erklärt.

"Der Diamant, wie schon er sei und rein, Im Dunkel selbst ermangle Glanz ihm nicht; Von dem Smaragd hieß es, sein frischer Schein Er stärke und erquicke das Gesicht; Des Saphirs Blane und dem bunten Licht Von dem Opal ward Deutung; von den Steinen Ließ Wis den Einen lachen, Jenen weinen.

"Sieh, diese Juschrift kommt von einer Nonne, Die einem strengen Orden sich geweiht; Ihr hulbigte der Hof als seiner Sonne, Sein Schimmer kränzte ihre Lieblichkeit, Denn, der sie liebte, trug ein Fürstenkleid; Doch schied sie, denn sie mochte nichts bezwingen, Der ewgen Lieb' ihr Lieben darzubringen.

"Doch, Theure, welche Muh ift es, zu lassen, Was wir nicht haben, was uns fern, zu sliehn? Wer deutt ein leeres Feld noch einzufassen, Wenn schwere Ketten ihn zu Boden ziehu? Sie, deren Ruhm so hoch für sie gediehn, Entweiht in seiger Flucht des Kamps Gefahren, Entsernung soll, nicht eigne Kraft sie wahren.

"Bergib mir, denn ich rühme mich nicht Lügen, Im Augenblick, wo mich ihr Aug' erschaut, Jufällig, mußt' all ihre Kraft erliegen, Und sliehen wollte sie das Klosterhaus, Der Frömmigkeit stieß Lieb' das Auge aus; Sie grub sich, unentweiht zu bleiben, ein, Entweihend Alles, um sich zu befrein.

Laß denn mich beine hohe Kraft verkünden; Die Herzen, die um mich gebrochen Wahu, In meinem Bufen ihre Quellen münden, Deß Strom nun fließt in deinen Ocean; So wie sie mir, bin ich dir unterthan; Wir alle wollen deine kalte Brust Erwärmen heilend mit der Liebe Lust. "Bezaubert ward die heiligste der Nonnen, Die fromm der ewgen Gnade sich geweiht; Als meine Blicke kaum den Kampf begonnen, Bergaß sie ihr Gelübde, ihren Sid. Allmächt'ge Liebe! Schwur nicht, Naum und Zeit, Nichts gibt es, was dich binden mag noch zwingen, Denn du bist Herrscherin in allen Dingen.

"Wenn du gebietest, wer mag uns ermahnen: "Nichts weiter mehr!" Erwachen deine Triebe, Wie stürmisch reißt's uns fort auf deinen Bahnen, Troß Ehre, Furcht, Geseh und Kindesliebe! Ob Scham, ob Reue deinen Frieden trübe, On machst die Qual zu einem Paradies, Und selbst die Aloe des Kummers süß.

"Die Herzen all, die in dem meinen leben, Die fühlen, daß es bricht in blutgem Schmerz. Du bist's, zu der sich ihre Seufzer heben; Sie flehn: "D nicht vernichte dieses Herz, Und treibe mit der Treue nur nicht Scherz! Und Glauben messe bei den heilgen Schwüren, Womit es will Beweis der Treue führen."

Hier fenkte er die naffen Augenlieder, Die mir bis dahin fest ins Antlitz fahn; Von jeder Wange floß ein Bach hernieder, Deß fal'ge Fluth der Quelle rasch entrann, Wie durch fein Bette gleich der Strom gewann! Und durch der Thränen himmlischen Arnstall Durch schienen himmelstosen überall. D Bater, welch ein Höllenzauber leuchtet Richt aus der kleinsten Thräne armem Sinn? Welch Herz, ach, sieht ein Auge so gefeuchtet, Daß nicht zerflösse, wär' es auch von Stein? D welche Brust erwärmt nicht solche Pein? D Wunder! heißer Jorn und falte Jucht Schlägt seine kleine Thräne in die Flucht!

Er schien im wilden Schmerz so heiß zu glühn, In seinen Thränen meine Scham ertränkend, Warf ich der Unschuld weiß Gewand dahin, Der Neue nicht, noch heilger Ehre denkend, Wie er es schien, mich ganz in ihn versenkend, In Thränen schmelzend, anders als die seinen, Die Gift mir, waren Labsal ihm die meinen.

In sich die listigen Künste all vereinend, In jeder Form verbergend eine Tücke, Bald roth, bald bleich, ohnmächtig und bald weinend, Versuchend, wie am sichersten es glücke, Ob Muth, ob Ohnmacht bester hier berücke; So ward er roth, und wurde wieder bleich, Und lachelte und weinte fast zugleich.

So mochte wohl kein Herz ihm widerstehn, Das er erkoren sich zu seinem Ziel; Wer mochte ihn so weich und liebend sehn, Daß ihm nicht Alles ringsumher versiel! Wornach er strebte, schalt er selbst wohl viel; Ja, wenn er heiß entbrannt' in üppgem Wahn, So rühmt' er mir die kalte Keuschheit an. So überbeckt' er mit der Anmuth Schleier Den bofen Feind, den er im Herzen trug
So gab sich Unschuld hin dem Ungeheuer,
Für das sein Herz wie für 'nen Engel schlug;
Wen täuschte, jung und rein, da nicht der Trug?
Weh mir, ich siel, und muß mich dennoch fragen,
Was ich für ihn aufs Neue würde wagen.

D giftge Thräne, die sein Ange seuchtet! D falsches Feur, von dem die Wange glüht! D Blißschlag, der ihm durch die Seele leuchtet! O fatter Athem, der der Brust entslieht! D Falschheit, die der Blick zu klar nur sieht! Ihr würdet die Verföhnte leicht belügen,

Und die Betrogne noch einmal betrügen!

Shakspeares Leben.



Es ist erschrecklich schwer, von einem großen Mann eine Biographie zu liefern, weil man dazu eigentlich selbst ein großer Mann sein müßte. Und wenn mans wäre, so stünde es um das Ding auch noch problematisch; denn es hackt zwar keine Kräbe der andern die Augen aus; aber Stier dem Stier gegenüber ist eine andere Sache.

Doch zu unserm Shaffpeare! Unter allen Deutschen, die ihn ins Auge faßten, weiß ich keinen Einzigen, der ihm näher gekommen wäre, als der jest mit Unrecht fast ganz verschollene Klinger, der Zeitgenosse und Freund Goethe's. Ich fühle die Nothwendigkeit, hier fogleich eine Stelle aus Klingers Raphael herzuschen, die ganz auf Shakspeare geschrieben zu sein scheint. Sie lautet folgendermaßen:

"So steht nun das ganze Menschengeschlecht in seiner Größe, Herrlichkeit und Erhabenheit, in seiner Niedrigkeit, Thorheit und Erbärmlichkeit, mit allen hohen Tugenden, Eigenschaften und Fähigkeiten, seinen scheußlichen Lastern, widrigen Verzerrungen und dem ganzen Gesolge aller Mißbräuche auf diesem so sonderbaren, als schaudervollen Schauplaße, und über dem Schauplaß herrscht tieses, zermalmendes Schweigen auf die Fragen: "Warum? Wozu? Wosür? Wohin?" Und nichts beantwortet dieses schreckliche Schweigen, als unsere innere moralische Kraft, und auch sie selbst uur durch ihr Wirken."

Ferner fällt mir ein: So wie der Name "Mopfiod" in Werthers Leiden eine Losung von Gefühlen beim Gewitter über die Liebenden ausschüttet, so thut es gewiß auch die Stelle in Goethe's Wilhelm Meister, wo der Dichter von Shakspeare spricht, und seine Werke (wie sibyllinische Blätter) einem Buche vergleicht, in dem der brausende Sturmwind hin und wieder blättert.

So viel gur Ginleitung. Jest das profaifche Leben!

William Shakspeare wurde am 23. April des Jahres 1564 zu Stratford am Fluß Avon, in Warwickshire geboren, und war der älteste Sohn eines dortigen wohlhabenden Wollhandlers, des John Shakspeare, dem, in Mückicht auf die Verdienste seines Urgroßvaters und seine Verheirathung mit der Tochter Robert Arbens aus Wellingcote, der Gebrauch eines adeligen Wappens durch eine Urkunde verstattet wurde.

Um die Erziehung des Sohnes konnte fich der Vater, der zahlreichen Familie wegen, wenig befümmern. Er schickte ihn eine Zeitlang in die Freischule seines Orts, wo er allensfalls etwas Latein lernen mochte, aber wohl schwerlich einen tüchtigen Grund zu weiteren wissenschaftlichen Kenntnissen legen konnte.

Nach vollendeter Schulzeit scheint Shafspeare das Gewerbe seines Naters übernommen zu haben. Doch früher bemittelt und angeschen, durch die Achtung seiner Mitbürger die zur höchsten Magistratswürde in Stratsord erhoben, war der Bater durch den allgemeinen Verfall des Handels dieser Stadt später bis zur Dürstigkeit herabgesunsen, und starb in den kummerlichsten Verhaltnissen im Jahr 1601, nachdem er, wie man sagt, erst ein Handschuhmacher, nacher ein Mehger, und zulest ein Kolhändler in der Stadt Stratsord gewesen war.

Mary war die jüngste Tochter Mobert Arbens aus Wellingcote in Warwickstire. Die Familie Arden war sehr alt, und stand besonders unter Heinrich VII. in einigem Ansehen. Sir John Arden, der ältere Bruder von Mrs. Shakspeare's Urgroßvater, war Wassenträger dieses Königs; ihr Großvater Kammerpage desselben Monarchen, der seine Treue mit der Försterstelle im Park Aldercar und der Amtmannsstelle in der Herrschaft Codnore belohnte.

John Shafspeare hinterließ eine starke Familie: Jone, Margrethe, William, Gilbert, Jone, Anne, Nichard und Edmund. Die erstgeborne Jone starb in zarter Kindheit, und Margrethe im fünsten Monat. William war der Dicheter. Bon Gilbert sindet sich außer seinem Tauszeugniß nichts vor. Jone heirathete William Hart, einen Hutmacher in Stratsord. Im Jahr 1646 starb sie, und hinterließ drei Söhne. Nichard ward 1612/13 begraben. Edmund war, auf jeden Fall durch Veranlassung seines Bruders, bei dem Theater, und wurde am 31. December 1607 begraben.

Billiam Shafspeare, der Dichter, wurde von der Schule nach Hause berusen, um seinem Bater, der damals das Mehgerhandwerf trieb, beizustehen. Die Tradition sagt, daß er am ersten Tage seiner Heinstehr ein Kalb abgestochen, und bei diesem Ust eine Rede gehalten habe. Nach andern Ueberlieserungen soll er in derselben Zeit eine Zeitlang Schulmeister in der Umgegend von Stratsord gewesen sein.

William Shakspeare verheirathete sich schon im 18. Lebensjahre. Sein Weib war Anna, die Tochter Nichard Hathaways, eines bemittelten Meiers in der Nähe von Stratsord. Sie war sechsundzwanzig, also acht Jahre älter, als ihr Mann, der durch diese Heirath in keiner Hinscht sein Glück machte; 1588 ward ihm eine Tochter Sufanne geboren, und etwa 18 Monate darauf gebar ihm sein

Weib Zwillinge, einen Sohn und eine Tochter, welche die Ramen haumet und Judith erhielten.

Chaffpeare's Umgang bestand aus luderlichen Burichen, beren mehrere fich mit Wilddieberei beschäftigten. Er mochte die Abnung einer bobern Bestimmung in feiner Bruft füh: len, fein handwert, das er nicht für feinen Lebenszweck erfennen fonnte, mochte ihm verleidet fein, und in diefer geistigen Verftorung gerieth er, von jugendlichem Feuer fortgeriffen, auf Abwege. War doch auch ein Calvator Rofa eine Zeitlang unter Räubern! Und Schiller fchrieb wenigstens Räuber. Benug, Chaffpeare gerieth in eine Gefellichaft loderer Gefellen, die es für nichts Unerlaubtes hielten, manchmal in den Thiergarten eines benachbarten reichen Edelmanns eine Ercurfion ju machen, um fich dort einen Braten gu erlegen. Ginftmals wurde Chaffpeare bei einer ähnlichen Streiferei in Sir Thomas Lucy's von Charlecot Jagdgebiet ertappt, und von dem Befißer, der zugleich Schöffe des Obergerichts der Grafichaft und Parlamentsmit: glied war, gerichtlich belangt. Die Unfichten des Beeinträchtigers und des Beeinträchtigten mochten nicht gang aufammenstimmen, und so kam es denn wohl, daß sich Chaffpeare zu ftreng behandelt glaubte. Der Sage nach vertheidigte und rachte fich Shaffpeare in einer fehr heftigen, aber nicht mehr vorhandenen Ballade. Die natürliche Folge diefer Schmähschrift war, daß dadurch der Unwille jenes Edelmanns noch mehr gereigt, und ber Dichter endlich fogar genöthigt wurde, fein Saus und Gewerbe in Warwiefsbire auf eine Zeitlang zu verlaffen, um fich nach London zu begeben. Die Beit der Ausführung dieses Entschluffes fällt in das Jahr 1586 oder 1587.

Eben so wie diese Anekdote gründet sich die folgende auf eine bloße Tradition. Man liest und hört nämlich hänfig ein Datum folgendes Inhalts:

Die Kutschen waren damals in London noch nicht sehr im Gebrauch, und Miethkutscher gab es noch gar nicht. Deswegen psiegten Leute, die zu vornehm, zu schwächlich, oder zu träg zum Gehen waren, gemeiniglich zu reiten. Nun, sagt man, sei es Shakspeare's erster Behelf in London gewesen, vor dem Eingang des Schauspielhauses zu stehen, und die Pferde derer, welche keine Bedienten hatten, während des Schauspiels zu halten. Durch seine Pünktlichseit und Sorgsalt dabei habe sich Shakspeare allgemein beliebt gemacht, so daß er noch einige Knaben in Dienst habe nehmen müssen, welche, wenn man seinen Namen gerusen, mit den Worten: "Ich bin Shakspeare's Junge, mein Herr!" herbeigelausen seien. Auch seien, sest man hinzu, so lange man ins Schauspiel zu reiten gepflegt, die Pferdehalter gemeiniglich "Shakspeares Jungen" genannt worden.

Doch Steevens und Andere finden diese Anekdote aus mehreren Gründen sehr unwahrscheinlich; halten wir uns daher lieber an das historisch Wahre und Ausgemachte.

Shakfpeare fand in London einen Verwandten, durch besten Vermittelung er bei dem Blackfriars: Theater die Stelle eines Russungen (Prompters attendant oder Call-boy) erhielt. Als solcher hatte er das Geschäft, den Schauspiezlern während der Vorstellung durch Austrusung ihres Namens ein Zeichen zum Kommen zu geben. Doch ein so hervorzspringendes Talent konnte nicht schlummern oder in die Länge unbemerkt bleiben. Es mußte um so mehr Ausmerksamseit erregen, als es sich mit einem höchst einnehmenden Neußern und einer schönen theatralischen Figur verband.

Genug, Shakspeare wurde bald nach seiner Ankunft in London Schauspieler. Anfangs erhielt er zwar nur untersgeordnete Rollen; doch erwarb ihm feine vortreffliche Darstellungsgabe bald den Beifall des Publikums. Malone führt es als eine Sage an, daß er zuerst Aufwärter des Einhelfers

gewesen sei, der den Schauspielern das Signal zum Auftreten zu geben hatte, was wir schon oben berührten. Eben so wird auch gemeldet, daß er als Schauspieler nur ein mittelmäßiges Talent gehabt habe. Nur eine Nolle, den Geist in seinem Hamlet, soll ihm Niemand haben nachfpielen können. Nowe gibt einen nicht unwahrscheinlichen Grund dieses Umstandes an:

"Shaffpeare's Nuhm als Schauspieler," fagt er, "hat nur dadurch gelitten, daß er für die Art des Vortrags schrieb, die Garrick eingeführt hat. Unstreitig verwarf er, als Kenner und Liebhaber der Natur, jenen monotonen Dingfang, der früher bewundert wurde; und eben deßhalb hielt man ihn für einen mittelmäßigen Schauspieler, außer in der Rolle des Geistes im Hamlet; denn ohne Zweisel nahm er hier eine sehr pomphafte und pathetische Sprache an, die ihn bei andern minder schieblichen Gelegenheiten damals sehr beliebt gemacht hätte."

Ein anderer Schriftsteller fagt:

"Man ftelle einen faltblütigen, ruhigen, logischen Prebiger in einer Methodistenfirche auf, und gebe Ucht, wie die Zuhörer von ihm urtheilen werden. Der Fall ist hier gang derselbe."

hermann Ulrici fagt in feinem erft vor Aurzem erfchienenen vortrefflichen Werfe über Chaffpeare in Rudficht
auf diefen Punkt Folgendes:

"In der That stand die Annahme der alteren englischen Kritifer, daß Shakspeare nur ein schlechter oder sehr mitztelmäßiger Schauspieler gewesen sei, früher auf sehr schwachen Küßen, wie schon Schlegel gezeigt hat. Da in den Theateranzeigen zwar die Namen der mitwirkenden Schauspieler, nicht aber deren Rollen angegeben wurden, so weiß man nur, daß Shaspeare im "Hamlet" den Geist, in "Wie es euch gefällt," den Adam gespielt hat. Aus diesen anscheinend

unbedeutenden Rollen fchloß man, daß auch Chaffpeare's Schaufpielertalent unbedeutend gewefen fei. Allein der Schluf ift offenbar fehr voreilig. Einmal, weil die Rolle des Geiftes in Samlet in der That von der Art ift, daß, wenn fie schlecht gegeben wird, das gange, auf die furchtbare, unwi= derftehliche Wahrheit der Erscheinung bafirte Stud über ben Saufen fällt, dann aber, weil ja gar nicht feststeht, ob nicht Shaffpeare in andern Studen größere und schwierigere Rollen gehabt habe. Eher hatte fich der pfychologische Grund geltend machen laffen, daß ein großer Dichter, feinem inner= ften Geifte und Wefen nach, schwerlich zu einem großen Schanspieler fich eignen durfte. Denn das Dichtergenie fest fo viel Sobeit, Tiefe und Bestimmtheit des Geistes, eine fo feste Gediegenheit und Gigenthumlichfeit des Charafters voraus, daß damit die leichte Beweglichkeit bes Sinnes und der gangen Individualität, die der Schausvieler besigen muß, um die verschiedensten Charaftere mit gleicher Wahr= beit darzustellen, unvereinbar icheinen fonnte. Sophofles wenigstens war fein ausgezeichneter Schaufvieler, und wie fclecht Schiller fpielte und recitirte, zeigen die Aufführun= gen in der Karlsichule und jene Porlefung des Riesto, die er gu Mannheim hielt, und wornach Jeder das Stud für ein gang elendes Machwerk nahm. Natürlich aber fonnte ein folder Grund nur eine fdwache Prafumtion abgeben. Er wird indeg verstärft durch ein neuerdings aufgefundenes urfundliches Schreiben, in welchem Richard Burbage, Chaffvear's Freund, mit allem Lobe eines großen Künstlers über= bauft, Chaffpeare felbst bagegen nur an actor of good account in the compagnie genannt wird; d. h. er war fein ausgezeichneter, aber auch fein ichlechter Schausvieler, nicht ohne reichliches Talent, aber ohne Genie. Das Schreiben rührt ohne Zweifel vom Grafen Southampton ber, einem Freunde Chaffpeare's und einem fo vollgultigen Kunftrichter,

daß gegen fein Urtheil alle übrige noch vorhandene Zeugnife der Erwähnung nicht werth erscheinen.

Die früh Shaffveare feine dramatische Laufbahn als Dichter begonnen, und welches von feinen Studen das erfte gewesen sei, läßt fich mit Gewißheit nicht bestimmen. Beit seiner erften dramatischen Dichtungen fällt in die Jahre 1590 und 1591. Seine höheren dichterischen Leiftungen muß: ten nothwendig auf den Geschmack seiner Zeitgeuoffen die anregendsten und belebendsten Wirfungen hervorbringen. Auch genoß er der Gunft der Großen, befonders der Königin Gli= fabeth, und ihres Nachfolgers Jafob I. Die erstere würdigte den Charafter Falftaffs in den beiden Theilen Seinrichs IV. einer vorzüglichen Aufmerksamkeit, und sie veranlagte fogar den Dichter, ihn in den "luftigen Weibern von Windfor" nochmals auf die Bubne zu bringen. Der Dichter bewies fich gegen feine hohe Gönnerin nicht undankbar, fondern nahm öfters Veranlaffung in feinen Studen, ichmeichelhaft auf fie anzuspielen. Der König Jafob gab ihm und feinen Rollegen die Freiheit, ein Theater zu begründen, unt fdrieb ihm, als Freund der Runfte und Wiffenschaften, eigen handig einen Brief, in welchem er feine volle Theilnahmi an Chaffpeare's Plan, die Bühne zu regeneriren, aussprach

Vor Allen war der Graf von Southampton Shafspeare's Freund und Gönner. Er foll ihm einmal, um einen vor habenden Aufauf machen zu können, tausend Pfund geschenkt haben, was durch des Dichters so verbindliche Aeußerunger in den Dedikationen seiner Gedichte Venus und Adonis und Lukretia wahrscheinlich wird.

Alls die Liebe zum Theater allgemein, die Einsicht ir das Wefen dramatischer Darstellung klarer ward, wurder frühere Stücke gewöhnlich für die neuere Bühne bearbeitet Angezogen von leichtem Gelderwerb verschmähten die vorzüglichten Schriftsteller diese Mühe nicht. Decker, Nowlev.

Henvood, Johnson und Andere mußten somit häufig den Werken Anderer einen Werth verschaffen, und auf diese und dankbare Arbeit beschränkte sich aufangs auch der bescheidene Shakspeare.

Shakspeare scheint fortwährend der Truppe des Lord Chamberlain treu geblieben zu sein. Diese Gesellschaft war eine der besten und angesehensten. Die Truppe des Lord Chamberlain erbaute sich den Globus in Southwarf an der Themse, und gab seitdem regelmäßig abwechselnd im Sommer hier, und des Winters in Blacksriars ihre Vorstellungen. In einem von diesen beidenscheatern sind daher ohne Zweisel Shakspeare's größte und beste Dramen, die er auf der Höhe seines Lebens und Ruhmes dichtete, aufgeführt worden. Mit Chamberlains Truppe fonnte nur allenfalls die Truppe des Lord Admirals die seit 1594 unter der Leitung Henslows und seines Schwiegerschnes, des ausgezeichneten Schauspielers Alleyn stand, wetteisern.

Doch ein weit ichlimmerer Rebenbuhler für den Globus war das Theater der Kavellfnaben der Königin (Children of her Majesty's Revels), die auf mehreren Bühnen, voraugsweise aber in White-Friars und Blad-Friars, mahr= scheinlich bloß des Winters spielten. Diese waren die fleinen Restlinge," auf welche Shaffveare im Samlet fo loszieht; fie wurden Mode, und dazu fam, daß fogar unter ihnen Talente wie Nathanael Field, John Unterwood und Andere emporblühten. Im Allgemeinen hatte fich fcon feit einiger Zeit eine gewiffe Opposition gegen das Volkstheater gebildet, die jum Theil aus talentvollen Dichtern wie Gid= nen, Spenfer, Sarven, Sam. Daniel und andern gleich begabten Männern beftand. Diefe Partei hatte fich als das höchste Ziel der Kunft vorgefest, die Plastif und Classicitat der Alten nachzughmen, und trat Shaffvegre nach allen Araften feindfelig entgegen. Ihre Verfuche blieben anfangs fruchtlos, bis sich der fpäterhin so berühmte Ben Jonson (geb. 1574 + 1637) an ihre Spige stellte.

Ben Jonsons fritisches Auftreten bilbet einen Wendepunkt in Shakspeare's Leben. Man hätte kaum denken sollen, daß so ein großartiger Schulpedant wie Ben Jonson gegen das gewaltige Naturgenie eines Shakspeare mit der ganzen Rüftkammer und Armatur der alten Klassiker etwas hätte ausrichten können; und doch wurde das Genie von dem gelehrten Pedanten nach und nach aus dem Feld geschlagen. Es wird hier am Plahe sein, etwas Näheres über diesen Ben Jonson einzuschalten.

Ben Jonson fand an Shaffveare einen Kreund, der fich eifrigst bestrebte, fein Talent aufzumuntern. Jonfons erftes Stud (Jedermann in feiner Laune, Every man in his humour) wurde durch Chaffpeare's Fürsprache auf die Buhne gebracht, an Jonfons Sejanus legte Shaffpeare fogar felbft Sand an, und übernahm in den beiden Studen eine hauptrolle. Doch Shaffpeare's Gefälligfeit wurde von Jonson schlecht vergol= ten. Bald überhob fich Jonfon gegen Chaffveare mit feiner Schulgelehrfamfeit, in welcher er auch wirflich einen Vorzug vor ihm hatte. Freilich fonnte sich Sonson mit aller dieser feiner Gelehrfamfeit nicht den Beifall und die Dovularität erwerben, deren fich Chaffveare erfreute. Jonson hatte allerdings einen durchdringenden Berftand; aber wo faßte oder stürzte jemals der Verstand einen Dichter? Gin Dichter foll feinen ordinären Verstand haben; er foll verrückt fein, und Anafreons Motto führen: δέλω, δέλω μανηναι. Bas will denn ein fo ausgetrochneter Ben Jonfon mit fei= nem Mensa und Tonto gegen einen Lear und Samlet von Shaffpeare? Da fallen mir noch ein paar Andere ein. Auch der edle Voltaire gefiel fich darin, Chaffpeare's tra: gifchen Schwung mit dem Wiehern eines Pferdes, oder bem Bloden eines abgestochenen Kalbes ju vergleichen, und die

allgemeine deutsche Bibliothek gesiel sich darin, Goethe alles poetische Talent abzusprechen, so wie die Edinburgh Mevie-wers dem Lord Byron unter die Nase rieben, daß er zu allem Andern mehr Talent habe, als zur Poesse, und daß er kein Dichter sei. Das sind nun eben so Ansichten vertrockneter Prosesson, die von Poesse keinen Begriff haben, ob sie gleich über Aesthetik sehr schone Collegia lesen.

Doch wieder zu unferm Ben Jonson. Der Mann war in der That fein unrechter Mann. Er hatte fein Griechisch und Lateinisch gelernt, und diese Sprachen haben den Teufel im Leibe. Jonfon war ein fritischer Dichter, à la Leffing: - nur weniger Gefühl und Phantafie. Er fuchte fich deut= lich darüber Rechenschaft abzulegen, was er jedesmal geleiftet habe. Es gelang ihm daher am Beften mit Verftan= dessachen, g. B. mit dem Charafter-Luftspiel. Er legte aber nichts in feine Werke binein, was fritische Bergliede= rungen nicht wieder hatten berausziehen fonnen. Wir haben in unferer Zeit einen abuliden Topus folder Leute, nur mit fast umgefehrten Modififationen. Ich meine nämlich jene modernen Kritifer, die feit etwa einem Jahrzehend bemuht waren, alle Berven unferer deutschen Voeffe der Reibe nach todtzuschlagen, um dann felbst als neue ganz andere Woeten au figuriren. Da war von einem völligen Umftura ber Runft die Rede; ja, man wollte fogar eigentlich gar feine Runft mehr; man schwor auf die verba des magistri Seine, welcher diftatorisch nach Göthe's Tod in die Welt hinein= fdrieb: "Die Kunftveriode ift vorüber." Bon dem

"Emollit mores, nec sinit cese feros;" follte also demnach feine Rede mehr fein; das eiserne Zeitalter sollte sein Scepter erheben, die Barbarei und die Bestialität sollten sich nun gar herrlich offenbaren. Aus des Dichters Heine's Munde klang das Ding zu parador, als daß man hätte daran glauben können. Aber stellsst Heine's

Unhänger und Nachahmer glaubten baran nicht; denn bald fehrten die Neuerer den Spieg um, und Laube fchrieb mattherzige Novellen à la Goethe und Tied, hinter benen er als bloker Nachabmer weit zurücklieb. Allerdings war unsere Produftivität ermattet und erschöpft; das gefunde Dublifum empfand einen Efel vor Clauren, Tromlis und allen den feichten Modemannern, die ihre Mera, Gott fei Dant! vollendet haben; diefe Ohnmacht der Produktions: fraft rief junge, übermuthige, fritische Rampfer bervor, welche zum Theil auf Produktion nicht einmal Anspruch machten. Mehrere davon befannten, daß fie blog Kraft fühlten, umaufturgen, nicht aber aufzubauen. Aber mas ift es nun, wenn ein Blücher einen Navoleon über den Saufen fturgt? Die angedeuteten fritischen Literatur-Generale hätten nur gar zu gern einen Literatur-Rapoleon an ihrer Spiße gehabt; aber kann man die Napoleons aus der Erde stampfen? Laube trat an, und es war nichts mit ibm; Gustow trat an, und es war etwas mit ihm, das fich doch wenigstens hören ließ. Lon Ginem, der die Goethes und Schillers über den Saufen wirft wie Schneemanner, von dem verlange ich mit Recht, daß er felbit ein noch gang anderer Kerl fein foll, als diefe großen Todten gewesen find. Den Gustow laffe ich mir gefallen. Gehr viel Berftand, und fehr viel Geift! In diefer Sinsicht fehlt der göttliche Funke nicht! Aber immer bleibt er eine Art von Leffing, ein umgefehrter Ben Johnson. Der Kritifer ift nun einmal fein Poet, und die Kritif macht feine Poefie, wie oft fie auch das Wort Poefie im Munde führt. Bei dem neuern Aritiker ist Alles "Poesse," und er hat doch felbst feine Poefie.

Doch um wieder auf unfere beiden Rivale, Jonfon und Shakspeare, zu kommen: es war Jonfons eigentliches Lebensziel, den Shakspeare zu frürzen, ob er es gleich ehrlich

meinte, und bloß seinen bornirten Kunstprinzipien folgte. Zwischen Jonson und Shakspeare war der große Unterschied: Shakspeare war ein Genie, und Jonson war keines. Und doch vermochte ein Nichtgenie das Genie zu stürzen, und förmlich in den Grund zu bohren. Dieses Faktum, oder Erscheinung, oder Unsinn, oder wie man's nennen will, gehört unter die Paradora, die man bezweiseln müßte, wenn sich auf das Wort "Publikum" das Wort "dumm" nicht reimte. Schlegel vergleicht sehr hübsch Jonsons Arbeiten sessen und zweckmäßig errichteten Gebäuden, vor denen aber das sesse schwerfällige Gerüste stehen geblieben ist, welches den leichten Ueberblick und den harmonischen Eindruck hindert.

Man hat von Jonson zwei tragische Versuche, feinen Sejanus und Catilina, beide fehr historisch durr und trocken, und außerdem eine große Anzahl Luftspiele und Masquen.

Aber seine Stücke sind zum größten Theil Predigten, in welchen er jede Gelegenheit benuft, oder sie bei den Haaren herbeizieht, um durch Hinweisung auf die alten Classifer, die er allerdings gut kannte, auf Shakspeare loszuhanen. Jonson mochte wohl bereits einige von Shakspeare's historischen Stücken im Auge haben, aber dennoch hatte er ihm die Kunst nicht abgelernt, zugleich der Geschichte treu zu bleiben, und doch dabei den Anforderungen der Poesse zu genügen, oder: die Historie vom prosaischen Boden abzulösen, und sie auf einen poetischen zu verpflanzen. Unter Jonsons Händen blieb der Stoff eben Geschichte, ohne Poesse zu werden.

Nach diesen Versuchen entsagte Jonson der tragischen Muse, und wandte sich dem Lustspiel, und besonders dem Charafter-Lustspiel zu, zu welchem er allerdings Talent hatte. Indeß fehlte ihm der leichte Scherz; auch hier wurde er dadurch, daß er die spätern römischen Satirifer ins Ange

faßte, zu gelehrt und schwerfällig. In seinen Stücken zeigte sich durchaus mehr Beobachtungsgeist als Phantasse. Auch in Betracht der Intrigue sind seine Stücke mangelhaft. Hier vergleicht ihn wieder Schlegel, dem ich hier folge, mit den allzugenauen Portraitmalern, die der Aehnlichkeit zu lieb jede Pockengrube und Sommersprosse mit in die Nachahmung aufnehmen zu müssen glauben. Defterd siel er daher in Berdacht, bestimmte Personen abkonterfeit zu haben, oder andern Theils warf man ihm wieder vor, seine Personen seien bloß personissirte Allgemeinbegriffe, die er an irgend einem Individuum unter einen hut gebracht habe.

Auch hier fomme ich wieder auf Ulrici gurud, der von ibm faat:

Ben Jonson war der Mann der neueren Zeit und Beiftedrichtung; er war jene Gine Salfte Chaffveare's, die in die Bufunft hineinragte, aber auf eminente Beife. Geine Sauvtstärke war feine großartige Ginfeitigkeit. Mit dem immensen Uebergewicht feiner Reflexion und Kritik warf er Alles nieder, schüttete aber bas Rind mit dem Bade aus. Er wollte vor Allem und von Allem fichere, bandgreifliche Gründe haben; er wollte überall wiffen, mas zu thun und gu laffen fei; - auf die Klarheit des reflektirenden Bewußtfeins fam ibm Alles an. Bon ber eigentlich funit= lerischen, numittelbar schaffenden Kraft der Phantaffe und des Gefühls befaß er faum den Keim. Darum war ibm jene zweite Seite der bichterischen Verfonlichkeit Chaffvea: re's, die, wie das gange Volkstheater, bem romantischen Mittelalter angehörte, fo gehäffig, unverständlich und ungultig. Man febe nur, wie er überall alle Refte des mittel= alterlichen Beiftes mit der fcharfften Lauge feines Biges übergießt, wie er den Glauben an Teufel, Damonen und Gespenster, das heren- und Zauberwesen, die Alchomie und das gange übernatürliche Wiffen, aber auch bas Mitterthum

mit seiner Kampflust und seinen Ehren: und Minnegesehen auch die schwärmerische Meligiosität und Sittenstrenge, wie sie in den Puritanern wieder austrat, die phantastische Liebe und Sentimentalität u. s. w. mit Spott und Hohn versolgt. Seinem realistischen Berstande, der von der tiessinnigen Symbolis des phantasiereichen, ahnungsvollen Mittelalters keinen Begriff hatte, war das Alles baarer Unsinn. Aber ganz im Charafter der neuern Zeit — auch das Bestehende, das Gegenwärtige und Moderne fand vor ihm feine Gnade, wenn es sich nicht vor seinem kritischen Nichterstuhle legitimiren konnte. Alles, was ihm unverständig, grundlos und verkehrt erschien, griff er mit schonungsloser Satire an. Aurz Jonsons ganze Thatigkeit war wesentlich negativ, in kritischer Opposition gegen die ganze Welt."

Es ift fonderbar, daß Ben Jonson und feine Unbanger, John Fletcher, Beaumont und Maffinger um 1616-20 einen völligen Gieg über Chaffpeare Davontrugen. Die neue Richtung diefer neuen Schule batte eigentlich feinen Vorzug, als daß fie neuer war. Nicht ihre ohnehin geringen poetifden Borguge: der dichterische Uebermuth eines Kletcher, die Rühnheit und Beweglichkeit feiner Entwurfe, feine icharfe Charafteriftit, feine oft überraschende Erfindung, die Clegang feiner Diftion, fein reicher Wis - oder die fort= reißende Rhetorif eines Maffinger, feine zuweilen wirklich tragische Energie - verschafften ihnen den Sica; benn Alles dieg hatte auch Chaffveare in vollem Maage; fondern gerade das Unpoetische ihrer Dichtungen, die entschiedenfte, überall fich hervordrängende Absichtlichkeit, das bestimmte Bewußtsein über ihre fünftlerifden Intentionen, das Stre= ben nach Effett, nach ungewöhnlichen Charafteren, feltfamen Situationen und überrafchenden Wendungen, die Schärfe der Mefferion und die Sucht durch Darfiellung allgemeiner Pringivien und Gentengen gu belehren, bas Kritifche und Satirische ihres Wihes, verbunden mit der schamlosesten Offenheit, mit der sie die Motive einer ganz gemeinen, materialistischen Denk- und Handlungsweise nicht nur zur Schau, sondern als vollkommen berechtigte Lebensweisheit darstellten; ferner das Vorherrschen des Intriguanten, das Uebertreiben der Charakteristif bis zur Karikatur und die Auslösung lebendiger Persönlichkeiten in abstrakte philosophische Begriffe, so daß statt des Tugendhaften die Tugend, statt des Lasterhaften das Laster dargestellt wird — gerade das entsprach dem neueren Zeitgeiste, und gewann ihnen den allgemeinen Beifall, während der Mangel an einer wahrhaft poetischen Weltanschauung und die Fehler in der Composition, die ihnen durchgängig zur Last fallen, vom Publisum, wie immer, überschen wurden."

Anfangs fonnte Ben Jonfon durchaus nicht durchdringen. Erft Kletcher, Beaumont und Maffinger vollendeten allmäh:

lig das, wozu er den Grund gelegt hatte.

Chaffpeare genoß damals eines hoben Rubms und Anfebens. Er war ein wohlhabender Mann geworden. Jahr 1597 faufte er fich Remplace, eins der beften Saufer in feiner Baterftadt. 1602 gablte er 320 Pfund für ein Grundbefisthum, das er feinen Gutern in Stratford hin-Bufugte; 1605 pachtete er für 440 Pfund die großen und fleinen Behnten in Stratford, und 1613 faufte er fich für 140 Pfund ein Saus in Blackfriars. Auch feine Ginnahmen als Theaterdichter und Theilhaber am Globus und Blade friars-Theater waren fur die damalige Beit nicht unbedentend. Für ein neues Stud wurden fruber gwifchen 5 und 10 Pfund, fpater zwifchen 12 und 25 Pfund oder auch die gange Einnahme einer Vorstellung bezahlt. Chaffpeare er= hielt allein vom Blackfriars : Theater 133 Pfund, Wenn man die Einnahme vom Globus ungefähr eben fo boch anfolägt, fo betrug Chaffpeare's fefte Ginnahme jährlich circa

300 Pfund. Und dabei fchenkte ihm der Graf Southampton noch 1000 Pfund.

Die gange Erörterung flingt etwas judifch, aber Geld regiert die Welt, und die Juden follen auch noch einmal die Welt regieren, nach alten Prophezeihungen, wozu es besonders in neuerer Zeit fehr den Anschein hat. Wenn die Juden erft fingen: "Ja, bas Gold ift nur Chimare," gleich: viel, mit welchen Gefühlen, fo ift der Sache nicht zu trauen. Die Juden haben fich der Literatur und Runft bemächtigt, und wir Chriffen muffen und vor ihnen ichamen. Mit welchem Monarchen möchte ein Nothschild tauschen? Er hat fie alle im Sad, scilicet im Geldfad. Genug, der Refrain ift: Geld regiert die Welt, und ein Banfier fann bintreten und fagen: Jeder ift ein Lump, der nicht wenigstens eine Million im Vermögen hat! Mancher muß freilich fein Befangbuch aufschlagen, z. B. ich, und beten: "Befiehl du deine Wege," aber dieses Lied ift mir mehr werth als Berge von Gold und Edelfteinen. "Eine feste Burg ift unfer Gott" ift auch recht hübsch. Ich hätte eigentlich hier Luft einen Choral zu spielen, was gar nicht fo leicht ift, als man denkt. Als ich einmal in Schulpforte Organist war -

Doch das sind tempi passati. Der Tertins Lange war ein guter Mann, und der grobe Ilgen war ein noch besserer. Aus dem dicken heitern Conrector konnte ich nicht herauskommen. Er zog die Schüler vor, die seine beiden hübschen Töchter poussirten. Ich hatte damals noch gar keinen Sinn für Liebe, weßwegen mir auch eine Dame, früher mit Schüler eng litt, sagte, daß mir der Sinn für das Schöne sehle. Ich sand aber damals eben nur das Schöne in Homer, Virgil, Horaz, Euripides u. s. w., und konnte mir noch gar keinen rechten Begriff von Frauenzimmern machen. Ich wußte nämlich noch gar nicht, was sie eigentelich wollten und sollten. Ich nahm mir vor, bis in mein

dreißigsies Jahr, wo ich heirathen wollte, — ledig oder vielmehr keusch zu bleiben; aber das dreißigste Jahr kam heran, und ich konnte nicht heirathen, und ergel — wie der Todtengräber sagt — nicht länger keusch bleiben. Doch hielt ich es in diesem Punkte mit dem Mäßigkeitsverein, der doch Manches für sich hat.

Aber wo find mir Shaffpeare und Ben Jonfon hinges fcmunden? — Meiner Pflicht eingedenk fahre ich fort.

Im Jahre 1593, wo der Graf Southampton etwa zwanzig Jahr alt war, widmete ihn Shaffpeare fein Gedicht: "Benus und Adonis." Diese Ausmerksamkeit des noch schückternen Dichters wurde von dem Grasen sehr freundlich aufgenommen, wie aus der Dedikation des Gedichts: "Der Raub der Lufretia," hervorgeht. Daß Southamptons Borliche für den Dichter auch späterhin fortgedauert habe, ist nicht zu bezweiseln.

Die Stücke Shakspeare's, die zwischen 1606 und 1614 entstanden sind, athmen einen schweren, tiesen, zuweilen bittern Ernst. Man sindet in ihnen eine gedrungenere und verwickeltere Composition, die Charaktere sind härter und schärfer gezeichnet; die Sprache strömt von Gedanken über, und springt daher zuweilen ab, und wird fastsgebrochen— sie wechselt wie Donner mit Blig — der Big ist inhaltvoller, tiessinniger und oft wahrhaft erhaben; die ganze Weltanschauung ist von dem Schwermuthsgesühl des unvermeidlichen Unterganges alles Großen und Herrlichen, von dem herben Bewußtsein der surchtbaren Gewalt der Sünde in der menschlichen Natur durchtrungen.

Bei ernsten Lebensansichten murde Shakspeare nachgerade das wifte Treiben in der Hauptstadt zum Efel; auch mochte es ihn verstimmen, daß die doch pedantische Partei des Ben Jonson über das Genie den Sieg davon trug, dessen er sich bewußt war. Sein früherer, keder Uebermuth

milderte fich jest, und neigte fich ber Lebensreife gu. Er empfand den Bunfch, den Rest seiner Tage in Rube und Burückgezogenheit zu verleben. Defhalb verließ er um 1613-14 London, und wandte fich in feine Baterstadt Stratford am Avon, mit welcher er durch jährliche Besuche in fortwährender Berbindung geblieben war. Dag er ichon früher mit biefem Gedanken umgegangen, bewiefen feine Unfäufe von Grundeigenthum in Stratford. Er bezog feine Befigung New : Place, wo er einige Sabre in ländlicher Muße lebte, und einige Jugendwerke, als z. B. Combeline und Coriolan der Vollendung näher brachte. Ein Maulbeerbaum, den er dort, der Sage nach, mit eigner Sand pflanzte, überlebte ihn beinah anderthalb Jahrhunderte. Erft in der zweiten Galfte des 18. Jahrhunderts als die Verehrung Chaffpeare's aufs Sochfte flieg, wurde diefer Baum von dem durch die vielen Besuche der Fremden beläftigten Geiftlichen Francis Gaftrell umgehauen, und das Solz an einem Uhrmacher verfauft, der daraus fleines Biergerath jum Undenfen an Shaffpeare verfertigte.

Um 25. März des Jahres 1616 machte Shaffpeare noch in voller, fräftiger Gefundheit fein Testament, welches noch vorhanden ist, und in dem er seine älteste Tochter Susanne zur Universalerbin einseste, der jüngern Judith, ein Legat hinterließ, seiner Frau aber nur sein bestes Bett nach dem besten nehst Geräth vermachte.

Shafspeare starb am 23. April 1616. Zwei Lage spater (am 25.) wurde er unter der Nordseite der Kanzel in der Stratsorder großen Kirche bestattet. Ein flacher Stein, der seine Leiche deckt, ertheilt Jedem Segen, der seines Grabes Ruhe ehrt, und Fluch Jedem, der sie stort. Du Inschrift lautete:

"Laß, Freund, um Jefu Billen, bu Den bier verschloffnen Ctaub'in Rub!

Beffegnet, mer vericont den Stein, Berflucht, wer ruhret mein Gebein."

Erst sieben Jahre später wurde ihm von einem unbefannten, aber nicht ungeschickten Künstler ein größeres Denkmal errichtet. Er erscheint da unter einem Bogen sißend; vor ihm ein Kissen, in der Nechten hat er eine Feder, die Linke ruht auf einer Papierrolle. Unmittelbar unter dem Kissen ist das lateinische Distichon eingegraben:

> "Judicio Pylium, genio Socratem, arte Maronem Terra tegit; populus moeret, Olympus habet,"

## und darunter auf einem Tafelchen in englischer Sprache:

"Steh, Wanderer; was gehft du so in haft? Lies, wenn du fannt, wen neidicher Tod zur Raft hier brachte! Shafipeare, ihn, dem frisch erquickt, Natur nachstarb, def Name schwer schmückt Sein Grab, als Prunt. Was er nur schrieb, beweift, Daß Kunft und Leben bienten seinem Geift."

Ein öffentliches Denkmal in der Westminsterabtei zu London erhielt er erst 125 Jahre nach seinem Tode. Sein Weib überlebte ihn sieben Jahre, und starb am 6. August 1623, 67 Jahr alt.

Noch ist eine Liebschaft Shafspeare's in Oxford zu erwähnen. Auf seinen Reisen von und nach Stratsord und London kehrte er oft in dem Gasthof zur Krone in Oxford ein. Die Wirthin war schön und geistreich, ihr Mann ein ernsthafter, verständiger Bürger von etwas melancholischem Temperament, der aber Schauspieler und Schauspieldichter und besonders Shafspeare liebte. Die häusigen Besuche des Dichters und die Reize der Wirthin, gaben wie Scottowe erzählt, zu Vermuthungen Anlaß, welchen solgende Anekdort Gestalt lieh. Der junge William Devenant, nacher Sit William war damals ein Schulknabe in der Stadt von erwösieben oder acht Jahren, und eben auch se für Shafspeare

eingenommen, daß, wenn er von feiner Ankunft hörte, er aus der Schule lief, um ihn zu fehen. Eines Tages fragte ihn ein alter Bürgersmann, wohin er denn fo rafch eile? Er antwortete, feinen Pathen Shakspeare zu fehen. "Das ift ein guter Junge," sagte der Andere; "nur hüte dich, Gottes Namen nicht unnuß zu führen." \*

Aus Shaffpeare's Sonetten ersieht man, daß es das Unglück des Verfassers war, vergeblich nach einer Schönen zu schmachten. Wenn das einem Poeten begegnet, so schnappt ihm gewöhnlich ein ganz frästiger prosaischer Kerl die Dirne vor der Nase weg. Denn die Frauenzimmer wollen von Mannern keine Poesse, sondern etwas ganz Anderes; genug sie sind, wie es dort heißt:

"Alle aus Ginem Puntte gu furiren."

Shaffpeare's Geliebte wandte ihre Neigung einem fehr fconen Jungling und vertrautem Freunde Shaffpeare's zu.

Doch kehren wir jest zu der Familie des Sängers zurück. Haumet, fein einziger Sohn, ftarb 1596 im zwölften Lebensjahre.

Judith, der Zwilling zu Haumet, verheirathete sich im Februar 1615 — 16, ihres Vaters Todesjahre, mit Thomas Querny, einem Weinhändler in Stratford. Ihre Kinder waren Shakspeare, der als Kind starb, und Nichard und Thomas, beide 1638 — 39 begraben; der Erstere im einundzwanzigsten, der Lehtere im neunzehnten Jahre seines Alters, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Ihre Mutter lebte bis Februar 1661 — 62, als sie das hohe Alter von 77 Jahren erreicht hatte.

Susanna, die Aelteste in des Dichters Familie, heirathete im Juni 1607 den Dr. John Hall, einen Arzt in Stratford, den sie um 14 Jahre überlebte.

<sup>&</sup>quot; Der Die liegt in god-father und ift unübertragbær.

Was Shaffpeare's Aenfere betrifft, so behanptet man, er sei ein hübscher, wohlgestalteter Mann gewesen. Da jedoch fein treues Vild von ihm vorhanden ist, so bleibt es der Phantasie überlassen, sich nach Belieben eins von ihm zu entwersen. Man hat zwar eine Menge Gemälbe, die alle für ächt gelten sollen; doch bei genauerer Prüsung verlieren sie so viel, daß nur wenige davon einer Beachtung werth erscheinen.

Mit den Porträts von großen Männern ists überhaupt eine eigene Sache. Man malt folche Leute gewöhnlich erst, wenn sie bereits halb oder gar ganz todt sind. Den Jüngling, den fräftigen Mann, bekommt man von den Malern nicht zu sehen. Ich fann mir nichts Schenflicheres denken, als den gestorbenen Napoleon mit geschlossenen Augen auf dem Todtenbette.

Um 1725 gab Simon einen Kopf in Mezzotinto, angeblich nach einem Originalfopfe Chaffpeare's von Zouft oder Soeft. Da jedoch das frühfte Gemälde von Shafespeare Zoufts in England von 1657 ift, so ist die Geschichte durch widersprechende Zeitangaben verfälscht.

Ein anderes Gemälde von Cornelius Jansen ist auch für einen Shafspeare ausgegeben worden. Nach einer Behauptung Horace Walpoles, daß Jansen England erst 1618 sah, hat man dem widersprochen. Aber ein auf einen Unachroinsmus gegründeter Einwurf kann gegen die Aechtheit des Gemäldes nicht erhoben werden.

Das Gemalde, das Lord Oxford besit, hat sich als Bild Jakob I. nicht Shakspeare's ausgewiesen; Pope's Ausgabe der Shakspeare'schen Werke wurde mit einem Stich darnach verziert.

Erft fieben Jahre nach Shaffpeare's Tode dachte man an eine Ausgabe feiner fämmtlichen bramatischen Werte, weil die Klugheit der Unternehmer, deren Vortheil hauptfäcklich in Sammlung handschriftlicher Schauspiele beftand, es für nöthig hielt, die Dramen ihrer Bühne nicht öffentlich befannt werden zu laffen.

Neber die vielen folgenden Ausgaben mußte man ein befonderes Werk schreiben, und es ware überhaupt in einem Leben Shaffpeare's noch Vieles zu erinnern; aber da "Kürze des Wiges Seele" ist, und diese Biographie mehr nur eine bloße Stizze sein soll, so breche ich hier ab à la Beethoven.

Und so schließt sich denn dieser Lebensabriß Shakspeare's, gleichwie der Mhein sich in Sand verliert, sehr trocken. Ueber so einen Mann ist eigentlich gar nichts zu sagen. Man lese seine Werke, und denke sich das Beste.

## Meber Shakspeare's Werke.

Das ist eigentlich nach dem Schluß des vorhergehenden Abschnitts eine contradictio in adjecto. Aber solcher Dinger sind genug im Leben vorhanden; warum soll ich mir hier nicht auch eine erlauben? Wer schon Alles kennt, dem ist freilich jedes Wort zu viel; aber kennt denn das Publikum den Shakspeare? There is the rub. Also eine Einleitung zum neuen Testament!

Tieck hat und schon seit vielen Jahren ein großes Werk über Shafspeare versprochen; aber es kommt nicht, und es ist mir fast so, als ob ich noch eher ein Ding der Art zusammen-bringen würde, bestehend aus Compilationen und eigenen Tollheiten. Ich stehe erschrecklich viel aus, wenn ich mit bloßen Daten und Jahrzahlen zu thun habe; zu solchen Geschichten gehören verständige Leute, deren Herz nie den Sturmmarsch — am allerwenigsten den der Liebe — geschlagen hat.

"D Liebe, du mächtige Göttin ber Welt, Der Alles, was lebet, zu Füßen nur fällt, Regentin bei Tage, Regentin bei Nacht" 2c.

Was mag aus der dänischen Gräfin geworden sein, die in Leipzig mit ihren sieben Sachen in einem großen Tuch von Hotel zu Hotel wanderte, und Tenseleien mit sich treiben ließ? Wahrscheinlich ist das alte geniale Weib todt, und ihr Humor lebt bloß noch im Munde der Nachwelt, die immer große und originelle Geister erst nach ihrem hinscheiden anerkennt.

Ich habe hier ein Aenigma hingeworfen; ift ja doch das Leben eines jeden Menschen ein Näthsel! Doch:

nllm aus bem rafchen Unlauf unfres Biges In einen mehr gefesten Ton gu fallen; "

Man sieht, wie fehr ich mich vor der nächstvorliegenden Aufgabe ftraube, von Chaffpeare's einzelnen Werfen ber Reihe nach eine gang furge fritische Ueberficht zu geben. Ich habe nämlich weit mehr Luft, Wälder zu durchirren, und Nachtigallen folgen zu boren, Frühlingsluft einzugth= men, und dabei fo wenig als möglich Wein gu trinfen. Reifen ift Leben, Mandern ift Geligfeit. Der Frühling schafft jedes Jahr einen neuen (Salzmanns?) himmel auf Erden. Ich freue mich schon auf die Gewitter, wo Gott wieder fichtbar und hörbar wird. Klopftock ift doch nicht gang zu verachten, wenn ihn auch ein Laube für einen mittelmäßigen Dichter erflärt, und mich für einen ftumperhaften Nachahmer. Laube hat freilich gewiß bei Klopftocks Frühlingsfeier nie eine Thrane vergoffen; er hat die Ode nie in freier Natur gelesen. Doch wo gerathe ich bin? Jest ohne alle weitere Präludien - obgleich die Organisten (ich war felbst feche Jahre lang einer in Schulpforta) - fich dabei vergeffen — ich murde es durch Zufall, weil sich mein Vor= ganger aus Liebe gur Amtmannstochter die Adern aufgefchnitten hatte, und ich dilettirend feit dem gten Sahre die Drael, wie feit dem 6ten Jahren Klavier fpielte alfo "en passant, mein Befter," jest feine weitere Praliminarien; in mediam rem!

Dem Shakspeare werden mit Sicherheit 37 Stücke fürs Theater zugeschrieben, und außerdem noch 10—12 fraglich, die wir hier einmal ein wenig durchgehen wollen. Ich werde mich vor Allem an den neueften deutschen grundlichften Forfder, hermann Ulrici in Salle, halten, der Ginen weit beffer, als Schlegel, Tieck, horn und wie die Andern weiter beifen, bei jedem Stud in den Centralpunft des Gangen verfett, weil er jedes Werk Chakfveare's mit vhilosophischem Tieffinn beberricht und durchdringt. Es rubt eine Maffe von Geist und Kenntnif in diesem mir bis bieber noch gang unbefannten Ulrici, dem ich von ganger Geele bas befte Schickfal zu feinen ferneren Beftrebungen muniche. Ich habe nicht die Beit, fein Werk in Blattern zu fritifi: ren; aber ich denke, wenn ich durch nur ercerptartige Servorhebung feiner Ideen hier bei einer Auflage von 10,000 Eremplaren, der baldigit eine neue folgt, auf ihn aufmertfam mache, und eine Idee von feiner Auffaffung des Chaffpeare gebe, fo fann bas ihm von Seiten eines mit ihm völlig Unbekannten weit lieber fein, als wenn charafterlofe Tageblätter eine Regenfion eines Berfes lieferten, das vielleicht der Regenfent gar nicht gelefen hatte.

Alfo jest zu Chaffpeare's Trauerspielen!

## 1. Romeo und Julia.

"Nomeo und Julia ist ein Gemälde der Liebe und ihrer beklagenswerthen Schickale in einer Welt, deren Atmosphäre zu rauh für diese zarteste Blüthe des menschlichen Daseins ist. Zwei für einander geschaffene Wesen werden sich beim ersten Erblicken Alles; jede Nücksicht verschwindet vor dem unwiderstehlichen Triebe, Eins im Andern zu leben; sie verbinden sich insgeheim unter widerstrebenden Verhältnissen, bloß auf den Schuß der unsichtbaren Mächte vertrauend; durch Schlag auf Schlag erfolgende seindselige Vorsfälle wird ihre heldenmüthige Treue in wenigen Tagen auf die Probe gestellt, bis sie, gewaltsam getrennt, durch einen

freiwilligen Tod, fich im Grabe, und jenfeit des Grabes wieder vereinigen."

So beginnt Schlegel über diefes Stud.

Ich meine, daß sich das Ganze um den Einen Punkt dreht: "Der wahren himmlischen Liebe steht die irdische Feindschaft gegenüber." Unsere reinsten, schönsten Reigunzen, unsere edelsten Bestrebungen, unsere höchsten Ideale, werden von der rohen, plumpen Mehgergewalt irdischer Berhältnisse förmlich hingeschlachtet; die Sehnsucht nach dem himmel führt zur hölle auf Erden; Bemitteltheit, Convention und Spekulation machen ihr Glück, und der edlere Geist von Phantasse und Gefühl steht schon bei seiner Geburt mit Einem Fuß im Grabe.

Man hatte nicht benken follen, daß Bellini mit feinen leichten Melodien nach einem Shakspeare an demselben Stoff noch etwas hatte ausrichten können. Aber der als Jüngling verstorbene Bellini studirte Tag und Nacht Beethoven, und hierin liegt die Lösung des Näthsels. Bellini's Farben sind im Ganzen die heitern Farben der Liebe, wie bei Shakspeare, aber sein Vorbild Beethoven leuchtet an den ernsten und traurigen Stellen durch — freilich sehr frei — an sklavische Nachahmung ist kein Gedanke. Beethovens Geist hat dem Bellini nur mitunter einmal des Nachts auf die Schulter geklopft und gesagt: "Mache es lieber nach deiner itatlienischen Art, mein Freund!"

Doch ich schweise hier sehr von Schlegel und Ulrici ab. Ulrici fagt: "Liebe und haß sind die beiden Pole, um die sich hier alle Leidenschaft dreht. Mitten aus der tödtlichen Feindschaft der Eltern geht die verzehrende Liebe der Kinder hervor; das, was dort im äußersten Grade haß und Bersachung ist, schlägt hier in seinen äußersten Gegensaß um; die Extreme begegnen sich nicht zufällig, sondern durch innere Nothwendigkeit: Sünde und Berbrechen der Eltern

rächt sich an den Kindern, und durch sie wiederum an den Eltern selbst. Denn das Vernichtende, was der haß hatte, aus dem die Liebe hervorging, bleibt troß des Widerspruchs auch bei der Liebe; Beide treffen ja in der Leidenschaft in Eins zusammen."

Ueber die Charaftere der Amme und Lorenzo's bemerkt Ulrici:

"Im Charafter der Amme liegt ein ftiller Vorwurf gegen Julia's Mutter, zugleich eine Sindentung auf jenen innigen organischen Busammenhang zwischen dem Einzelnen und feiner Umgebung. - Noch weniger fann ich in den Tadel einstimmen, als fei die pflichtwidrige nachgiebigfeit bes weifen Lorenzo gegen das Verlangen der beiden Lieben= ben ummotivirt, unnaturlich und charafterwidrig. denn Lorenzo's Weigerung etwas geandert oder gebeffert? Satte fie den übergetretenen Strom in fein Bett gurudweifen konnen? Burde nicht vielmehr die blinde Leidenschaft ber Liebenden fich widerrechtlich genommen haben, was ihr gefehlich verweigert worden? - Lorenzo ift gang im Beifte des fatholischen Clerus gezeichnet. Mit dem beschaulichen, finnenden Leben, das er führt, weiß er fehr wohl eine praftische Thätigkeit zu verbinden, wie seine Beschäftigung mit der Seilfunde zeigt. Er hat, wie die meiften fatholischen Beifiliden, eine Reigung, fich in das Spiel ber Weltbegebenheiten zu mischen; er fann dem Gedanken nicht wider= fteben, durch die Berbindung der beiden Liebenden vielleicht das große Werf ber Verföhnung der beiden freitenden Saufer au Stande zu bringen. In diefem Sinne geht er auf Domeo's Begehren ein; und nun, nachdem er einmal den erften Schritt gethan, muß er nothwendig auf dem eingeschlagenen Bege fortgeben; fein eignes Wohl fordert, daß er Julien ben Gebrauch jenes verzweifelten Mittels anempfehle."

Doch ich breche hier ab, wie Beethoven, auf den ich

täglich zurücksomme, ob ich gleich hier beinah gar nichts von ihm höre. Ich muß auch à la Tieck ein großes Werk über Shakspeare versprechen, das ich ganz gewiß vor ihm herausgeben werde. Dort ein Mehreres. Hier gibt es nichts als Trümmer und Fragmente, weil der ganze Abschnitt eben nichts weiter sein soll als ein Fragment.

#### 2. Othello.

Ich schreite an Ulrici's Hand, die ich drücke, weiter fort, und laffe ihn besfer reden, als ich es jest vermag: Ulrici sagt:

"Die schärfsten Gegensähe finden sich hier vereinigt; die großherzigste Offenheit und Geradheit des Sinnes, die vertrauungsvollste Liebe und Unschuld wird der nichtswürdigsten Schlauheit und Bosheit zum Opfer; heldenmuth und Seelenstärfe, edle Männlichkeit und welthistorische Thatkraft fallen durch blinde Leidenschaftlichkeit in das kleinlichste Gewebe niedriger List und gemeiner Nachsucht, gepaart mit einem teuslischen, in seiner schneidenden Sonsequenz wahrhaft furchtbaren Egoismus. Wenn auch Alle, die von der tragischen Katastrophe ergriffen werden, keinesweges frei von eigener Schuld sind, so erscheint doch bei den Meisten die Strafe ihrer Sünden zu hart, sast grausam; mit Entsehen erfüllt uns schon die äußere Todesart Desdemona's.

Und alle diese schreienden Distonanzen lösen sich nicht, für die unmittelbare Empfindung, (wie in Nomeo und Julia) in einen tröstenden, wohlklingenden Afford auf, sondern finden ihre Versöhnung erst mittelbar durch die tröstende, restettirende Betrachtung, durch die Zusammensassung aller einzelnen Momente in der Grundidee des Ganzen."

"Es ift hier nicht die glühende Morgenröthe der erften Jugendliebe, nicht die bräutliche Klamme des vollen, fehnenden

Jünglingsherzens; die Sonne hat sich vielmehr zu ihrer mittäglichen Höhe erhoben; es ist die eheliche Liebe, die Liebe des gereiften, in den Stürmen des Lebens geprüften Mannes, die innige Hingebung einer durchgebildeten, nicht vom eiteln Schimmer jugendlicher Schönheit und Liebens-würdigkeit, sondern von dem ächten Golde männlicher Kraft und Tugend unwiderstehlich angezogenen Weiblichkeit. Man kann sagen: die She selbst, sosern sie in einer solchen Liebe ihren Grund hat, sei der Gegenstand des Stücks."

Ulrici sagt weiter: "Es ist offenbar ein unglücklicher Gedanke Schlegels, den Franz horn und Andere nachsprechen, in Othello nur den Mohren erkennen zu wollen, dessen wilde, thierische Natur, durch milbere und edlere Sitten nur scheinbar gezähmt, vom Gifte der Eifersucht aufgeregt, alle erworbenen und angewöhnten Tugenden augenblicklich über den hausen werfe, und dem Wilden in ihm über den gesteteten Menschen die Oberhand gebe. Verhielte es sich wirtlich so, wo bliebe dann die tragische Bedeutung des Dramas?"

"Schlegel ließ sich zu diesem Mißgriff wohl nur verleiten, um den angeblichen Mißgriff Shakspeare's, daß er aus einem Mauren einen Mohren gemacht habe, zu rechtfertigen. Aber Shakspeare wußte wohl recht gut, daß ein Maure und ein Mohr zwei verschiedene Dinge sind."

"Der edle, hohe, helbenfräftige Othello fann erst in seiner sesten Sittlichkeit erschüttert werden, nachdem ihm teuslische List allen Glauben an Menschenwerth und Tugend gerandt hat. Wie rührend fordert er von Desdemona Neue und Buße, damit sie nicht der Verdammnis anheimfalle. Eisersucht, Zorn und Nache sind nur einzelne Momente, in denen die herrschenden Mächte seiner Seele, Liebe und Ehre, auf das Tiesste verlegt, und eben damit in den vernichtenden Kamps der Leidenschaft ausbrechend, sich äußern. Was er selbst im Angesicht des freiwilligen Todes erklärt: ", daß er

ein ehrenvoller Mörder fei, der nichts gethan hat aus haß, aus Ehre Alles,"" ift die lautere Wahrheit."

"Alles, was man falfchlich von Othello gefagt hat, gilt nur von seinem offenbaren Gegensaße, Jago. Jago ist der übertünchte, heuchlerische Bösewicht, die selbstsüchtige, halb thierische Natur, der seine Begierden und Leidenschaften nicht bewältigen kann, weil er nie einen Versuch dazu macht. Seine bloße Scheintugend betrügt leicht den offenen, arglossen Othello. Er leidet an gemeiner Sifersucht; denn er haßt Ohello, weil er ihn in dem selbstgemachten Verdachte hat, mit seiner Frau Seberuch getrieben zu haben. Ihm ist die Ehre, auch in ihrer bloß weltlichen Bedeutung, eine baare Albernheit; Ehre ist ihm Sins mit bloß äußerlicher Macht und Ansehn, gleichgültig, auf welche Art erworben. In diesem Sinne ist er auch ehrsüchtig; denn er versolgt Othello und Sassio, weil Lesterer von Jenem ihm vorgezogen worden."

Man muß das Ganze als ein Intriguentrauerspiel betrachten. Dadurch gewinnt dann auch erst das Tragische seine volle Bedeutung. Denn dann tritt das trössliche, beruhigende Element in ihm bestimmter hervor; dann zeigt und Othello's Leiden und Untergang, daß zwar Menschen-wiß und Menschentrug einen edeln, großen Charafter zu Fall bringen, ihm aber doch den innern Adel, die Seelengröße, die Hoffnung auf Gottes Gnade und Barmherzigseit, mit der Othello unter Thränen und Neue und Buße voll beilungsfräftigen Balfams stirbt, nicht rauben können.

#### 3. König Lear.

In König Lear tritt, wie in Nomeo und Julia und Othello, noch einmal die Liebe als Grundprincip des menschlichen Daseins auf. Aber es ist wieder eine andere, neue Manifestation dieser göttlichen Kraft; es ist die dritte und lette Hauptform, in welcher die Liebe unmittelbar thätig in die Bildung des menschlichen Daseins eingreift, in welcher sie als das nächste, natürliche Band des ewigen, großen Organismus der Menschheit, und damit als Basis und Grundebedingung aller geistigen und sittlichen Entwickelung sich offenbart. Wie es in Nomeo und Julia die bräutliche Hingebung und die phantastische Begeisterung der Jugendliebe, in Othello dagegen die männliche Stärfe und Külle der ehezlichen Zärtlichseit, Achtung und Treue, so ist es hier die Liebe der Eltern zu den Kindern, und die Ehrsurcht dieser gegen jene, welche als Kern und Mittelpunst der menschlichen Verhältnisse gesaßt wird, so ist hier der Familienverband in seiner tiesen, welthistorischen Bedeutung die Lebensstuse, auf welcher der Dichter innerhalb des tragischen Gebietes seinen Staudpunkt nimmt.

Wie Chaffpeare überall feinen Gegenstand bis auf den letten Grund zu erschöpfen weiß, so genügt es ihm auch bier nicht, die Grundidee der Tragodie bloß im Schickfal bes Ronigs und feiner Ramilie darzustellen. Er faßt denfelben Stoff noch von einer andern Seite; und wie der leiden= Schaftlichen, Alles mit fich fortreißenden Gluth Romeo's die eben fo unberechtigte profaifche Reigung des Grafen Paris, wie dem reinen und achten, und doch fo leicht zu untergra= benden Chebunde Othello's und Desdemona's die migaestal= tete Verbindung Jago's und Emiliens contraftirend gur Seite fieht, fo geht mit der Gefchichte Lear's und feiner Töchter die abuliche und doch abweichende Gefchichte Glofter's und feiner Cohne Sand in Sand. Der Dichter will uns zeigen, daß das sittliche Verderben niemals bloß einzeln hier oder dort Wurzel geschlagen, sondern daß es die edel= ften Familien, die als Repräfentanten aller übrigen gelten können, ergriffen, und alfo feinem Grunde und Reime nach ein allgemeines, auf der Gundhaftigfeit des gangen

Menschengeschlechtes beruhendes sei. Während an Lear jene leidenschaftliche, unwahre Zärtlichkeit sich rächt, ist Glosters Schickfal die Folge einer ungebüßten Jugendsünde, deren der Greis noch immer mit einer leichtfertigen Lust gedenkt; der Bastard Somund straft den leichtsünnigen und eben deßhalb im Alter leichtgläubigen Vater wegen seiner eignen Bastardgeburt. Dort tritt der offenen Thorheit des Vaters die offene Schandthat der Kinder, hier der geheimen Sünde die geheime, scheinheilige Bosheit entgegen. Dort bricht das Familienglück mit dem falschen, unsichern Fundamente, auf dem es überhaupt ruht, zusammen; hier wird es durch das nachhaltige Gift einer einzelnen Sünde, welches von Ansang an seine alleinige Stüße, wahre Lauterseit des Herzens, zerfressen hat, vernichtet.

Es war, wie ichon Schlegel richtig bemerkt hat, einer der größten Mißgriffe der Tragödie durch Wiederherstellung des alten Lear in seine weggeworfene Königswürde einen glücklichen Ausgang geben zu wollen. Allerdings leiden zwar die beiden Greise weit mehr, als sie durch ihr Thun verbrochen haben. Allein das Verhältniß zwischen der äusgern Strase und der innern Sünde ist ja in der That ein durchaus irrationales; es ist gar kein wahres Verhältniß da, sondern wird mehr oder minder nur von den Menschen willfürlich gemacht; das zeigt uns täglich das Leben und die Geschichte, das will uns der Dichter hier, wie in andern Tragödien zeigen.

Daß derfelbe schlechte Boden auch eine gute, gefunde Pflanze trägt, ift nur Beweis von der sittlichen Freiheit des Menschen, die unabhängig von Zeit und Naum, von keinen Verhältnissen, keiner Abstammung und Umgebung bedingt ist. Dieß zeigt uns der Dichter einerseits an Cordelia und Edgar, anderseits an Kent, Albanien und dem Narren.

Aber Cordelia's Ermordung, scheint fie nicht wie der

Tod eines unschuldigen Opfers, wenn auch nicht unmotivirt, doch unbegründet, aller ideellen Nothwendigseit zu entbekren? Keineswegs. Bei näherer Betrachtung schwindet vielmehr auch dieser Zweisel, und was den Schein einer Unvollstommenheit trägt, wird zum hellen Glanze der Vollendung. Cordelia büft ihren Fehler, den sie beging, als sie, statt der Schwäche des greisen Vaters liebevoll nachzugeben, ihm mit unkindlichem Trohe entgegentrat, und seine allerdings thörichten Fragen mit einer gewissen härte und Schärfe beantwortete; der Fluch des Vaters lastet auf ihrem Haupte, und dessen vernichtende Folgen vermögen nicht wieder aufgehoben zu werden.

Ferner bedürfen noch Charafter und Schickfal des Narren und Lears Wahnsinn einer nähern Betrachtung. Nirgends hat Shakspeare das Komische in so enge, unmittelbare Nähe an das Tragische gerückt wie hier, und Keinem
ist, so wie ihm, das große Wagniß gelungen. Statt dadurch
die Wirfung des Tragischen nur einen Augenblick zu stören,
weiß er sie vielmehr eben dadurch wunderbar zu heben und
zu verstärken. In dem tiefsinnigen Humor des Narren
verbirgt sich die ganze Tiefe des Geistes, auf welcher die
tragische Weltanschauung überhaupt ruht; an diesem Humor
bricht sich gleichsam die tragische Kunstsorm selbst, um ihren
tiefen innersten Kern näher ans Licht zu stellen.

Die Tragodie zeigt, wie unmittelbar das Loos ganzer Bolfer und der Gang der Weltgeschichte selbst von der Sitzlichkeit oder Unsittlichkeit des Familienlebens abhängig ist; sie wird damit nicht nur in ihrem ideellen Inhalte, sondern auch äußerlich zum Spiegel der Weltgeschichte.

#### 4. Macbeth.

Macbeth ift vor allen Chaffpeare'ichen Tragodien mein Lieblingoftud. Das Gange ift fo flar, es geht fo im

Sturmschritt vorwärts, daß man sich gar nicht besinnen fann; es liegt so viel Kraft und Energie in dem Stück, der Macbeth und die Lady dauern Einen, troß dem, daß sie Bösewichter sind, und dazu das Hereinragen der Geisterwelt, dazu noch außerdem die entsehenden psychischen Juftände aus der Nachtseite der Naturwissenschaft — Alles vereint sich, den Mensichen ganz außer sich zu sehen. Und diese erschütternde moralische Wahrheit!

Der edle, heldenmüthige Macbeth läßt sich, wie Adam durch Eva, durch ein Weib zur Sünde verführen; er hat keinen andern Sporn als den Ehrgeiz (eine fonst rühmliche Triebseder) ihren Sinstüsterungen zu folgen. Aber eben diese sonst des Mannes und der männlichen Stärke so würdige Sigenschaft bringt ihn am Ende selbst unter das schwache Weib herab, so wie sein Weib, die sich der weiblichen Schwäche überhebend, ein Mann sein will, durch die furchtbarsten psychischen Abnormitäten um tausend Stusen gerade in den änßersten Abgrund weiblicher Ohnmacht hinzuntersinkt.

Wir sehen hier: das frästigste Laster hat feine Kraft, und ein böses Gewissen ist schlimmer, als tausend Speere und Lanzen. Ein böses Gewissen mordet alle, und selbst die heitersten Augenblicke des Lebens. Es ruft selbst bei Tanz und Gastmahl die höllischen Bilder hervor, mit denen es Amgang pflegt; es arbeitet im Träumen wie im Wachen ununterbrochen fort.

Aber man follte das Stud in keiner andern als in der Schiller'schen deutschen, oft getadelten Bearbeitung lesen, die ich auch aus Gründen, so weit als thunlich, beibehalten habe. Schiller verstand kein Englisch; doch seine Meisterarbeit brachte mich auf den Gedanken, daß der vielleicht den Shakspeare am besten übersehen könnte, der gar kein Englisch versteht. Schiller folgt fast von Wort zu Wort der

Profa des Wieland, und doch wird unter feiner hand Alles zu glühenden, von Flamme überfprühenden Verfen.

Da fommen nun Tertianer und sagen, daß Schiller den Shakspeare nicht treu überseht habe; und sie übersehen ihn treu, und das Ganze ist Dreck. Man erkennt den Shakspeare vor aller Treue gar nicht wieder.

Freund Ulrici \* fagt viel Schönes und Tiefgedachtes über den Macbeth; aber da die Sache hier im Sturm geht, und mein großes Werk über Shakspeare immer noch vor dem Tieckschen (an dem Neimer nicht anbeißen zu wollen den Anschein hat) großartig im Hintergrunde steht, so breche ich (auf Ulrici's treffliches Werk verweisend, und es allen Freunden Shakspeare's zum Ankauf dringend empfehlend,) hier ab, und wende mich zu Hamlet, über den ich fast bloß Ulrici reden lassen werde.

#### 5. Samlet.

hier muß ich vor Allem erft auf die classische Stelle in Goethe's Wilhelm Meister verweisen, die wohl Jeder kennt. Goethe fagt: "Die Zeit ist aus dem Gelenke; weh mir, daß ich geboren ward, sie wieder einzurichten!"

"In diefen Worten," fagt Ulrici, "dunkt mich, liegt ber Schluffel zu hamlets ganzem Betragen, und mir ift beutlich, daß Shaffpeare habe schildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ift."

Schlegel nennt die Tragöbie ein Gedankentrauersfpiel, durch anhaltendes und nie befriedigtes Nachsinnen über die menschlichen Schickfale, über die düstere Verworrenheit der Weltbegebenheiten eingegeben, und bestimmt, eben dieses Nachsinnen wieder in den Juschauern hervorzurusen. Er vergleicht sehr treffend dieses räthselhafte Werk jenen

<sup>. 34</sup> fenne bloß Ulrici's Werf und feinen Ramen.

irrationalen Gleichungen, in denen immer ein Bruch von unbefannter Größe übrig bleibt, der sich auf feine Weife auflösen läßt.

Die Welt ift eben ans bem Gelenke, und was helfen da alle Bruche und Gleichungen.

hamlet kann vor allem Antrieb zum handeln nicht zum handeln kommen. Alle seine Ideen zum handeln krystallisten sich in bloße Sedanken. Sein Denken ist eigentlich ein handeln; jeder seiner Sedanken faßt tausend Thaten in sich; er braucht eigentlich die Thaten gar nicht zu thun; denn sie sind seit Jahrtausenden schon tausend= und abertausendmal geschehen; warum soll sich der Mensch des Gedankens einem Gedanken opfern, dem sich schon Millionen fruchtsloß geopfert haben?

Ulrici geht auf die divergirenden Anfichten Goethe's und Schlegels ein, und fpricht fich folgendermaßen aus:

"Neber den Charafter des Prinzen sind Beide uneinig. Goethe nennt ihn zart und edel, einen gebornen Fürsten, der nur zu regieren wünschte, damit das Gute ungehindert gut sein möchte, angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, geställig von Herzen, nicht ursprünglich traurig und nachdenklich, sondern nur durch die Verhältnisse dazu gezwungen, — kurz ein schönes, reines, edles, höchst moralisches Wesen, aber ohne die physische Stärke, die den Helden macht, zu Grunde gehend und einer Last, die er weder tragen noch abwersen kann, erliegend, dem jede Pflicht heilig, diese aber zu schwer ist.

"Schlegel dagegen, unter Anerkennung großer Borzüge, wirft ihm doch Schwächlichkeit des Willens einen natürlichen Hang zur Lift und Verstellung, Mangel an Entschlossenheit bis zur Feigheit, eine gewise tückische Schadenfreude bei dem mehr zufälligen, als durch Verdienst bewirkten Untergang seiner Feinde, Zweiselsucht und Mangel an festem

Slauben vor. Goethe macht unbewußt einen mittelalterlichen Werther aus ihm; wie im Werther fo foll hier die fubjettive Schwäche im Rampf fteben mit den objektiven Mächten unglücklicher, dem Charafter des helden widerftrebender Verhältniffe; im Werther eine übergroße Rulle des Gefühls, hier die Last einer übergroßen That, auf ein Gefäß gelegt, das darunter gerbricht; hier wie dort Melancholie und Schwermuth über den verderbten, unheilvollen Buftand ber Welt. Schlegel dagegen fieht im Samlet einen Selden bes 19. Jahrhunderts, wo Absicht, Begierde und Leidenschaft binter schönen Worten und außerer Volitur fich verbirgt, wo Wille und That im Theorienmachen und fpefulirenden Denfen untergeht, wo Geschichte jum Geift ber Geschichte geworden ift. In beiden Unfichten fviegelt fich eben nur der Charafter ihrer Zeitalter ab. Ihnen aber fprechen Frang horn und alle übrigen, bedeutendere Kritifer, Deutsche wie Englander, unter diefer oder jener fleinen Modififation nach.

"Ich kann, fagt Ulrici, weder dem Einen, noch dem Andern völlig beistimmen. Hamlet, obwohl eine höchst edle Natur, ist doch weder das Goethe'sche Ideal, noch hat er, obwohl nicht ohne Schwäche, die Schlegel'schen Untugenden. Innächst ist er keinesweges ohne Muth und Energie; dieß zeigt sich in der Scene mit dem Geiste, wie bei dem Kampse mit Laertes im Grabe der Ophelia, und es ist keine Prahelerei, wenn er sagt: er achte sein Leben nicht eine Nadel werth. Nur sehlt ihm die rasche Entschlossenheit der Leidenschaft und des überströmenden Gesühls. Dieß ist indeß nicht Sprache des Willens, nicht Mangel an Thatkraft, sondern nur, weil er den Willen stets vom Gedanken geleitet wissen will, ist seine Thätigkeit langsam, sein Wille gebunden. Der Vorwurf einer natürlichen Neigung zu krummen Wegen erscheint ganz unbegründet, und ich weiß nicht,

woraus ihn Schlegel herleiten will. Denn jene Verheimlichung der Geistererscheinung, der angenommene Wahnwih und alle die Bedenklichkeiten gegen eine schnelle Ausführung seines Vorsahes haben in den Verhältnissen und der ganzen Lage der Sache überall ihren guten Grund."

So führt dieß Ulrici weiter aus. Doch unfer Plan und der Naum erlauben nicht, weitere tiefsinnige Bemerstungen Ulrici's über das Stück anzuführen. Wir können hier nur flüchtige. Resumees geben, und muffen alles Andere dem größern Werke vorbehalten.

#### 6. Titus Andronicus.

Ich muß mich von hier an wegen Mangel an Naum ganz furz fassen, und werde, meiner Vorbemerkung getren, über die noch solgenden Stücke fast bloße abgerissene Bemerkungen von Ulrici geben, den sich jeder Freund Shaffpeare's felbst kausen mag.

"Das Stück ift gräßlich im höchsten Grade. Schandthaten sind auf Schandthaten gehäuft; wenn man glaubt, den Gipfel der unnatürlichen Grausamkeit und Bosheit erreicht zu haben, zeigt uns plößlich die nächste Scene eine noch höhere Spiße. Die Charaktere sind nur in rohen, dicken Strichen und grellen Farben skizzirt; ja, ein Charakter wie der Mohr Aaron ist vielleicht völlig unwahr, weil er mehr einem Teusel, als einem Menschen gleicht. Freilich ist die Natur des menschlich Bösen am leichtesten zu verstehen und am schwersten zu verzeichnen. Die Aktion eilt ohne nähere Motivirung in starken Schritten vorwärts. Die Composition rundet sich nicht recht ab, obwohl die große Külle der Handlungen und Begebenheiten nicht ohne Kunst zusammengeordnet und in eine glückliche Uebersichtlichkeit (das klingt etwas goethisch) gebracht ist."

Das Drama ift reich an einzelnen fchonen, tieffinnigen Shatipeare's Berte. Suppl. III.

Gedanken und an tief ergreifenden, hochpoetischen Scenen. Selbst ohne historische Zeugnisse würden Einzelnheiten genügend beweisen, daß das Werk nur der jugendliche Versuch eines der größten Dichter aller Zeiten seine tonne.

### 7. Timon.

Wieder ein Lieblingöftnet von mir, bei dem ich weder nach Ulrici, noch Schlegel, noch Efchenburg, noch Franz Horn (wo bleibt diefer?) frage, fondern mich ausnahmsweise meinen eigenen Gebanken überlaffe.

Welch ein berrlicher Mann ift der Timon! Alles achtet, Alles ehrt, Alles liebt, Alles vergöttert ibn. Maler und Dichter belagern feine Schwelle, wetteifernd, ihm ihre gren: genlose Berehrung zu bezeigen. Alle Lords (der Ausdruck Lord muß bier nothwendig beibehalten werden), der Genat Athens, alle Literaten, Gourmands, ja felbft die Setaren der Stadt preifen die Gute des Mannes, ber "fein Gut im Salopp verraf't," wie ibm fein befter Freund in die Ohren fagt. Der Lord Timon ift viel zu gut; felbft ein Alcibiades fucht ihn in der Bufte auf; Suren und Gpißbuben wetteifern dort um des Mannes Gunft, der nichts als Wurzeln aus der Erde icharren will, und zu feiner Verhöhnung bort in demfelben Augenblide nur das verachtete Gold findet. Das Gold völlig zu verachten und mit Fußen gu treten ift einer der höchften Gipfel, wogu fich Giner aus ber gefunkenen Menschheit erheben fann. Timon konnte es. Aus feiner Liebe mußte fich ber Menschenhaß gebaren, und inverso ordine:

"Wer feinen Meniden lieben fann, ber fann auch feinen haffen."

Der Timon in feiner Einfachheit ohne alle Lichedgefchichten ist fast größer, als Lear; ich möchte ihn beinah für das beste Stück erklären, das Shakspeare geschrieben hat. Man lese nur einmal die Monologe, die Reden an seinen anders nüancirten Nebenbuhler Apemantus, der nie ein Lord war, man lese seine Reden an die Diebe, an die Huren, und an den Alcibiades, und wem sich da die Haare nicht zu Berge sträuben, der muß ein Glaffopf sein. Ich hätte noch sehr viel über diesen Timon zu sagen; aber das Alles wird, wenn Gott mir Leben und Gedeihen schenkt, in dem großen Werke geschehen. Da heißt es, wie der gute Cicero schreibt: "Serius, dummodo plenius."

# Shakspeare's Luftspiele.

Ulrici unterscheidet unter Shakspeare's Lustspielen zwei Hauptgattungen, findet aber bei ihm kein rein phantastisches, und kein reines Intriguenlustspiel; scheint mir jedoch darin zu weit zu gehen. Ohne Intrigue kein Lustspiel; felbst in Gozzi's und Naimunds phantastischsten und verworrensten Stücken fehlt die Intrigue nicht. Das vorherrschende intriguante oder phantastische Element muß doch wohl einen Eintheilungsgrund geben. Doch ohne Weiteres zu den Stücken selbst!

# 1. Was ihr wollt, oder: ber beilige Dreikonigsabend.

Ulrici meint, es sei Shakspeare's Absicht gewesen, dem Stude gar keine besondere Grundidee zu geben; die komische Weltanschauung selbst sollte seine Grundidee bilden. Er wollte und das Leben ganz so zeigen, wie es die komische Weltanschauung selbst auffaßt, als eine wunderbar verschlungene, sinnige Arabeste u. f. w. Der musikalischeträumerische Herzog, die mädchenhaft eigensinnige, schwer zu befriedigende und doch so leicht zu gewinnende, anmuthige Olivia, Autonio mit feiner phantasischen Freundschaft für Sebastian,

und Sebastian mit feiner rafchen, fraftigen Jünglingsnatur, die schalkhafte, anschlägige Maria und ihr geschiedter Helfershelfer Fabian — alle diese Charaktere sind in so leichten flüchtigen Umrissen hingeworfen, greisen so harmonisch in einander, daß sie eben nur so und nicht anders Träger eines so bunten, luftigen und duftigen, und doch so sinnreichen Gewebes sein konnten. Es ist gleichsam nur der Blüthenstand der Charaktere abgestreift.

#### 2. Wie es Euch gefällt.

"Wie es Euch gefällt" ist eigentlich keine ganz treffende Alebersehung des englischen: "As you like it." Lesteres ist eine Nedensart, die sich bester wiedergeben läßt mit unferm: "Wie's Ihnen beliebt." Es ist eine Formel der Höfelichkeit, mit welcher eben nicht viel gesagt und gemeint ist. Tieck meint, der Titel enthalte eine Beziehung auf Ben Johnsons Ausfälle gegen Shakspeare's leichte, anscheinend regellose Compositionen.

Im ganzen Stücke thut und läßt Jeder eben nur, "was ihm gefällt." Der Ardennerwald ist die Bühne, und mit seiner frischen und freien Waldluft, seinem heimlichen Halbedunkel zugleich die Staffage für die Verwirklichung einer solechen Lebensausicht.

## 3. Die Komödie ber Jrrungen.

Ift gewistermaßen ein Seitenstück zu dem vorigen. Das Ganze erscheint als die ergößlichste Satire auf das menschliche Erkenntniß: und Wahrnehmungsvermögen. Zwei Menschen, die sich zufällig sehr ähnlich sehen, genügen, um fast eine ganze Stadt in die tollste Verwirrung zu verseßen. Das Leben selbst ist wie ein großer, vielgeliederter Irrthum aufgefaßt. Die Frau verkennt ihren Mann, der herr seinen Diener und der Diener seinen herrn, die Schwägerin

ihren Schwager, der Freund den Freund, und zuleht gar ber Vater feinen Sohn. Der Stoff des Luftspiels ift der Stoff der Menächmen des Plautus, doch ganz umgearbeitet und mit neuen Verwickelungen bereichert.

#### 4. Das Wintermährchen.

hier herrscht die volle Macht des Bufalls und Wider= fpruchs; bier ift Alles der gemeinen alltäglichen Wirflichfeit entzogen. Un der Rufte Bohmens landen Schiffe; das delphische Orafel eriftirt noch zu Giulio Romano's Beit. Durch Bufall trifft der Tod bes Kronpringen mit dem Ausspruche des Orafels zusammen, und führt den todtenähnlichen Buftand der herzogin herbei. Das ausgesette Rind wird durch Bufall in demfelben Momente gerettet, wo der Edelmann, der es gebracht, von einem Baren gerriffen, das Schiff mit Mann und und Maus untergeht, fo daß feine Nachricht nach Sicilien kommen fann. Durch Jufall verirrt fich der junge Pring von Böhmen in die Ginode gu den Schafern, unter denen die Pringeffin lebt. Bulett beben gleiche Bufälligfeiten die ersten Aufälle wieder auf, führen alle handelnden Verfonen in Sicilien zusammen, und bringen Alles in gute Ordnung, zu einem glücklichen Ende.

#### 5. Der Commernachtstraum.

hier verweise ich auf Mendelsohn Bartholdy's Duverture dazu; wer diese recht oft hört und findirt, der braucht feinen weitern Commentar.

#### 6. Der Sturm.

Ift das ergänzende Seitenstück zum "Wintermahrchen" und "Sommernachtstraum." Während in letterem Geist und Leben mehr von Seiten der Empfindung und Phantasie, im Wintermährchen mehr von Seiten der Leidenschaft und

des Affektes dargestellt wird, erscheint es im Sturm mehr von Seiten des Willens und Handelns. Alles ift Albsicht und Gedanke; Alles gährt von Entschlüssen und Thaten. Aber weil das Ganze auf dem Boden der komischen Weltzanschauung steht, so erscheint der Entschluß nur vom Augenzblick geboren, der Wille ist willkürkich, eben so rasch zum Bösen bestimmt, wie zum Guten bekehrt; zur That kommt es gar nicht; sie wird ausgehoben von ihr entgegenstehenden höhern Mächten, und der Wille kehrt vom fruchtlosen Verzsuche in seine eigne Ohnmacht zurück.

Der Grundgedanke scheint: das menschliche Leben, ausgefaßt vornehmlich von Seiten des Willens und Handelns, aber innerhalb der komischen Weltanschauung, erscheint felbst wie ein Sturmwind.

## 7. Liebes Leid und Luft oder: Berlorne Liebesmuh.

Dieses schließt sich an: "Bas Ihr wollt" an. Das phantaftische Element herrscht vor. Willfür und Zusall, der ausgelassenste Wis, grillenhaste Einfälle, wunderliche, phantastische somische Charaktere und Situationen treiben ihr Instiges Spiel. Doch hat die Intrigue das llebergewicht. Die Grundidee liegt hier in dem Contraste zwischen der frischen Wirklicheit des Lebens und dem abgezogenen, trockenen, todten Etndium der Wissenschaft. Die höchste Lust und Blüthe des Daseins, aller Wis und alle Talente sind leerer Tand, ohne den Ernst und die Blüthe des denkenden Geistes; aber and Gelehrsamkeit und Wissenschaft sind baare Albernheit in ihrer Abstraktion vom wirklichen Leben. Das ist der bedeutungsvolle Gegensaß zwischen Frühling und Winter (Kukuf und Eule).

Das Ganze ift gewissermaßen nur ein heiteres Ballspiel bes Scherzes, ein Feuerregen von Antithesen und Wortspielen ein beständiger Wettsampf bes Wißes um den Mittelpunkt

des menschlichen Dafeins, amischen feinen beiden Ertremen, der Sinnlichkeit und Geiftigkeit.

#### 8. Die beiden Edlen von Berona.

Dieses Stück zeichnet sich durch einen leichten harmonischen Fluß der Diktion, durch eine besondere Frische und durch eine zwar nur ffizzenhafte, doch überall treffende Charakteristis der Personen aus. Doch war es ein Jugendstück Shakspeare's, das noch eine gewisse Unbehülslichkeit und Mangel an tieferer poetischer Durchbildung bemerken läßt.

Die Liebe ift hier als Basis und leitender Mittelpunkt des menschlichen Lebens aufgefaßt. Diese Basis in ihrer Unsicherheit, Haltlosisseit und Nichtigkeit darzustellen, ist Tendenz und Bedeutung das Ganzen. Sie zeigt sich nach verschiedenen Seiten in ihrer ganzen Schwäche und Hinfälligkeit; der Jusall, die Unbeständigkeit und Willfür der Liebenden führen die Verwicklung, Noth und Leiden herbei; Jusall, Unbeständigseit und Willfür bringen zulest Alles wieder ins rechte Gleis und zum glücklichen Ausgang — ein treues Abbild des gewöhnlichen menschlichen Lebens.

#### 9. Ende gut, Alles gut.

Swar eine ältere Arbeit Shaffpeare's, als die beiden Sdlen von Verona; doch hat die Sprache noch etwas Ungefügiges; die Vilder und Gleichnisse erscheinen öfters gesucht, die Wisworte gezwungen. Auch sieht das Stück in Vetress der Composition den meisten Lustspielen Shafspeare's nach. Die Liebe ist hier nicht so allgemein und selbstständig aufgesaßt, wie in den beiden Veronesen. Die Grundidee des Ganzen ruht hier vielmehr in dem wesentlichen Hauptmomente der Liebe, ihrer Freiheit, in welcher sie einerseits wählt, was die Verhältnisse versagen, anderseits das Schönste und Veste zurückweist, bloß, weil es ihr aufgezwungen wird.

#### 10. Biel Lärmen um Richts.

Das Interese dreht sich hier, wie in den meisten Lustspielen, um eine Liebesgeschichte. Doch ist eigentlich die Liebe selbst nicht der Gegenstand. Die Grundidee des Ganzen liegt vielmehr in der Auffassung des menschlichen Lebens von Seiten des in ihm selbst ruhenden Gegensaßes zwischen seiner objektiven Wirklichkeit und der subjektiven Auschauung davon, zwischen dem, was es wirklich ist, und dem, wie es in seinen Trägern, die es selbst leben und haben, erscheint. Der viele Lärmen um Nichts ist hier nicht bloß äußerlich gefaßt; es ist vielmehr die ganze innere Nichtigkeit des menschlichen Daseins gemeint, sosern es eben bloß in seinen irdischen Beziehungen und Verhältnissen ausgeht. Jeder Mensch stellt in seinem Leben viel Lärmen um Nichts dar, sobald er das in ihm verborgene Etwas durch Vernichtung des Nichts zu gewinnen weiß.

### 11. Die begahmte Widerspenftige.

Diefes Stück erscheint zugleich vollendet und unvollendet. Hält man sich bloß an die Hauptsache, an das Schauspiel im Schauspiele, wovon das Werk feinen Namen hat, so ist es freilich vollskändig ausgearbeitet und durchgeführt. Der Gingang dagegen, in welchem ein gemeiner Säuser von einem Lord zufällig gefunden, in seiner trunkenen Bewußtlosigkeit ausgehoben, und zum Scherz umgewandelt wird in einen reichen, mächtigen Lord, der nur an der siren Idee, ein gemeiner Kesselsstier zu sein, kranke — dieser Eingang erscheint wie ein müßiges Vorspiel, weil der angesponnene Scherz völlig auf der Seite liegen bleibt. Shakspeare hatte hier ein alt englisches Luskspiel im Auge, das Holberg weiter ausgesührt hat.

## 12. Der Raufmann von Benedia.

Ift gu popular, als daß man darüber viele Worte machen follte. Shylod erfcheint hier als bedauernswerthe, ganglich verfallene Ruine einer großen und bedeutungsvollen Vergangenheit, der glimmende Afdenhaufe eines verblichenen Glanzes, ber nicht mehr warmen und erhalten, wohl aber noch brennen und gerftoren fann; wir fonnen ihm unfer Mitleid eben fo wenig verfagen, als wir und des Abichens gegen feine Dent: und Sandlungsweise zu enthalten vermögen. hier ift der Sag: "Summum jus summa injuria," durchgeführt. Freilich follen Recht und Gefet das menich= liche Leben halten und befestigen. Aber fie find nicht die Bafis und der Mittelpunft. In folder Ginfeitigfeit gefaßt, löst fich das gange Leben dialeftisch in fich felbft auf; Recht wird gu Unrecht, und Unrecht gu Recht. Richt auf dem Mechte, fondern auf der göttlichen Gnade beruht das menfchliche Wefen und Leben. Offenbar ift das Stud, trop feiner tragifchen Elemente, doch eigentlich Komodie, ein Intriguen= Luftspiel im Shaffveare'ichen Stole, und auf ben Boden ber fomischen Weltanschauung gestellt. Den letten Aft bes Studs balt man für einen überfluffigen Appendir; doch ift er gerade nothwendig jur Abrundung des Gangen. Sier werden die etwa übriggebliebenen tragifchen Gindrude gange lich verwischt; in den beitern, anmuthigen Tändeleien ber Liebe lofen fich die fcroffen Gegenfate zwischen Recht und Unrecht fpielend auf.

# 13. Maas für Maas, oder Gleiches mit Gleichem.

Die menschliche Tugend und Sittlichkeit selbst, sofern sie in ihrer Einseitigkeit durch und für sich selbst etwas sein und bedeuten will, ist hier die Zielscheibe, auf welche die vis comica ihr Geschoß richtet. Tugend und Sittlichkeit sind allerdings die erste Basis des menschlichen Daseins. Aber

sie sind es nur durch und in Gott. Die bloß menschliche Tugend, die als menschliche für sich etwas gelten will, und sich eine Selbstständigseit anmaßt, diese fabrieirte Tugend ist nur eine schillernde Seisenblase, die beim ersten Windeshauch zerplaßt. Kein Meusch sollte den andern richten; denn keiner ist ohne Sünde. Wie er selbst Gnade hofft, so sollte er sie auch Andern gewähren; mit dem Maaße, mit dem er selbst genoesen zu werden wünscht, soll er auch Andere messen.

#### 14. Cymbeline.

Dieses wunderbare Drama ebenfalls zu den Komödien zu rechnen, mag sehr parador klingen; und doch ist es so, wenn man nur von dem Jerthum absieht, der die Komödie mit der Posse verwechselt. Man kann Cymbeline eine Schicksalssenödie nennen. In Cymbeline sind es die mannigfaltigsten Jutriguen, hervorgehend aus der sittlichen Schwäche und Verfehrtheit der handelnden Personen, welche zunächst überall Unheil und Leiden verbreiten, aber zulest, indem sie sich gegenseitig kreuzen und paralystren, wider Willen zu dem sühren, was sein soll und muß, weil es das Nechte und Gute ist. Man kann sagen, Shakspeare habe hier den Saß: "der Mensch sei nicht Herr seines Geschicks," zu poetischer Gestaltung bringen wollen. Shakspeare arbeitete dieses Stück in seinen lesten Lebensjahren völlig um.

## 15. Die luftigen Weiber von Windfor.

Das einzige unter Shaffpeare's Dramen, das feine Entstehung einer äußern Veranlassung verdankt. Die Könisgin Clifabeth wünschte nämlich den alten guten Sir Jon Faltass auch einmal verliebt zu sehen. Aber Falstaff und Liebe! — Shaffpeare machte es doch möglich, und lieferte an dem Stoff eins seiner besten Lustipiele. Daß ein solcher Charakter wie Falstaff nie wirklich verliebt sein kann, leuchtet ein.

Er mußte dabei zum Spott werden, um so mehr, als er bloß auf die Geldbeutel der beiden Frauen ausgeht, die ihn tüchtig prellen. Und doch, ob er gleich dem gemeinen Auge als der geschlagene Theil erscheinen mag, steht er gleichwohl über allen den andern Personen, die ihm an Wis und Geist das Wasser nicht reichen, siegerisch durch seinen Humor.

### 16. Troilus und Creffida.

Auch dieses Lustspiel hat, wie das vorher besprochene, satirische Tendenz. Denn es ist nicht bloß eine Satire auf das autise Mitterthum, sondern Shakspeare benuste hier das satirische Element zur Darstellung einer höhern, weltzgeschichtlichen Anschauung. Die Grundidee ist: den tiesen, durchgreisenden Gegensatz der Geistesz und Lebensbildung des Alterthums gegenüber dem neuen Lebensprinzip des Christenthums besonders von der sittlichen Seite her, innerhalb der komischen Weltanschauung zur Darstellung zu bringen.

Den homerischen Selben ist ihre poetische Idealität völlig abgestreift; ihre sittlichen Schwächen dagegen treten im grellsten Lichte hervor. Dabei wollte Chakspeare die poetische Würde Homers keinesweges ansechten. Wohl aber wollte er warnen vor jeder Ueberschähung und Einseitigkeit, welcher der Mensch sich so gern überläßt.

# Shakspeare's historische Dramen.

Beginnen wir mit den römischen Studen!

## 1. Coriolan.

Hier herricht der Kampf der beiden entgegengesesten Prinzipien der republikanischen Staatsform, des aristokratischen und demokratischen. Coriolan auf der einen, die Tribunen und das Volk auf der andern Seite sind die handelnden Hauptpersonen. Coriolan ist zwar keinesweges frei von Stolz und Ehrgeiz; dennoch will er zunächst überall nur das Wohl des Vaterlandes; ihm opsert er sich rücksichtslos in selbstmörderischer Tapferkeit, und selbst der Krieg, mit dem er es überzieht, soll es nur von der Schmach des Pöbelregismentes, dem es zu verfallen droht, befreien. Denn eben dieses Pöbelregiment ist in seinen Augen das größte Unglück. Er ist gleichsam lebendige Personissistion des aristokratischen Prinzips. Seine Verachtung des gemeinen Hausens ist eben so gründlich und überschwänglich, wie seine Liebe und Verehrung gegen wahre persönliche Würde und Größe. Dennoch geht er unter, und mit Necht. Daß er über den Vürger den Menschen so ganz vergessen hat, das ist seine schwere Sände.

### 2. Julius Cafar.

Man hat hier Einheit des Intereffe und der Componition vermißt; denn das Intereffe ist dreifach getheilt zwiichen Cafar, Brutus und Antonius. Doch im historischen Drama ist das Hauptinteresse das Faktum und deffen Bedeutung. Ein Gedanke spiegelt sich in Cafars Falle, in Brutus' und Cassius' Untergange, wie in Antonius' und Octavians Siege ab.

Was follen hier Worte? Das Drama ift eins der großartigsten und erschütternoften, das eristirt. Man lese und füble!

## 3. Antonius und Cleopatra.

Eine Fortsehung des Casar. Dort erscheint die alte Zeit im Kampse mit der neuen; hier treten die Elemente der letzteren in ihrer Sonderung hervor, und gerathen wieberum selbst feindlich an einauder. Alle gehen unter, ihr

Slanz erbleicht vor dem Glücksstern Octavians. Er, ihnen gegenüber ohne Araft und Tiefe des Geistes, selbst ohne Tapferkeit und Feldherrntugend, allein gestüht auf seine Klugheit und Mäßigung, und dennoch Aller Sieger! Warum? Weil die Geschichte seiner Zeit vor Allem Klugheit und Mäßigung erheischte. Wer weder Mäßigung, noch Besonnenheit, noch Consequenz hat, wer, wie Antonius, sich selbst nicht bezwingen kann, wer, wie Lepidus, mit dem Scepter in der Hand, weinberauscht und von den Erocodilen Aegyptens träumend, einschläft, oder, wie Pompejus mit einem Saße auf den Gipfel der Weltherrschaft zu springen gedenkt, der ist nicht berusen, in ihr großes Näderwerk einzugreisen, der verfällt dem Verderben.

Jest gu dem zweiten großen Cyflus der englischen Si-

## 1. König Johann.

Das Stud ift die Bafis des gangen Cyflus. Wie in Coriolan der antife Staat im Conflift erfcheint mit feiner Grundlage, dem Familienverbande und deffen Rechten, fo zeigt König Johann den Kampf zwischen dem driftlichen Staate und feiner Grundlage, ber Kirche. Diefer Rampf fpiegelt fich zunächst in Johanns Leben und Charafter felbst ab. Mit fich felbft uneins verfallt fein von Natur fchwacher Beift in völlige Charafterlofigfeit und Inconfequenz. vermag, wiewohl er zu Treubruch und Mord feine Buflucht nimmt, die "erborgte Majeftat" weder gegen die in Unspruch genommenen Nechte des Polfes und Adels, noch gegen die Einariffe Franfreichs und der Kirche zu behaupten. Geine Schwäche und fein Unrecht werden gum Motiv der innern Berwürfniß des Reichs, wie des immer wieder ausbrechen= den Kampfes nach außen. Allein nicht bloß der Staat, fon= dern auch die Kirche ift in ihrem innersten Kerne faul.

Die Politif ift unsittlich, felbstfüchtig, anmaßend; die Kirche will nur äußern Glanz, sie erniedrigt sich durch Ränte und Werstellung eben so tief, als die weltliche Macht. Auch hier faste der Dichter eine Menge in der wirklichen Geschichte auseinandersallender Umftände zu Einem Hauptzuge zusammen.

#### 2. Michard ber Zweite.

In vieler Beziehung ein Gegenstück zu Johann. Mährend Lehterer die angemaßte Königswürde durch schlechte Mittel zu behaupten sucht, verliert Nichard sein gutes Necht durch schlechten Gebrauch. Unter einem unföniglichen Könige muß auch das Land in Verderben und Zwietracht gerathen.

## 3 und 4. Heinrich der Vierte,

erfter und zweiter Theil.

Seinrich bes Vierten angemaßte Majeftat erinnert an bie "erborgte Majeftat" Konig Johanns. Dort ftand bem Könige ein von der Kirche, von Frankreich und englischen Großen geschüßter Aronvratendent gegenüber; Beinrich der Vierte bat nur gegen einzelne Barone feines eignen Reichs zu fämpfen. Richt nur, daß bier mit dem inneren Rechte auch das außere fehlt; die Anmagung heinrichs wird, nicht wie in Richard, von dem verletten Mechte, fondern von einer gleichen, völlig rechtlofen Anmagung feiner Gegner befänneft. So fteben fich bier Unrecht wider Unrecht, Anmagung wider Unmaßung ftreitend entgegen. Den Ausschlag fann alfo nur das Quantum der geiftigen und materiellen Macht geben. Darum fiegt Seinrichs Befähigung, die Ucberlegenheit feiner Alugheit und feiner und feines Cohnes Tapferfeit über die Unfähigkeit und Schwäche feiner Feinde. Seinrich ftirbt im vollen Befige feiner foniglichen Wurde und Gewalt.

Die Grundidee des Gangen machft in beiden Theilen in zwei großen Aeften auseinander. Beide gufammen bilden

eben das Ganze; aber jeder von beiden hat seinen besondern organischen Mittelpunkt. Während in König Johann die kirchliche Macht und ihr Verhältniß zur Staatsgewalt, in Richard II. die Vedeutung der königkichen Würde sich vorzugsweise geltend macht, tritt im ersten Theile Heinrichs IV. die Macht des Adels, das Wesen des Mitterthums in seiner historischen Grundlage, der persönlichen Tapferkeit, besonders hervor. Der Prinz konnte offenbar am Hose, in einer gedrückten, von des Königs Seelenstimmung und förmlichem Wesen beengten Umgebung sich nicht frei entsalten; diese schwüle Atmosphäre mußte ihm unerträglich werden; er suchte ein ungebundenes, bewegliches, von Wis und Geist gewürztes Leben, und das fand er in Falstass und seiner Genossen Gesellschaft.

Der zweite Theil zeigt im Gegensaß zum ersten Heinrichs Befähigung vornehmlich von Seiten seiner Staatsflugheit. Sine parodistische Tendenz in Vetress der Etnatschugheit. Gine parodistische Tendenz in Vetress der Etnatsgeschichte parodiren. Ueber Falstass etwas zu fagen, das würde zu weit sühren. Kein seit Ansang der Welt erschienenes Theaterstück hat eine humoristischere Figur aufzumeisen. Es war eine starte Verirrung des Prinzen, sich mit Falstass und Consorten in ein so nahes Verhältnis einzulassen. Dieses Verhältnis konnte nur gewaltsam zerrissen, das zudringliche Geschmeiß mußte gewaltsam abgeschüttelt, und um des übrigen Geschweiß mußte gewaltsam abgeschüttelt, und um des übrigen Geschweiß willen auch Falstass fortgesießen werden. Es wäre der größte historische Mißgriss gewesen, ihn durch sein in jeder Hinschip kommen zu lassen.

### 5. Seinrich ber Münfte.

König heinrich ber Fünfte ift in der englischen Geichichte Chaffpeare's Lieblingsheld; er foildert ihn mit allen

ritterlichen und königlichen Tugenden begabt. Doch hatte es eine gewisse Schwierigkeit, seinen Lebenslauf seit seiner Thronbesteigung auf die Bühne zu bringen. Die Eroberungen in Frankreich waren die einzige ausgezeichnete Begebenheit seiner Regierung, und der Krieg ist weit mehr ein epischer als ein dramatischer Gegenstand. Ein Krieg, ein großer Bölfer= und Nitterkampf ist der poetische Stoff, welcher vorzugsweise dem Epos zukommt. Ihn dramatisch zu behandeln ist daher äußerst schwierig. Daher hat auch Shakspeare den fünsten Akt mit entschieden vorwaltender Fronie behandelt.

## 6. Seinrich ber Gechste,

erfter, gmeiter und britter Theil.

Wir finden bier noch nicht die gange Reife des Dichters, wohl aber deffen gange Araft. Gorglos über ben icheinbaren Unzusammenhang des Gleichzeitigen, halt er fich wenig mit Vorbereiten und Entwickeln auf; alle Figuren treten rafch nach einander hervor, und fündigen fich nachdrücklich felbit fo an, wie man fie erfennen foll. Der erfte Theil enthält nur den Anfang der Parteiung der weißen und rothen Rofe; die wechfelnden Erfolge des Krieges in Frankreich erfüllen bauptfächlich die Buhne. Die Schukheldin ihres Baterlandes, Jeanne d'Arc, hat Chaffpeare als Englander parteiisch als here hingestellt; sie nimmt, obgleich anfangs rein und edel, zu höllischen Geistern ihre Buflucht, und geht schmäh= lich zu Grunde. Ihr gegenüber fteht Talbot, ein eiferner Rriegsmann, der um fo tiefer rührt, da man ihn im Augen= blide der Todesgefahr bloß um die Rettung feines Cohnes beforgt fieht, der eben unter feinen Angen die erften Baffenthaten verrichtet.

Im zweiten Theile stechen befonders hervor: Die Ermordung des biedern Protektors Gloster und ihre Folgen; der Tod des Cardinals Beaufort; der Abschied der Königin von ihrem Günftling Suffolk, und sein Tod durch wilde Seeräuber; dann der Aufruhr, den Hans Cade unter einem angenommenen Namen auf Anstiften des Herzogs von Yorkerregte.

Der bürgerliche Krieg hebt im zweiten Theile nur an; im dritten entfaltet er feine ganze verderbliche Buth. Das Gemälde wird immer dufterer, und scheint zulest mehr mit Blut, als mit Farben gemalt zu fein. Man sieht mit Schauder, wie Grimm den Grimm, Nache die Nache entzündet, und unter der Zereißung aller Bande der menschelichen Gesellschaft selbst edle Naturen sich zur Graufamkeit abhärten.

## 7. Richard ber Dritte.

In der Schilderung des Wefens der Tyrannei liegt die historische Bedeutung des ganzen Drama's, und mit der achthistorischen Auffassung derselben eint sich zugleich das Mechtpoetische der Grundidee. Das einzelne 3ch maßt fich die gange Macht des allgemeinen Beiftes und Lebens an; der einzelne Menfc will in feiner Befdranktheit die gange Mation, die Menschheit felbft, und die hochfte regierende Macht berfelben fein. Das ift der Ginn jenes Richard'ichen Borts: I am myself alone, wodurch fich der geborne Tp: rann ankundigt. Richard fennt fich felbft als Tyrannen: er weiß dieß, und er will es fein. Gein Charafter ift in den beiden legren Theilen Beinrichs des VI. fehr bestimmt angelegt; feine erften Reden laffen icon das Schlimmfte von ihm erwarten. Er lauert feitwarts wie eine fcmarze Gewitterwolfe am Sorizont, die allmählig naber ruct, und erft, wann fie über ben Sauptern ber Menichen ftebt, ben lange in fich gehegten Bunder der Bermuftung ausschüttet. Bemerkenswerth find die beiden Monologe Richards III. im

legten Theile heinrichs VI., infofern fie über Nichards Charafter tiefern Aufschluß geben.

Nichards Mißgestalt ist der äußere Ausdruck seiner innern Tücke, und zum Theil deren Wirkung. Er betrachtet
sie als eine gehässige Verwahrlosung der Natur, die ihn
berechtige, an der menschlichen Gesellschaft, wovon er dadurch
ausgeschlossen sei, Nache zu nehmen. Obwohl Nichard die
Schwärze seines Gemüths und seine höllische Sendung gar
wohl erkennt, so sucht er sich doch durch einen Trugschluß
vor sich selbst zu rechtsertigen: das Glück, geliebt zu werden, sei ihm versagt; was bleibe ihm übrig, als das Glück,
zu herrschen? Alles, was ihm entgegenstehe, müsse aus dem
Wege geräumt werden. Er schäft die Menschen gering,
weil er sich ihnen au List überlegen sühlt. In der Hencheli
bedient er sich vorzugsweise religiöser Formen, gleichsam
ans einem Gelüst, dasjenige im Dienst der Hölle zu entweihen, dessen Segnungen er innerlich abgeschworen hat.

## 8. Heinrich ber Achte.

Das Bild, das uns die Geschichte von diesem Fürsten ausbewahrt hat, gehört zu den sinstersten und widerstrebendsten, die wir überhaupt kennen, und ganz besonders muß er und Deutschen so erscheinen, da wir ihn durch unsern Luther kennen, dessen schrift gegen ihn deutlich genug spricht. Shakspeare hat den tyrannischen König so entlarvt, wie er wirklich war; hochmüthig und starrsinnig, wollüstig und geschiblos, ausschweisend in seinen Gunstbezeugungen, und rachssüchtig unter Vorwänden der Gerechtigkeit. Heinrich war nur ein mittelmäßiger Kopf, der oft bloßes Hinundherklügeln, das sich gewöhnlich mit einer Art von geistiger Erstarrung endigt, für reines Denken hielt, auswendig gelernte Phrasen scholastischer Metaphysik für lebendige Philosophie, und eine Menge von zerstreuten, mühsam zusammengerafften

Notizen für achte Gelehrsamfeit. Sein Buch gegen Luther fiel als unfruchtbar und gehaltlos auf. Er hielt beim Pabste um eine Belohnung für dieses Buch an, die nicht erfolgte.

Gleich befangen war er im Politischen, befonders Leuten wie Carl V. und Franz I. gegenüber. Später gerieth er in entschiedene Gemüthshärte, der die steise Pedanterie zur Seite stand. Luthers Schrift ist Shaffpeare schwerlich zu Gesicht gefommen. Alles, was Shaffpeare von Heinrich VIII. wußte, reducirt sich auf die mündliche Tradition, die gewiß zu seiner Zeit noch sehr lebendig war.

# Ein paar Worte über die Apokrypha.

Tied und mehrere andere neuere Kritifer schreiben Shakspeare noch circa 10—12 Stude zu, die in den gewöhn-lichen Ausgaben fehlen. Ich muß mich über diefelben ganz furz fassen.

#### 1. Pericles von Thrus.

Athmet ganz Shakspeare's Geist. Lielleicht ein Jugendwerk von ihm, das er später nochmals bearbeitete; oder er benutte einen ältern Dichter, worauf die Prologe der Afte hindenten. Das Werk ist reich an Schönheiten, und steht unbedingt dem Besten zur Seite, was Shakspeare geliefert hat. Schon Dryden erkannte es als ächt an.

#### 2. Der Londner verlorne Gohn.

Ein Lieblingsftud von Leffing, der es auf die deutsche Buhne bringen wollte.

## 3. Sir John Oldeastle.

Schließt sich an heinrich VIII. an. Der zweite Theil feblt. Tied erklärt das Stud für acht; Ulrici dagegen führt

schlagende Gründe gegen Tiecks Meinung an. Letterer findet zwar die Sprache fließend und angemessen, den Dialog lebendig und überall eine zwanglose Bewegung; aber doch vermißt er allen Schwung, allen Shaffpeare'schen Gedankenund Bilberreichthum, Gediegenheit, innere Fülle und historische Kürze und Energie. Dir wollen die Sache hier an ihren Ort gestellt sein lassen.

## 4. Der luftige Teufel von Edmonton.

Eine zwar geiftreich, doch nur flüchtig hingeworfene Sfizze. Ulrici meint, man könne das Stück für eine Jugendarbeit Shakfpeare's halten; doch erklärt er es für ein Produkt aus der Blüthe feiner poetischen Thätigkeit zu schlecht. Er findet es ganz im Geiste des henwood geschrieben. Schlegel entscheidet sich nicht.

#### 5. Lofrine.

Tied halt dieses Stück für eine Jugendarbeit Shaffpeare's. Er findet in demselben des Dichters Vorliebe für
das Vizarre und Sigantische und den Ton von dem rauhen
Pprrhus im Hamlet wieder. Ulrici hegt Zweisel. Er vermißt vor Allem den stürmischen Aufschwung, den man bei
dem jugendlichen Shakspeare voraussehen musse. Doch die
Jugendwerke selbst der größten Dichter hatten oft, troß einzelner Kraftstellen, etwas Mattes. Uebrigens steht auf dem
Titelblatte der ältesten Ausgabe W. S., womit so leicht kein
Anderer gemeinet sein kann.

#### 6. Leben und Tod des Thomas Cromwell.

Weniger bezweifelt Ulrici diefes Stückes Aechtheit, das auch Tieck unter den "vier Schauspielen Shakspeare's" überseßt hat. Die Einheit ist hier nur an die Einheit der Person geknüpft, deren Leben geschildert wird. Troß dem läßt

sich Shakspeare's feiner Sinn für organische Abrundung in so fern wiedererkennen, als doch dem Ganzen Eine, nur an sich schon zu allgemeine, mehr epische, als dramatische Lebensanschauung zu Grunde liegt: das Leben nämlich, gefaßt in seiner wogenden Bewegung, in der es bald zur Ebbe des Mißgeschicks und der Noth hinabsinkt, bald zur Fluth des höchsten Ansehns und Slanzes emporsteigt.

### 7. Das Tranerspiel in Yorkshire.

Ift ein bürgerliches Schaufpiel in Einem Aufzug, eine bramatisirte Mordgeschichte. Mit furchtbarer Gewalt und ohne alle Schonung stellt und der Dichter einen Mann dar, der sich von Scene zu Scene mehr und mehr der fündhaftesten Willfür hingibt, dadurch aber immer mehr seine wahre Freiheit einbüßt, bis er endlich gänzlich umnachtet, ein Stlav des Teufels wird. Das Stück macht feinen Anspruch auf den Namen eines historischen Gemäldes; es ist nur eben ein dramatisches Portrait, Genrebild, das einen einzelnen aus dem Leben gegriffenen Vorfall mit Wahrheit und Treue zur Anschauung bringen will.

#### 8. Merlin's Geburt.

Ein phantastisches Schauspiel. Tieck hat wahrscheinlich zu machen gesucht, daß Shakspeare in seinem reifern Alter einem andern Schauspieler und Dichter geholfen habe, um diese seltsame und reizende Composition hervorzubringen, die Tieck neben das Beste stellt, was in dieser Art bekannt geworden. Ulrici meint, daß Plan, Composition, Entwurf der Charaktere und alles Wesentliche von Nowley herrühre, und daß Shakspeare diesem zur Ausschrung nur geholsen habe. Aus der besondern Tresslichkeit des dritten und fünsten Aktes schließt Tieck, daß daran die Hand des Meisters gearbeitet habe.

#### 9. Eduard ber Dritte.

Diefes Stuck erkenne ich nach Plan, Composition und Sprache nicht nur für ausgemacht acht, fondern fogar für eins der fconften Chaffpeare'fden Dramen an. Das Ganze foll zeigen, wie das mabre heldenthum, der Sieg und alle herr= ichaft der Welt an die Serrichaft des Menichen über fic felbst gebunden ift. So aufgefaßt reiht sich das Drama unmittelbar an die große hiftorifche Tagodie an, die mit Richard II. beginnt. Ulrici fagt: "Wer foll diefe Scenen geschrieben haben, wenn nicht Shaffpeare? Sie find fo voll feines Geistes, sie berühren überall so entschieden die flang= reichften Saiten feines Gemuthes, fie find mit fo reiner Wahrheit recht aus dem Fleisch und Blut der menschlichen Ratur, aus dem innerften Mark der Geschichte und des Lebens herausgearbeitet, daß ich ohne Bedenken behaupte: Shaffveare mag in feinen fpatern Werken wohl manches Tiefere, Sinnigere und Gehaltreichere geschrieben haben; Schwingvolleres und Ergreifenderes bat er nie gedichtet."

#### 10. Arden von Feversham.

Tieck sagt über dieses Stück: "Je mehr man sich in dasselbe vertieft und es studirt, desto näher tritt die Ueberzeugung, daß es von keiner andern Feder, als der Shakspeare's herrühren könne." Ueberall finde man Ton und Sprache des Dichters wieder. Am meisten aber charakterister den großen Dichter jenes tiese moralische Gefühl, welches das Gemälde so tiessinnig und ernst beleuchte. Wie Schattengestalten liegen schon manche große Gedanken des Macbeth hier im Dunkeln, Anklänge ans Nichard dem Dritzten sind nicht selten, so wie auch einige Töne aus andern Gedichten des Meisters.

Ulrici ftimmt Tiedes Lobe des Studs im Allgemeinen bei. Rur findet er in Betreff fo mancher Mangel bei Tied

Verschweigungen. Die Sprache scheint ihm für Shakspeare zu langsam, breit und eintönig, oft auch zu gewählt, die Form zu schön für den magern Inhalt. Einige Charaktere nennt er gar zu blaß, zerstießend und verschwimmend; von andern glaubt er, daß sie hier und da geradezu aus der Nolle fallen. Endlich sagt er: "Mein Gefühl spricht gegen die Nechtheit des Stücks. Sollte es dennoch von Schakspeare herrühren, so müßte es eine seiner ersten Jugendarbeiten sein. Mann könnte es höchstens dem werdenden Shakspeare beilegen."

Auch mir erscheint es zu breit, zu weit ausgesponnen, zu schwankend und unsicher im Plan: doch bestimmen mich mande gewaltige dramatische Effekte von erschütternder Wirkung, es für einen Vorläufer von Macbeth und für ein ächt Shakspeare'sches Werk anzuerkennen.

### Nadywort zum dritten Supplementband.

Um Shaffpeare's Gedichte meisterhaft zu übersehen, dazu wurde der größte Virtuos feines Fachs vielleicht zehn Jahre brauchen. Und hätte er dann das Höchste geleistet, so wurde seine Arbeit am Ende für etwas ganz Ordinares erfannt werden. Denn es gibt über hundert englische Lyrifer, die den Lyrifer Shafspeare übertreffen. Seine Gedichte und Sonette sind zwar reich an einzelnen Schönheiten; doch herrscht meistens in ihnen der Verstand vor; ein Gedicht voll wahren, tiefen, innigen Gesühls, wo Sinem die Thränen in die Augen treten, ist darunter faum zu finden. Shafspeare's Genie leuchtet zwar überall durch, aber mehr mit kalten Bligen; denn Shafspeare ist einmal von Grund aus mehr Dramatifer, als Lyrifer; sein Venus

und Adonis und sein Tarquinins und Lufreria find des tiessten Studiums werthe Meisterwerse; aber sie find eben mehr lprische Dramen. Selbst in den Sonetten, die dock anglprisch sein sollten, klugelt er mehr als er im Durchschnitt empfindet: und so sind seine Gedichte eigentlich mehr, und zwar vom höchten Interesse, insofern als sich in ihnen der große Dramatiser hier und da individueller ausspricht.

Bis in die halfte der Gedichte arbeitete ich ftreng; frater bielt ich en für, teme Sunde, besonders die beiden meifter-baften Uebersehnngen von Nichter und Negis mehr zu bemüßen. Das Leben ist furz und die Kunst ist lang. Ich babe zeht drei Jahre lang übersent; ich möchte gern auch wieder einmal dichten.

Bom Leben Shaffpeare's wurde zu Behuf dieser Ausgabe bloß ein kurzer Abriß verlangt. Ueber seine Werke sinder man bier bloße kurz gesaßte und abgerissene Stizzen, in denen ich mich besonders bestrebre, Ulrici's Meisterwerkuber Shakspeare hervorzuheben. Auf Schlegel, Tieck und Franz horn durchgehends weiter einzugehen, das verboten mir Plan und Raum. Bielleicht finder sich später eine ruhigere Lebensepoche, wo ich einmal mein größeres projektirtes Werk über Shakspeare schreiben kann.





In demfelben Berlage erfchien und fann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

### A. F. E. Langbein's

# sämmtliche Schriften.

Meue Auflage in fechzehn Bänden.

Feinftes Belinpapier und eleganter Drud.

Gefchmucht mit 130 komifden Scenen in Stahlflich, Subferiptionspreis pr. Band 1 fl. 12 fr. oder 18 gar.

### P. v. Spinoza's

# sämmtliche Werke.

Aus dem Lateinischen, fammt vollständiger Biographie

11013

Berthold Auerbach.

Fünf Bande. Betinpapier.

Mit Spinoga's Bilbuif in Stabiftich und einem Jacfimile.

Subscriptionspreis 6 fl. oder 3 Mthlr. 18 ggr.

omplete i 4 vol,

# Nachträge

311

# Shakspeare's Werken.

Heberfest

non

Ernft Ortlepp.

Rene Unflage in vier Banben.

#### Bierter Band

en thält :

Einleitung Geiftreiche Charaktere. Leidenschaftliche und phantastische Charaktere. Seelenvolle Charaktere. Sistorische Charaktere.

Sheible, Rieger & Sattler. 1843.



### Nachträge

311

# Shakspeare's Werken.

IV.



## Nachträge

311

# Shakspeare's Werken.

lleberfest

non

Ernft - Ortlepp.

Neue Auflage in vier Banden.

Bierter Band.

Stuttgart :

Scheible, Nieger & Sattler.

1843.

#### Inhalt:

| Einleitung      |         | ٠    |        | · •    |       |        | ** |     |    | Seite | 1   |
|-----------------|---------|------|--------|--------|-------|--------|----|-----|----|-------|-----|
| Beiftreiche Ch  | aratte  | re   |        |        |       |        |    |     |    | **    | 4:  |
| Leibenfchaftlid | he unt  | b ph | antaji | tifche | Chara | aftere |    | . * |    | 37    | 107 |
| Seelenvolle C   | harat   | tere |        | 4      |       |        |    |     | ٠, | 37    | 201 |
| historifde Ch   | arafter | re.  |        |        |       |        |    |     |    | n     | 281 |

### Shakspeare's

# weibliche Charaktere

von

Mrs. Jameson.

Uebersegt von

Ernft Ortlepp.

### Ginleitung.

Scene: ein Buchergimmer.

Medon und Alda.

Alda.

Alfo wollen Sie mich nicht anhören?

O doch, doch! Marum denn nicht? Und zwar mit aller Chrerbietung, die dem Manne zur Pflicht wird, wenn sich eine Dame über die Vorzüge ihres Geschlechts aussprechen vill.

"Der wird zum Mörder an der Mutter Ehre, Der ihren Ruhm zu morden fähig wäre. Wer Fraun beschimpst, und gegen das kann schreiben, Was seiner Feder heilig sollte bleiben, Der lohnt die Muttermilch mit fauler Dinte, Und ist zu zeihn der allergrößten Sünde. — Eu'r Ursprung, Fraun, ist edlerer Natur; Vom Mann entsprangt ihr — er von Erde nur, Des Staubes Sohn!"

Alda.

Bas wollen Sie bamit fagen?

Mebon.

"Ein Reim nur ist's, den ich einmal gehört;" eine Stelle aus einem alten Dichter, die sich meinem Gedächtniß einprägte, ich denke, von Nandolph.

Alda.

Ganz richtig gedacht, und sehr artig angeführt. Ich bin sowohl diesem Dichter, als auch Ihnen meinen Dank schuldig; doch wollen Sie mich jest anhören?

Medon.

In tieffter Demuth.

Alda.

O nicht doch! Wenn Sie diesen höflich spöttischen Ton nicht laffen, und mich einen Augenblick anhören wollen, so bin ich zu Ende. Ift es aber wohl schön, eine verbrauchte Klage wider mich zu führen, und nicht auf meine Vertheidigung zu achten?

Medon.

Run wohl, fo will ich ernsthaft fein.

Alda.

Thun Gie bas, und laffen Gie uns etwas Vernunftiger reden.

Medon.

Nun, fo fagen Sie mir denn: (als eine Frau von Ihren Geist wird Sie die Frage nicht verlegen) glauben Sie woh wirklich, daß Jemand dieses ihr kleines Werk lesen wird?

Alda.

36 fonnte antworten, daß es mir felbst einige Menat hindurch eine Quelle der Unterhaltung und des Interesse war

und daß ich infofern damit zufrieden bin; doch wer fdreibt Bucher, ohne die hoffnung, Lefer ju finden? Und auch ich hoffe auf einige. Mich machte anfangs ein bloker Sufall jur Schriftstellerin; aber weder jest, noch irgend jemals schrieb ich, um einer Mode des Tages zu huldigen, oder um des Gewinnes willen, wie dieß heutzutage fo oft ber Kall ift. Ich bachte nicht an Ruhm oder Geld; nur mein Inneres drang mich, diefes Buch abzufaffen. Ich fand meinen einzigen Lohn in den neuen pfpchologischen Ausichten, die mir bei der Arbeit davon aufgingen, in den angenehmen Bilbern, die es mir vor die Seele ftellte, und in der lebung und Erhöhung meiner geistigen Krafte. Truge ich fonft noch ein Lob davon, nun befto beffer! Dieg murde mich gu froben und dankbaren Empfindungen ftimmen. Aber ich fuche das nicht, und bin barauf gar nicht ausgegangen. Glauben Gie mir bas?

#### Medon.

Warum denn nicht? Ich glaube es Ihnen um fo mehr, als ich ein folches Bekenntniß nicht von Ihnen verlangte, und sich ein größerer Eigennuß viel zu fehr auf das Gewöhnliche berufen könnte, als daß er Gegenstand des Lorwurfs, oder nur der Nückhaltung fein könnte. Die aber konnten Sie sich nur — mit aller Achtung von Ihnen als Schriftskellerin, und vernünftig gesprochen — mit einem so abgenußten Gegenstand befassen?

Alda.

Wie meinen Sie das?

#### Medon.

Ich denke, Sie haben ein Buch geschrieben, in welchem Sie die Vorzüge Ihres Geschlechts vor dem unsern darzuthun

streben. Ich schließe dieß aus den Ueberschriften einiger Ihrer Kapitel. Sie handeln von Frauen, die man unter die Sterne versehen könnte; wenn man nur hier auf Erden Ihresgleichen fände.

#### Alda.

Sie mögen freilich den Damen von Ihrer Befanntschaft wenig ähneln. Doch daß ich eine Superiorität der Frauen behauptet, oder über Nechte geklügelt hätte — o da ist fein Gedanke daran! Wie könnten Sie mir eine solche Thorheit zutrauen? Das wäre gar nicht am Plaß. Wie follte man auch die beiden Geschlechter als wetteifernd darstellen, oder mit einander vergleichen?

#### Medon.

Ueber beide gibt es üble und gehäffige Urtheile.

#### Alda.

Oder fagen Sie, haben Sie jemals ein Frauenzimmer gefunden, welches nicht nach Herzensluft auf das ganze Männergeschlecht losgezogen hätte?

#### Medon.

Ich fonnte wie Voltaire erwidern: "Helas! ils pourreient bien avoir raison tous deux." Aber folgern Sie daraus, daß beide nichts tangen?

#### Alda.

Ich folgere daraus, daß weder Weltmanner, noch Weltsfrauen viel nuge find.

#### Medon.

Und Sie haben also ein Buch geschrieben, um fie beffer zu machen?

#### Alda.

Behute der himmel! Da ware ich ja für die nachste Irrenanstalt reif. Bon dieser Unmöglichkeit könnte sich ja die Sitelkeit und der Wahnsinn selbst nichts träumen lassen.

#### Medon.

Nun also rund heraus: was hat Ihr Buch für eine Tendeng?

#### Alda.

Ich wollte nur die verschiedenen Modififationen, deren der weibliche Charafter fähig ift, nebst ihren Urfachen und Ergebniffen einmal etwas naber beleuchten. Von jeher mar ich Freundin pfychologischer Beobachtung und des Nachdenfens. Sie wiffen, daß ich fur die erftere mehr Gelegenheit, und für das zweite mehr Muße hatte, als den Meiften zu Theil wird. Meine Betrachtungen, Gefühle, Gedanken, und felbft Leiden führten mich zu gewiffen Ansichten. Die Stellung ber Frauen, wie fie fich bentzutage in den focialen Berhältniffen berausstellt, scheint mir falsch in sich felbst und schimpflich für das Geschlecht. Denn die dermalige weibliche Erziehung beruht auf verkehrten Grundfagen, und führt nur dabin, die Maffe des Elends und Jrethums bei beiden Gefchlechtern ju erhöhen. Doch mage ich mir nicht an, diefe Ansichten in der Form von moralischen Versuchen oder Erziehungsschriften der Welt vor Augen zu ruden. Ich ziehe es vielmehr vor, einige Behauptungen mit Beifvielen zu erläutern, und meine Lefer felbst die Moral und Ruganwendung daraus gieben gu laffen.

#### Medon.

Aber warum griffen Sie dann Ihre Beifpiele nicht aus bem wirklichen Leben? Das hatten Sie ja doch leicht thun

fönnen. Sie sind ja feine bloße Juschauerin, feine bloße Schauspielerin auf der Weltbühne gewesen, sondern Sie haben hinter den Coulissen gestanden, und auch wohl gar geholfen, die Puppen für das Theater auszurüsten. Sie hätten uns eine Quintessenz Ihrer Erfahrung geben sollen, anstatt über Shakspeare zu träumen.

#### Alda.

Das wurde ich auch wohl gethan haben, wenn ich mich zu einer Satiriferin geboren fühlte. Aber eine folche kann niemals fein.

#### Medon.

Sie würden dann wenigstens mehr Lefer gewonnen haben. Ald a.

Das möchte fich denn doch noch fragen. Allerdings wird der schlechte Geschmack an Satire und Medisance nicht ausfterben, fo lange Rengier und Malice wefentliche Beftand: theile der menschlichen Natur bleiben; aber als Mode in der Literatur scheint es mir doch im Abnehmen - und jedenfalls bin ich für meine Perfon darin nicht stark genug. Lange Erfahrung in dem, was man Welt nennt, der Thor= heit, Doppelzungigkeit, Sohlheit und Gelbstsucht, auf die wir überall stoßen, erschüttert nur zu bald unfer jugendliches Butranen zu ben Menfchen. Das möchte noch fein, wenn es bloß zu der Kenntnif von Gut übel führte; und noch beffer, wenn es und die Täuschungen verachten, und uns den Freunden der Welt fern zu bleiben lehrte! Aber leider gerftort es unfern Glauben, verdunkelt unfern Ginn für die reine Wahrheit, Tugend und Glückfeligkeit, verwandelt das Leben in eine bloke Marrenspoffe, und noch dazu in eine recht alberne Narrensvoffe. Es macht und unempfindlich

gegen Schönheit, unglänbig an Herzensgute; es lehrt uns, unfer Ich allein als den Centralpunkt betrachten, um welchen sich alle Handlungen drehen, auf den sich Alles beziehen muß.

#### Medon.

Doch wenn dem nun einmal also ift, so muffen wir uns ja doch entweder mit diefen irdischen Raturen um denfelben Mittelpunkt drehen, oder und eine eigne Spähre aussuchen, und abseits wohnen.

#### Alda.

Meiner Meinung nach ift Keins von Beiden nothwendig. So lange wir noch jung find, und Leidenschaften, Kräfte und Gefühle in ihrer vollen Thätigfeit und eine innere Welt erschaffen, verstehen wir die Außenwelt gar nicht - in die= fer Lebensperiode, find wir geneigt, Alles von der beften Seite aufzufaffen. Go bald wir aber einmal aus und felbst beraustreten, und überall auf Dornen und Difteln treffen, die und das Berg durchstechen, und auf schone locende Früchte, die fich beim Koften in bittere Afche verwandeln, dann nen= nen wir die gange Welt eine bofe Welt. Endlich aber fommt eine ruhige Beit, wo Leute, die früher nur über die Ober= fläche schauten, in den Kern der Dinge eindringen; eine Beit, wo wir mit Uebel, Schmerz oder Gunde zugleich auch ein entgegensettes Gutes gewahren, das unfere Rachficht wect, oder die Urfache erkennen, die wir bemitleiden. Co geht es mir. Ich fann lächeln - ja, lachen, wenn ich Thor= beit, Citelfeit, Abgeschmacktheit, Riedrigkeit mit höhnischem Dit ausgestellt, und von Andern wieder in leichten, glanzenden Fiktionen abconterfeit fehe. Doch wenn ich in der Birtlichfeit auf Dinge diefer Art treffe, fo ftimmen fie mich mehr traurig, als luftig, und benehmen mir, wenn ich auch das Talent dazu hätte, doch alle Reigung, sie dem Spotte preiszugeben.

Medon.

Mofern Sie nicht etwa bamit beffern.

Alda.

Bessern? Zeigen Sie mir doch nur erst einmal irgend eine Menschenscele, die durch Satire wesentlich gebessert worden wäre! O nein, nein! Die menschliche Natur hat etwas in sich, das sich gegen alle Streiche verhärtet, und die Satire hat etwas in sich, was und gerade in unsern niedrigsten und schlechtesten Neigungen noch bestärft und ans feuert. Pove's Geständniß;

"Stolz bin ich ficherlich,

Daß Menschen Gott nicht fürchten, aber mich!" hat mich immer mit Schrecken und Mitleiden erfüllt.

Medon.

Vielleicht wegen feiner Wahrheit?

Alda.

Wegen seines Hochmuths; denn die Wahrheit ist, daß ein Laster nie das andere bestert. Pope könnte sich etwas einbilden auf die Furcht derer, die keinen Gott fürchteten, in denen die Eitelkeit stärker war, als das Gewissen; durch diese Furcht ist Keiner gebestert worden, und indem er seiner eignen Schwäche nachgab, besörderte er fremde Vösartigkeit. Solche Satiriser von Gewerbe erinnern mich immer an Shakspeare's unsel'ge, schnöde Sünde, die Sünde zu schelten. Einstmals las mir Barry Cornwall eins seiner Gedichte vor von einem wunderlichen flügelthiere, das menschliche Jüge hatte, und doch einen Menschen fraß, und um

zu trinken an einen Strom kam. Als es in demfelben fein Spiegelbild erblickte, und fah, wie es ein ihm gleiches Wesen verzehrt hatte, verging es vor Neue. So sollten Alle vergehen, welche sich aus fremden Sünden und Kümmerzuissen einen unfeligen Scherz machen, und, ihrer Menscheit eingedenk, dieselben Jüge in sich selbst wiedersindend, sollten sich vor Gram und Schmerz zur eignen Strafe selbst verzehren.

#### Medon.

Das ift eine alte, und nur zu treffende Allegorie.

Ich hege eine gewisse Apprehension gegen den Geist des Lächerlichen; ich verabschene ihn, und ich verachte ihn. Ich verabschene ihn, insosern er in direktem Widerspruche mit dem milden Geiste des Christenthums steht; ich fürchte ihn, weil wir sinden, daß er in jedem Stande der Gesellschaft, wo er Mode ward, und in Sitte und Literatur den Ton angab, immer das sittliche Verderben und den nahen Verfall der Gesellschaft bezeichnete; und ich verachte ihn, weil er die gewöhnliche Hülfsquelle seichter und gemeiner Gesinnung ist, und, auch in der stärksten Hand, bei den reinsten Absichten, ein kraftloses Mittel zum Guten bleibt. Der Geist der Satire, welcher den zwiesach gesegneten Geist der Nachsicht und Gnade verkehrt, ist mir zwiesach verslucht. Wehe denen, die ihm nachhängen! Weche denen, die sein Gegenstand sind!

#### Medon.

"Peut-être fallait-il, que la punition des imprudens et des faibles fut confiée à la malignité; car la pure vertu n'eût jamais été assez cruelle."

Alda.

Das ift eine Frauenanficht.

Medon.

War es allerdings; und es freut mich, Sie dabei erinnern zu können, daß eine Satiriferin eine Anomalie in der Literaturgeschichte sein würde, und zwar eine eben so große, als eine Schismatiserin im Gebiete der Kirchenhistorie. Doch worin liegt der Grund, daß wir gleichwohl so viele satirische Frauen in der Gesellschaft antressen?

#### Alda.

Nicht in unserer Natur sondern lediglich in dem Bustande der Gefellschaft, wo der alles verflachende Geift der Perfiflage so lange in der Mode war; in der verkehrten Erziehung welche ihn nährt; in den unbefriedigten, mußigen Reigun= gen, welche das Gemuth erbittern; in den migleiteten oder zerstörten Käbigkeiten, die es belasten und reizen, in völliger Untenntniß unferer felbst und des allgemeinen Loofes der Menschheit, wo rasche und verfeinerte Wahrnehmungen und viel oberflächliche Bildung einander begegnen; endlich in leichtsinnigen Gewöhnungen, welche ernstere Bedanken ju einer Laft, ernfte Gefühle, wenn unterdrückt, ju Gift gu Lächerlichkeit machen, wenn fie fich verrathen. Frauen find im Allgemeinen zu fehr zum Leiden und Dulden gebo: ren, haben zu viel Phantasie und Gefühl, und zu viel von bem, was einige Philosophen "beilige Scheu" nennen, um von Ratur fatirifch fein zu fonnen. 3ch habe nur Gin an Geift und Leib vorzüglich begabtes Weib gefannt, das fich durch eine fo fühne, als schonungslose Satire auszeich= nete, und dies Weib ift ein folches Gemisch von allem

Guten, was die Ratur verlieh, und von allem Schlechten, was die Gefellschaft lehren fann -

#### Medon.

So daß fie an den alten Drachen erinnert, der zwischen den Sonnenstrahlen des himmels und dem Schlamme der Erde erzeugt wurde.

#### Alda.

Das möchte ich eben nicht fagen; aber eher an die mächtige und schone Ree Melufine, auf welche der Simmel alle Reize und Talente ausgeschüttet hatte, die aber doch in gewiffen Stunden bagu verdammt war, eine Schlange gu fein. Doch jurud zu meiner Behauptung! Wenn wir Andere als Rarren und Thoren hinstellen, so machen wir sie dadurch weder weifer, noch glücklicher. Aber das Berg durch Bilder und Beispiele gutiger und edelmuthiger Neigungen versöhnen zeigen, wie die menschliche Seele durch Leiden geschult und vervollkommnet wird - darthun, wie viel mögliches Gute felbst in schlechten und verfehrten Dingen noch liegen fann - wie viel hoffnung denen noch übrig ift, welche verzweifeln wollen - wie viel Troft denen bleibt, welche eine berglofe Welt Andere und fich felbst verachten lehrte, und fo Schranken zu feben dem harten, falten, felbstfüchtigen, fpot= tenden und verflachenden Geiste des Tages — o daß dieß boch in meiner Macht fründe!

#### Medon.

Nach dem gleichen Prinzip behandelt man wohl auch die Wahnsinnigen anders, und wenn man früher dergleichen Unglückliche zu Stroh und Finsterniß, Schlägen und Zwangstade verdammte, führt man sie jest lieber in den Sonnensschein und auf grüne Felder hinaus, läßt sie in Gärten

unter Bogeln und Blumen luftwandeln, und fucht fie mit Mufit und freundlicher Unterhaltung zu befänftigen.

Alda.

Sie spotten über mich! Bielleicht verdien' ich es. Medon.

D nein; ich rede in vollem Ernste. Wenn ich auch ein wenig Scherz mit einwebe, so meine ich es doch ehrlich, und wünsche nichts mehr, als daß ich Ihnen beiftimmen könnte.

— Doch weiter: daß sie dieser Ansicht gemäß Ihre Beispiele nicht aus dem wirklichen Leben herausgreisen konnten, muß ich freilich zugeben. Aber warum denn nicht aus der Geschichte?

#### Alda.

So weit ich die Geschichte brauchen konnte, folgte ich ihr in ein paar neuen Produktionen, die gleiche Tendenz hatten. Und auch hier verlor ich fie nicht aus dem Auge; aber ich befand mich in einem Gebiet, wo sie zwar eine angenehme Begleiterin, doch feineswegs eine untrügliche Degweiserin fein möchte. Ohne Metapher: die Geschichte lehrt uns, daß fich Dieß oder Jenes ereignet habe; forschen wir aber nach Beweggrunden und Charafteren, fo ift ne die falfchefte, parteilichfte und unbefriedigendfte Beborde, an welche wir und wenden fonnen. Frauen erlangten Ruhm in der Geschichte nicht um defwillen, was sie an sich waren, fondern überhaupt nach Maakgabe des Unbeils, mas fie anrichteten. Run find aber zu meinem 3wed gerade die Frauen die tauglichften Charaftere, von welchen die Geschichte niemals borte, oder zu fprechen verschmabt. Ueber diejenigen, von welchen und viele verschiedene Gewährsmänner nach verschiedenen Unnichten berichtet haben, fonnen wir nicht

urtheilen; bei andern treffen wir auf schwer auszufüllende Lücken; daher Unverträgliches, das wir nicht zu vermitteln vermögen, obgleich es unstreitig zu vermitteln mare, wenn wir nur statt eines Theiles das Ganze fennten.

Medon.

Aber der Beweis — der Beweis!

Die Beispiele drängen sich mir in Menge auf; aber nehmen wir einmal das erfte beste! Erinnern Sie fich bes Portraits der herzogin von Longueville der heldin der Fronde. das wir erft geftern faben? Denfen Gie fich diefes fuhne, rankevolle, ruchlose, eitle, ehrgeizige, aufrührerische Weib - die mit einem Lächeln die Manner ju Rebellen machte, ober, wenn dieg nicht ausreichte - die Dame war nicht feruvulos, offenbar ohne Grundfage, wie ohne Scham nichts war ihr zu viel. Und denfen Gie fich nun diefelbe Fran, wie fie den tugendhaften Philosophen Arnauld, der angeflagt und verurtheilt war, beschübt, wie fie aus Grinden, welche ihre schlimmften Feinde nicht arg deuten fonnten, ihn in ihrem Sause verbirgt, vor ihren eignen Dienern - felbft fein Effen bereitet, für feine Sicherheit wacht, und ihn endlich rettet. Ihre Bartlichkeit, ihre Geduld, ihre Klugheit, ihr uneigennütiges Wohlwollen trotte nicht allein der Gefahr, (das ware wenig für ein Weib von ihrem Gelft) - fondern erduldete eine lange Probe, ertrug die Langeweile des nothgedrungenen Saushutens, ftete Bachfamfeit und alle die taufend täglichen kleinen Opfer, die einem eitlen, vergnugungefüchtigen, folgen und ungeduldigen Beibe zu ertragen hart gewesen sein muffen. Wenn nun Shakspeare den Charafter der Herzogin von Longueville gezeichnet hatte, fo würde er uns das Weib in beiden Lagen gezeigt haben; denn sie war gewiß dasselbe Wesen mit denselben Talenten, Affetten und Krästen; in der Geschichte dagegen sinden wir an ihr einerseits eine Furie der Zwietracht, ein Weib ohne Scheu und Erbarmen, und anderseits sehen wir in ihr einen gütigen Engel den liebenswürdigsten moralischen Charatter; und zwischen der Klust dieser Extreme ist keine Brücke, welche den Uebergang vermitteln könnte.

#### Medan.

Doch das find Widersprüche, denen wir auf jeder Pasgina der Geschichte begegnen, und die und schwindlich von Zweifel, oder frank an Glauben machen, und sich zu Disquisitionen für Moralisten und Philosophen eignen.

#### Alda.

Ich möchte eben nicht fagen, daß mir Moralisten und Philosophen von Profession aus der Verlegenheit sonderlich geholsen hätten. Aber bei Shakspeare sand ich das Räthsel der Geschichte gelöst. Bei ihm wird das Krumme gerad, das Ferne nah, das Unbegreisliche klar. Ich sand dort Alles, was ich suchte. Seine Charaktere verbinden die Geschichte mit dem wirklichen Leben; sie erscheinen als vollständige Individuen, deren Herzen und Seelen uns offen dargelegt werden: Alle können sie sehen, und darüber selbst urtheilen.

#### Medon.

Aber es werden nicht Alle auf gleiche Art urtheilen.

Allerdings nicht; doch eben darin liegt zum Theil ihr wunderbare Wahrheit. Wir hören Discuffionen über Shaf speare's Männer und Frauen von sehr entgegengefester Art Bald preift man sie, bald tadelt man sie, bald gefallen sie

bald miffallen fie, wie wirkliche menschliche Wesen; und wenn wir und felbst eine Meinung über sie bilden, so wirken unsere eigenen Charaktere, Geistesrichtungen, Vorurtheile, Gefühle, Triebsedern auf und ein, ganz so, wie es bei Beurtheilung unserer Verwandten oder Freunde der Fall zu sein pflegt.

#### Medon.

Dann können wir sie ebenso migverstehen und falsch be- urtheilen.

#### Alda.

Allerdings, wenn wir bloß diefelben unvollkommenen Mittel hätten, um sie zu studiren. Aber mit ihnen können wir anders versahren, als mit wirklichen Menschen; wir können den ganzen Charakter vor und, frei von allen Ansforderungen der Eigensucht und allen Verkleidungen der Sitte entfalten. Wir können mit Muße ihre Eindrücke auf und erforschen, analysiren, berichtigen, das Entstehen und den Fortgang ihrer verschiedenen Leidenschaften beachten — wir können haffen, lieben, billigen, verdammen, ohne Andere zu verleben, ohne und selbst wehe zu thun.

#### Medon.

In so fern könnten sie ja mit den vortrefflichen anatomischen Wachssiguren verglichen werden, welche Leute, die ohne Ekel und Abscheu ein wirkliches Eremplar nicht zerschneiden könnten, studiren, und woran sie das Geheimnis unseres Vaues und die gesammte innere Wirksamkeit unseres wunderdaren Lebensgetriebes kennen lernen können.

#### Alda.

Und das ift wohl der ficherfte und angenehmfte Beg, für und wenigftens. Aber feben Sie einmal — der dort

im Sonnenschein glißernde Regentropfen bietet mir eine andere Erläuterung. Wenn wir die Leidenschaft durch das Medium der Phantasie betrachten, so ist sie wie ein durch ein Prisma gehender Lichtstrahl; wir können ruhig und ungeblendet seine verschiedenen Tinten zersehen; betrachten wir sie dagegen in ihrer Wirklichkeit nach dem Urtheil unferer eigenen Gesähle und Erfahrungen, so scheint sie derfelbe Strahl, der sich durch jene Linse bricht; blendend, brennend und verzehrend, wohin er fällt.

#### Medon.

Ich gebe es zu, Ihre Erläuterung ist im höchsten Grade poetisch, aber nicht in gleichem Grade richtig. Doch fagen Sie mir, ist der Boden, den Sie gefaßt haben, auch groß, ist der Grund, den sie erwählt, auch stark genug, den sittlichen Bau, den Sie darauf aufführen wollen, zu tragen? Sie wissen, nach der gangbaren Vorstellung siehen Shakspeare's Frauen seinen Männern nach. Diese Behauptung wird immer wiederholt, und nur schwach widerlegt.

Aldu.

Vom Professor Nichardson?

Medon.

O der ist stedendurr und seine Widerlegung nicht einemal als logisches Probestück gelungen. Dazu begnügen sich derlei Kritiser nicht, diesen geringen Werth und Mangel an Neichthum zu behaupten; erst nehmen sie den Trugschluß an, dann folgern sie daraus. Sibber entschuldigt es damit, daß zu Shakspeare's Zeit alle Frauenrollen mit Knaben beseit worden seien — es erschienen keine Frauen auf der Bühne — und Mackenzie, der es besser hätte wissen sollen, sagt, Shakspeare sei in den Darstellungen der Liebe und

Bärtlichkeit nicht fo glüdlich gewefen, als in andern Leidenchaften, weil sich in der That fein hoher Genius nicht zum Bartsinn hätte herablassen können. — Abgeschmackt!

Alda.

Salten Gie ein! Ehe wir fcmaben, fo laffen Gie uns och erft ermagen! Wenn diefe Leute meinen, daß Chafpeare's Frauen an Kraft den Männern nachstehen, fo gebe th das fogleich ju; denn in Chaffveare fteben die mann= den und weiblichen Charaftere in demfelben Berhältniffe gu inander, wie in der Ratur und Gefellichaft - fie ragen icht etwa gleich fehr hervor, find nicht gleich fraftig e find burchaus untergeordnet. Michardson macht die Be= terfung, daß, wenn außere Situationen auf den Geift ein= irfen, und wenn Ginformigfeit des Benehmens oft durch ie Einformigfeit der Lage bedingt werde, fo muffe es eine rößere Verschiedenheit unter männlichen, als unter weib= ichen Charafteren geben. Und das ift fehr mahr. Man ehme nun noch bingu unfern beschränkten Wirkungsfreis, i welchem wir wenigere Erfahrungen machen fonnen, le gewohnte ftete Gelbithuth, welche die außern unterfchei: mden Driginalitäten des Charafters nicht mit ihren ichar= in Eden hervorspringen läßt. - Dann finden wir in ihakspeare die Natur wieder. Julie z. B. erscheint als der lei= uschaftlichfte weibliche Charafter; doch was ift ihre gange idenschaft, wenn man fie mit der vergleicht, welche Othello's eele erschüttert?

"Ein Tropfen Than nur auf dem Mortenblatt Dem fturmemporten Meere gegenüber."

Fassen Sie die um den Verlust ihres Sohnes rafende onstanze ich Auge — denken Sie an Lear, der über der Spatsveare's Werte. Suppl. IV.

Undankbarkeit feiner Töchter toll wird; das ift ja wie der Westwind, der die vor unsern Fenstern nickenden Espenwipfel beugt, gegen den Orkan der Tropenlander, der die Walder ent wurzelt und die Berge in ihren Grundsesten zittern macht Medon.

Wohl wahr; und Lady Macbeth mit all ihrem hochfliegen den Ehrgeiz, ihrer Berstandesfraft, ihrer Schlauheit, ihren Muth und ihrer Grausamseit — was ist sie in Vergleic mit Richard den Oritten?

#### Alda.

Ich will Ihnen fagen, was sie ist. — Sie ist ein Weil Stellen Sie Lady Macbeth in Vergleich mit Nichard der Dritten, und da werden Sie sogleich den Unterschied zw schen männlichem und weiblichem Ehrgeiz bemerken — wi wohl Beide auf das Ertrem hingetrieben sind, und al Schrausen des Gewissens mit Füßen treten. Nichard sa von sich selbst, daß er weder Mitleid noch Liebe, noch Furchabe; die Lady Macbeth ist für alle drei nicht unempfän lich. Sie lächeln? Doch das sieht noch zu beweisen. D Grund davon, daß Shakspeare's Frauen eine solche Macht aunsere Phantasse ausüben, liegt darin, daß sie immer d weiblichen Charakter beibehalten, was sie um so schrecklich macht, je glaublicher und verständlicher sie darum sind nicht wie ungeheure Karikaturen, auf die wir in der Chichte stoßen.

Medon.

In der Geschichte? — Das ift neu!

Ja, ich wiederhole es, in der Geschichte, wo gewifolirte Thatsachen und Handlungen ohne Beziehung e

Urfachen, Motive oder verbindende Gefühle erwähnt, wo Bemälde aufgestellt werden, von denen sich das besonnene Bemüth mit Etel abwendet, und das fühlende herz nur in bestimmtem, ich sehe hinzu, vernünstigem Unglanden sich verubigt. Ich sah vor Aurzem eines der schönsten Gemälde von Correggio, das die drei Furien darstellte, nicht als wierwärtige und misgestaltete heren, mit Arallen und Fackeln und Schlangenhaar, sondern als junge Frauengestalten mit conen, üppigen Formen und regelmäßigen Gesichtspügen und nur einer einzigen Schlange, welche die haarslechten vie eine Binde umwand — aber mit solchen Gesichtern, olch einem schenstlichen Ausdruck von Bosheit, List und Brausamseit, daß die Wirtung über alle Begriffe fürchterzich war. Leonardo da Vinci verfuhr nach demselben Kunstrinzip bei seiner Medusa:

"Wo weniger der Schrecken, als die Anmuth, In Stein verwandelt Jeden, der fie fcaut.

Der Schönheit melodieenreiche Tinten, Gemischt mit dem Berbrechen und dem Schmers, Bermenschlichen harmonisch den Gefang."

Und Shakfpeare, der die Wahrheit in ihrem vollen mfange verstand, bildete seine Unschauungen nach demselben drundsatz aus. Er sagt selbst: "Eigentliche Mißgestalt sein dem bösen Feinde nicht so widerlich, als an dem Weibe." deshalb ist er, mag er nun die in verkehrter Macht bezündete Vosheit schildern, wie in Lady Macbeth, oder die irch Schwäche bedingte, wie in Gertrud, Lady Anna oder ressida, immer um so furchtbarer eindringlich, weil wir as selbst als nicht frei von einer solchen Natur betrachten

können, vor welcher wir in ihrer Verderbniß gurudschandern und und entfegen.

#### Medon.

Erinnern Sie sich wohl, daß es einige Commentatoren Shakspeare's für eine Pflicht der Nitterlickeit hielten, ihre höchste Verachtung gegen die Scene zwischen Nichard und Anna, als die abschenlichste und unglaublichste Lästerung Ihres Geschlechts auszusprechen?

#### Alda.

Diefe Muhe hatten fie fparen fonnen. Laby Unna if juft eine von den Frauen, wie wir fie zu Dugenden ir den Salons der Welt wiederfinden; Gewohnheitspuppen Marrinnen des Gluds, ohne gerade einen befondern Sang gur Schlechtigfeit, aber auch ohne fefte Grundfage. Si handeln nicht nach Gemuth, Meinung oder Gewiffen, fon bern folgen lediglich den Gingebungen der Gitelfeit. Gi find gut, weil fie feine Versuchung finden, schlecht zu fein und doch fallen fie dem erften beften Unlag gum Bofen al Opfer. Bei Lady Unna fest und die Situation in Stat nen; noch nicht drei Monate Wittwe, indem fie des Gatte und Baters Ueberreften jum Grabe folgt, trifft, freit un gewinnt fie der Mörder jener Beiden. Sier war ein Richar oder der Teufel felbst nothig, um fie mit Erfolg in Be: fuchung zu führen. Aber in einem minder wichtigen Mi ment wurde es auch ein weniger schlauer und fühner De führer dahin gebracht haben. Bei Creffida findet fich ein andere Modififation der Gitelfeit; bier feben wir Schwad und Falfcheit mit grelleren Farben aufgetragen. Die We hat fo manche Lady Unna's und Creffida's, bei denen es d außere Politur verbirgt, die Bufall und Citelfeit aufrec

erhalten, und die Bufall und Gitelfeit falfch leiten, wie es nun eben trifft. Wenn wir in der Gefdichte von ichandlichen Beibern, mabren Schenfalen und Ungeheuern lefen, fo fonnen wir, wie der Pharifaer in der Schrift, und in un= fere fichere Tugend hüllen, und Gott danten, daß wir nicht find wie Andere; aber Chaffpeare's bofe Frauen find mit einer folden Wahrheit und Confequenz gezeichnet, daß fie uns Diefen Troft nicht übrig laffen - fie foreden uns ins Nachdenken hinein - sie machen uns glauben und im Innern erbeben. Auf der andern Geite find feine liebenswürdigen Frauen wieder fo ausnehmend schlicht und einfach - fie find äußerlich fo gar anspruchslos - find den gewöhnlichen Trauerspiel = und Momanheldinnen fo ungleich, daß fie uns mehr als all der Unfinn des Idealschönen entzücken. Es schmeichelt und, die eigene Natur von fo viel Reiz und Tu= gend umgeben zu erblicked; fie find nicht allein, was wir fein möchten und follten, fondern das, was wir felbft unter gunftigeren Umftanden fein wurden, wie wir uns überreden, oder zuweilen auch wohl schon find. Gie find nicht, wie die Cardinaltugenden, vor und in Parade aufgestellt, oder bloge fogenannte Gefühlsabstraftionen:

"Nein, der gemeinen Erd' entnomm'ner Stoff, Bon Gott durchwirfet, und mit Engeltbranen Gefänftigt zur vollfomm'nen Form des Weibes." Medon.

Herrliche Verfe! Und woher, wenn ich fragen barf?
Aton.

Ich führe fie nur memoriter und, wie ich fürchte, noch dazu nicht ganz genan an; fie find aus einem Gedicht von Alfred Tennyson.

#### Medon.

Aber wenn Sie mir erlauben, zu einem andern Theile der Charafteristif, und zwar zu einem ganz entgegengesetten überzuspringen; Sie müssen zugeben, daß unter Shakspeare's Frauen nicht Eine ist, welche als dramatischer Charafter mit Falstaff verglichen werden könnte.

#### Aldu.

Allerdings nicht, weil eine Frauengestalt, welche bei einer ähnlichen Mischung von Wis, Sinnlichseit und Selbstsucht, ohne sittliches Gefühl und ohne Negungen des Gemüths, so grell hingezeichnet würde, die scheußlichste Karifatur geben müßte. Wenn etwas dieser Art in der Natur eristiren könnte, so müßten wir es bei Shafspearisinden; aber wenn wir nur ein wenig nachdenken, so sinder wir sogleich, daß es wirklich eine unmögliche Jusammen sehung von Eigenschaften in einem Weibe sein würde.

#### Medon.

Es ift mir aber doch auffallend, daß feine humoriftifcher Frauen gegen die wißigen Frauen anderer Schriftstelle fowach gezeichnet find.

#### Alda.

Weil feine wißigen und humoristischen Frauen nicht bloß auftreten, um glänzende Tiraden zu halten, und mi dem Wiß des Verfassers zu brilliren. Sie sind, wie id Ihnen zeigen werde, wirkliche, natürliche Frauen, bei dener der Wiß nur eine besondere und gelegentliche Erscheinundes Verstandes ist. Sie sind alle zuerst fühlende und den kende Wesen, und sittlich wirkend; dann erst wisig, wi zufällig, oder, wie die Herzogin von Chaulnes von sich selbs sagte, "von Gottes Gnaden." Was den Humor betrifft

o ist er in Frau Quickly, in der Zänkerin Katharine, in Maria im Dreikönigsabend, in der Wärterin in Romeo und Julia, in Frau Ford und Frau Page auf die Spisse netrieben. Was geht in humoriftischer Nativität über Frau Quicklys Aufgebot Falstaffs und über ihren Schluß: "Küßest du mich nicht und hießest mich, dir dreißig Schillinge u holen?" Ist dieß nicht ganz unwiderstehlich? Frau Ford und Frau Page sind beide "lustige Weiber," aber wie so anz verschieden! Frau Ford erscheint als gemüthlich; Frau dage ist zierlich, gewandter, hat eine scharse Zunge, und at etwas Voshaftes bei aller ihrer Lustigkeit. In allen iesen Beispielen ist freilich der Humor mehr oder weniger emein; aber ein launiges Weib, sie mag nun von höherem der niedrigerem Stande sein, behält doch immer einen Beiseschmack von Gemeinheit.

#### Medon.

Ich möchte doch aber erst einmal das Wort "gemein" schörig definirt sehen; denn man ist heut zu Tage immer ileich mit dem Worte "gemein" bei der Hand.

## Alda.

Die mit dem Worte romantisch, einem wegwerfenven Modewort, das im Grunde nicht viel mehr sagen will,
18: "Seht was ich für ein anderer Kerl bin, als andere
leute!" In der Literatur und wo von Charafteren die Nede
st, halte ich es mit der Frau von Staöl, die unter genein den Gegensaß von Poetisch versteht. Gemeinbeit ist nach meiner Interpretation das Negative in
Ulem. In der Literatur ist es der gänzliche Mangel an
Erhebung und Tiese der Ideen, an Feinheit und Delikatesse
hres Ausdrucks. Im Charafter ist es Mangel an Wahrheit,

Gefühl und Ueberlegung. Das Gemeine im Benehmen ift Ergebniß der Gemeinheit im Charafter; es ist Grobheit, Harte oder Ziererei. Wollen Sie sehen, wie Shakspeare nicht allein verschiedene Grade, sondern auch verschiedene Arten von plebejer Gemeinheit zu unterscheiden wußte, so denken Sie an die Amme in Nomeo und Julia, und an die Frau Quickly. Ueberhaupt, wenn man, den starken und wefentlichen Unterschied des Geschlechtes immer fest vor Augen, doch behaupten sollte, Shakspeare's Frauen seien in Wahreheit, Manchsaltigkeit und Kraft nicht seinen Männern gleich, so getraute ich mir das Gegentheil zu beweisen.

## Medon.

Ich febe, daß Sie Ihre Erläuterungen in Alassen getheilt haben; aber die Schattirungen der Charaftere fließen in einander über, und die verschiedenen Gaben und Eigenfchaften verbinden und wägen sich so gegen einander ab, daß alle Classissation willfürlich sein muß. Ich kann nicht recht einsehen, wo Sie eigentlich die Grenzlinie gezogen haben. hier sinde ich über dem ersten Kapitel: "Geistreiche Charaftere." Sie nennen Portia geistreich, aber hermione und Constanze nicht?

## Alda.

Ich weiß recht wohl, daß Schlegel an der Möglichkeit zweiselt, Shakspeare's Charaktere unter besondere Aubriken zu bringen. Aber troß dem sah ich mich meines Zweckes wegen zur Classificirung genöthigt. Ich theilte sie daher ein in Charaktere, worin Verstand und Geist, in Charaktere, worin Affekt und Phantasie, und in Charaktere, worin moralische Gesinnungen oder Inklinationen, oder Seele vorberrschen.

Die historischen Charaftere habe ich, als einer andern Interpretation bedürftig, befonders behandelt. Portia betrachte ich als ein vollkommenes Mufter eines geiftreichen Beibes, in welchem der Dig durch Empfindfamfeit gemildert und die Phantaffe durch ftarte Mefferion geregelt wird. Man macht Beatricen und andern shaffpearischen Frauen den Bormurf, daß fie troß allem Geifte doch eine Unfeinheit der Sitte verriethen, wie fie nur dem Zeitalter, in welchem er fcrieb, eigen war. Daß ftandesmäßige und tugendhafte Frauen jener Tage im Umgang und Briefen fich feder und freier ausdrückten, als man Beatricen und Rofalinden irgendwo nachweisen fann, mag die Beit vor unferm Ur= theil entschuldigen; mit unferm Geschmack fohnt es fie nicht aus. Man hat icon viel darüber gefagt, und es ließe fich noch weit mehr barüber fagen - aber ich möchte diefen Punkt lieber nicht erörtern. Blog die Verschiedenheit der Sitte ift zu bedauern; aber diefe hat mit dem Wefen bes Charaftere nichts zu schaffen.

## Medon.

Ich glaube, Sie thaten wohl baran, den Gegenstand ganz zu übergehen. Aber unter und, denken Sie denn wirklich, die Sittenverseinerung, diese in unserer "verschrobenen Zeit" so weit getriebene ängstliche, heuchlerische, wortreiche Lengstlichkeit sei ein wahres Zeichen von höherem Geschmack und von reineren Sitten? Ist sie nicht vielmehr ein Uebertünchen des Grabes? Ich will mich nicht gerade auf einzelne Beispiele beziehen, die wir beide kennen; denken Sie aber dabei nicht im Ganzen an den Ton der französsischen Sitten vor der Revolution an, jene von Horaz

Malpole so bewunderte decence \*, welche die sittliche Gefunkenheit, die unbegreifliche Verworfenheit der höhern Classen verschleierte? — Still, still! ich bin noch nicht sertig — nur für Sie sehe ich noch hinzu: unsere moderne Anssicht von Zartsinn legt offenbar mehr Gewicht auf Worte, als Sachen, auf Sitten, als auf Sittlichkeit. Sie können Leute gegen Shakspeare's Unschilchkeiten losziehen hören, auf deren Toilettentisch Sie Don Juan, oder einen der versteuselten französischen Komane — verzeihen Sie mir das Wort! — liegen sehen. Lady Florence entscht sich über die Aussälle der Beatrice, und Beatrice erschräde gewiß, wenn sie Lady Florence in ihrem Vallstaat sähe. So macht also in beiden Fällen die Mode das Unanständige. Die hochwohlzgeborene Lady mag doch erst ihren Anzug ummodeln!

## Alda.

D, laffen Sie doch die Lady Florence — ich hore Sie lieber Shaffpeare vertheidigen.

## Medon.

Ich denke, es ift Coleridge, der so schön bemerkt, daß Chakspeare immer auf der Heerstraße des Menschenlebens bleibe, die Alle bereisen, und nicht die Nebenwege des Gefühls und der Empfindung aussuche; bei ihm sinden wir keine sittlichen Straßenräuber, keine empfindsamen Diebe und Nattensänger, keine interessanten Schurken, und liebenswürdige zierliche Ehebrecherinnen à la mode Germanorum, keine delikaten Situationen, wo unter oberslächlich reizendem Styl und Empfindseligkeit die rohesten Vilder vor die Seele treten, wie in unsern Moderomanen. — Er schmeichelte keizner schlechten Leidenschaft, verkleidete kein Laster in das

<sup>#</sup> Briefivediel Dt. 3.

Gewand der Tugend, tandelte mit feinem mabren und edlen Grundfaß. Er fann und über Thorbeit laden, über das Berbrechen ichaudern machen, und dennoch unfere Liebe gu unfern Mitmenschen und uufere Achtung vor und felbft fconen. Er hat ein erhabenes und furchtlofes Bertrauen auf feine Rraft und auf die Schönheit und Trefflichfeit der Tugend; fein Muge fest auf den Leitstern ber Wahrheit ge= beftet, fteuert er und im Triumph an Untiefen und Sandbanfen vorüber, an denen wir mit jedem andern Steuer= mann geftrandet maren. Wer außer ihm hatte g. B. zwei folde Charaftere wie Jago und Desdemona in fo nabe Berührung bringen durfen? Bare Desdemona's Colorit nur um ein Atom minder durchfichtig-glangend und rein, fo ware aller Reig verloren gegangen; fie batte diefe Rabe nicht vertragen fonnen: irgend ein Schatten feines übermäßig schwarzen Charafters mußte über ihren fonnenlichtreinen dabin gelaufen fenn. Denn man darf nicht überfeben, Jago's Unglaube an Desdemona's Tugend ift nicht blog vorgewen= bet; er ift wirflich. Er entsteht aus feinem ganglichen Un= glauben an alle Tugend; er fann fo wenig Gutes begreifen, als fie Bofes. Geiner viehifden Mobbeit und teuflifden Bosheit icheint ihre Canftheit nur verächtliche Comache: ihre reine Gemuthlichfeit, die "Othello's Genicht in feiner Ceele fah," nur ein verderbter Gefcmad; ihre verfcamte Burudhaltung nur ein Dedmantel für bofe Lufte. Go ftellt er fie mit aller Araft der Sprache und eigener Uebergen= gung dar, und wir muffen ihm guboren. Er gerreift fie vor und in Ctude, er hatte einen Engel jum Teufel ge= macht; fie ist so unübertrefflich gart, wenn auch nur leidend gezeichnet, daß fie unverlett und unberührt bleibt. Das ift

wunderbar, aber auch eben so natürlich! Es gibt stets Mensichen, beren Unsichten und Gefühle durch gewohnte Bekanntschaft mit der schlechten Seite der Geselligkeit verunreinigt sind, wiewohl sie im Handeln und Streben rechtschaffen bleizben, und die, ohne Jago's verderbtes Herz und Böswilligskeit, doch so wie er über die Charaftere und Thaten Anderer urtheilen.

## Alba.

Der himmel behüte mich vor folden Aritifern! Wenn aber Genie, Jugend und Unichuld nicht unbeschmußt durche fommen, wie fann ich es hoffen? Doch bedauere ich bie Menschen berglich, auf welche Sie hindeuten — denn für sie fann weder die Natur noch die Kunst ungetrübte Quellen von Vergnügen haben.

#### Meden.

Freilich, der Duft des Paradieses war Gift für die Götter, und machte sie schwermüthig. Sie bedauern sie, und jene spotten Ihrer. Doch was haben wir hier? "Imaginäre Charaftere — Julie, Viola." Haben Sie diese schwärmerischen Mädchen zu Pfeilern Ihres Sittengebäudes bestimmt? Sollen sie als Muster oder als Warnungen dieses aufgeklärten Jahrhunderts gelten?

## Alda.

Als Warnungen doch natürlich — als was fonft? Medon.

Vor den Gefahren der Schwärmerei? Aber wo sind die? Vraiment, wie Benjamin Constant fagt, je ne vois pas, qu'en fait d'enthousiasme le seu soit à la maison. Bo sind sie denn, diese Jünger der Poesse und Romantik, diese Opfer selbstverläugnender Ausopferung und gläubiger

Wahrhaftigkeit, diese unentfalteten Nosen, ganz Gewissen und Bartlichkeit, die man vor allzuviel Intrauen zu Andern und vor zu wenigem Selbstvertrauen bewahren müßte — wo, wo sind sie denn?

## Alda.

Wahrscheinlich wandeln fie in Elpsiums Gefilden mit den schwärmerischen, gebildeten Jünglingen, die zu edel, zu eifrig in Vertheidigung der Unschuld, zu enthusiastisch in ihrer Bewunderung der Tugend, zu heftig in ihrem haß des Lasters sind, zu aufrichtig in Freundschaft, zu treu in Liebe, zu thätig und uninteressirt in der Sache der Wahrheit —

## Medon.

Sehr fcon! Aber im Ernft: halten Gie es benn für nöthig, die Jugend diefer felbstfüchtigen berechnenden Beit vor Uebermaas des Gefühls und der Phantasie zu bewah= ren? Laffen Gie feinen Unterschied zu, zwischen der Schmar= merei übertriebener Empfindfamfeit und erhabener Gefinnung? Bollen Gie faltes Maffer gutragen, um die glühende Afche der Begeisterung zu dampfen? Das icheint mir ziemlich überflüffig, und eher eine andere Lehre nothig, dem herzlofen Enftem der Absichtlichfeit und Zweddienlichfeit entgegenauarbeiten, welches die Lieblingsphilosophie des Tages ift. Die Barnung, wovon Sie fprechen, mochte den Benigen allenfalls fanft angudeuten fein, die in Gefahr fteben, von großherzigen Anregungen der Phantaffe und des Gefühls mifgeleitet zu werden: aber fie unter bem Gefpotte der Welt mit Trompetenflang zu verfunden, bedürfte es fchwerlich. Nein, nein, es gibt junge Damen in unfern Tagen, aber feine Jugend - die Bluthe des Dafeins wird einer modischen Erziehung geopfert, und wo wir die Nosenknospen bes Frühlings finden follten, sehen wir nur ganz aufgeblühte, prunkende, vorzeitige Treibhausrosen.

## Alda.

Rlagen Gie defhalb das 3 mang : und Abrichtefuftem der Erziehung an, das verderblichfte, migverftandenfte, in feinen traurigen und unfeligen Folgen für die Welt am weiteften ausgreifende. Der Brauch, Madchen in Klöfter einzuschließen bis zu ihrer Beirath, und fie dann unschul= dig und unkundig in den gefelligen Weltverkehr hineinftogen, war fchlecht genug; aber nicht schlimmer, als ein Erziehungs: fpftem, das uns mit gefühllofen, fofetten, übertlugen Madden überichwemmt, die von gewürfelten, gescheidten Müttern und allbegabten Gouvernanten abgerichtet werden, bei denen Eitelfeit und Abfichtlichkeit die Stelle des Bewiffens und ber Bemuthlichkeit, mit andern Worten, ber Schwarmerei vertritt, "frutto senile in sul giovanil fiore;" mit unterdrückten oder affeftirten, nicht von höherm Bermögen und reinern Grundfagen geleiteten Gefühlen; bei benen Dei: nung, (derfelbe falfche Chrenpunft, der Männer in den Sweifampf fturgt,) die Stelle der Tugendfraft und bes Lichtes in der Geele vertritt. Daber fommen jene fonderbaren Anomalien erfünstelter focialer Berhältniffe: fechzebnjährige Madden, mabre Muffer von Benehmen und Bunder der Klugheit, und des Wiffens, die aber des Gefühls fpotten, und über die Julien und Imogens lachen; dagegen vierzig: jährige Matronen, die, wenn nun die Leidenschaften gabm und der Ueberlegung dienftbar fein follten, die Welt durch ihr Thun in Erstaunen und und in Berlegenheit feken -

Mebon.

Ober zur Abwechselung fich in die Politif mifchen. — Wie haffe ich diefe fannegießernden Frauen!

Alda.

Warum denn?

Medon.

Weil fie beillos find.

Alda.

Aber warum denn heillos? .

Medon.

Warum? warum sie heillos sind? Fragen Sie doch sie felbst — oder fragen Sie den Vater alles Unheils, der fein besseres Wertzeug in der Welt hat, seine Plane zu befördern, als ein vor Politik toll gewordenes Weib. Die Zahl von politischen Intriguantinnen dieser Zeit, deren Urzbeitszund Gesellschaftszimmer die Heerde des Parteigeistes sind, bildet einen zweiten Uehnlichkeitszug zwischen dem dermaligen Justand des geselligen Verkehrs und dem des partiser vor der Nevolution.

## Alba.

Glauben Sie also, wie eine anziehende junge Dame in Miß Edgeworth's Erzählungen fagt: "Frauen hatten nichts mit der Politik zu thun?" Meinen Sie, Frauen könnten die Grundsase der Geschgebung nicht begreisen, fein Interesse für Megierung und Wohl ihres Landes fassen? den Fortgang großer Begebenheiten nicht gewahren, nicht mitempfinden? fein Baterlandsgefühl haben? Glauben Sie mir, unser Baterlandsgefühl hat, wie unser Muth und umsere Liebe, eine weit reinere Quelle, als bei den Männern; denn der Patriotismus des Mannes hat immer einen

Anftrich von Egoismus; die weibliche dagegen ift im Gangen ein Gefühl der edelften Art.

## Medon.

Ich gebe das Alles zu, aber es milbert meinen Widerwillen gegen politische Frauen im Ganzen nicht, die, ich wiederhol' es, heillos und noch abgeschmackt dazu find. Sie follten nur einmal das alberne Geschwäh in solchen Frauenkränzchen mit anhören! — aber Sie sprechen nie über Politik.

## Alda.

D warum nicht? Ich muß nur Jemand finden, der mich anhört; sonst halte ich es lieber mit dem Juhören. Was nun das Unheil anbelangt, worüber sie klagen, so schreiben Sie es nur der unvollkommenen Erziehung zu, welche zusgleich den Verstand bildet und knechtet, und das Gedachtiss überladet, indem es die Urtheilskraft in Fesseln legt. Wenn eine Dame auch noch so gut zu Haus ist in der Geschichte, so geht sie doch nie auf das Allgemeine in der Politik ein, sie hällt sich an keinen großen oder allgemeinen Grundsaß, sie urtheilt nie nach Erwägung des Vergangenen, seiner Urssachen und Folgen. Politisch aber sind die Franenzimmer doch immer durch ihre Vorurtheile, ihre persönlichen Versbindungen, ihre Hospfnungen, ihre Vesorgnisse.

## Medon.

Wenn es nicht schlimmer ware, so wollt' ich's wohl ertragen; denn das ift wenigstens weiblich.

## Alda.

Aber doch höchst heillos. Denn eben daher fommen die blinden Parteiganger, die heftigen Parteigängerinnen und die verkehrten Politiker. Ich habe nie ein Weib über Politik sprechen hören, ohne sogleich den Beweggrund, die Neigung, den geheimen Jug, der ihre Ansichten lenkte und ihre Beweise eingab, zu bemerken. Wenn es dem griechischen Weisen für einen Mann schon zu schwer schien, sich selbst und alles Specielle nicht zu lieben, sondern nur die Gerechtigkeit — wie viel schwerer muß es einem Weibe werden!

## Medon.

Und glauben Sie, daß eine bessere, auf richtigere moralische Grundsaße gebaute Erziehung die Weiber zu vernünftigeren Politiserinnen machen, oder mindestens ihnen einiges Necht geben würde, sich mit der Politik zu befassen?

Ein sich damit befassen, wie Sie es nennen, wäre es dann wohl nicht mehr; denn es wäre geseslich gebilligt. Es ist leicht, Politik und Mathematik treibende Frauen zu persistiren, und Lord Byron zu citiren; aber überlassen Sie Andern solche odiöse Gemeinpläße — benn Ihnen wollen sie gar nicht passen. Zwingen Sie mich nicht, Sie zu erinnern, daß Frauen genug gethan haben, um Sie auf immer zum Schweigen zu bringen; \* und wie oft soll denn die Wahrheit wiederholt werden, daß ein Weib nicht durch seine erworbenen Fertigkeiten liebenswürdig oder unliebenswürdig, achtbar oder verächtlich wird, sondern nur durch seine Sienschaften? Vielleicht kommt noch einmal eine Zeit, wo die weibliche Erziehung die künftige Vestimmung der Frauen zu Müttern und Pstegerinnen von Scsetzgebern und Staatse männern berücksichtigen und die Ausbildung ihrer Verstan-

<sup>9</sup> In unsern Tagen Frau von Stauf, Mrs. Commerville, Harret Martineau, Mrs. Marcet. Auf die Nolands und Agnesi, nicht einmal auf Lady Hutchinson brauchen wir zurückzusommen.

Shafipeare's Berte. Suppl. IV.

deskräfte und ihres sittlichen Gefühls die aufregende Placerei ersparen wird, sie fernerhin mit Kenntnissen und Fertigkeiten zu überfüllen.

## Medon.

Sehr wohl! Aber bis zu dieser glücklichen Periode überlassen Sie und die Politik! — Hier, sehe ich, haben Sie eine ganz andere Classe von Wesen behandelt: Frauen, in welchen Neigungen oder Gemüth und sittliche Gefühle vorherrschen. Glauben Sie, daß es dergleichen viele in der Welt gibt?

## Alda.

Ja wohl, gar viele; nur ist die Entwickelung des Se: muths und Gefühls ruhiger und nicht so in die Augen sallend, als die von Leidenschaft und Verstand, und darun weniger bemerkt, gibt aber im Ganzen dem Charakter der Frauen den herrschenden Ton, ausgenommen, wenn nich Eitelkeit zum leitenden Prinzip gemacht worden ist.

## Me don.

Ausgenommen! Ich bewundere diese Ausnahme, welch Sie hier zur Negel machen. Sehen Sie nur einmal id Welt hinein!

## Alda.

Sie gehören nicht zu denen, für welche das gewöhnlich Wort Welt den Kreis bedeutet, wie und wo er imme sein möge, der unsere eigenthümliche Ersahrung beschränt — wie ein Kind den sichtbaren Horizont für die Gränz hält, welche das mächtige Universum umschließt. Glaube Sie mir, das ist eine klügliche und gemeine Weisheit, wen es Weisheit ist, eine hohle und beschränkte Philosophiwenn es Philosophie ist, die alle menschlichen Motive un

Antriebe in Egoismus des einen und in Sitelfeit des andern Geschlechts destillirt. Das mag die Weise der Welt sein, wie man das Ergebniß eines gar könstlichen und verdorbenen Zustandes der Gesellschaft nennt; allgemeine aber und weibliche Natur ist es nicht. Wollen Sie das fromme, aufopfernde Gemäth in seiner ehrlichsten, wenn auch in seiner poesielosesten Gestalt sehen, ohne alle Beimischung von Sitelkeit entsaltet und von keiner Furcht, für eitel gehalten zu werden, in seiner Entwickelung gehemmt — so werden Sie es nicht unter den Glücklichen, den Hochgeborenen, den "weit, weit entsernt von Mangel, Schmerz und Furcht Erzogenen," sondern unter den Armen, Elenden, Versehrten sehen — unter denen, welche allen Einstüssen ausgesetzt sind, die verhärten und verschlechtern.

#### Medon.

Ich gland' es — ja, ich weiß es fogar recht gut; aber wie mögen Sie doch davon, oder von den feltsamen Bufluchtsörtern wissen, welche Wahrheit und Natur in den beiden äußersten Enden der Gesellschaft gefunden haben?

## Alda.

Was ich gesehen oder ersahren habe, das ist gleichgülztig; und was die beiden äußersten Enden der Gesellschaft anlangt, so überlasse ich sie dem Bf. von Paul Clissord und der tresslichen Sittenmalerin unserer Zeit, Mrs. Charles Gore. Ich aber brauchte Charaktere in ihrer Wahrheit, ohne die besondern Sinstssie von Bräuchen, Moden und Situationen, um die Art zu erläutern, auf welche sich Neizungen natürlich in Frauen entwickeln — sei es nun mit hohem Verstande gepaart, durch Nachdenken geregelt und

durch Phantasie erhoben, oder bei verkehrter Gesinnung vorbanden, oder durch sittliche Gesinnung geläutert. Das Alles fand ich in Shakspeare, und seine Schilderungen von Franen, in welchen tugendhafte und ruhige Neigungen vorwalten, und über Scham, Furcht, Stolz, Nache, Citelfeit, Siferfucht siegen, sind in ihrer Art vollendet, weil sie so ruhig in ihrer Wirtung sind.

#### Medon.

Mehrere Kritifer haben im Allgemeinen über die fco: nen Gemälde weiblicher Freundschaft und die edle Reigung ber Frauen zu einander im Chaffpeare gefprochen. Undere, befonders dramatische Schriftsteller, baben für Wis und fatirische Beidnungen viel Stoff gefunden in dem fleinlichweiblichen Sag und Wetteifer, in dem gemeinen Undrängen, ber elenden Gifersucht auf höhere Reize, dem gegenseitigen Verläftern und Mißtrauen, den vorübergebenden Verbindungen der Thorheit oder Gelbstsucht, fälschlich Freundschaft genannt - Alles Folgen einer Erziehung, die Citelfeit jum leitenden Princip macht, und einer falschen Stellung in der Gefellschaft. Chaffveare aber, der die Frauen im Geifte der humanität, Weisheit und tiefer Liebe betrachtete, ließ ihren natürlichen guten Richtungen und milden Mitgefühlen Gerechtigkeit widerfahren. In der Freundschaft Beatrice's und hero's, Rosalindens und Celia's, in der Beschreibung ber maddenhaften Anhanglichkeit Belena's und Bermione's bat er Wahrheit und eine edle, über alle gewöhnliche Quellen weiblicher Eifersucht und Mitbewerbung hinausliegende gemuthliche Reigung dargeftellt, und zwar mit folder Graft und Einfachheit, mit fo viel augenscheinlicher Gelbstüberzeugung, daß er und durchaus diefelbe leberzeugung aufzwingt.

#### Alda.

Nehmen Sie bazu bas edle Gefühl Livia's für ibre Nebenbuhlerin Olivia, Juliens für ihre Nebenbuhlerin Eplvia, Selena's für Diana, ber alten Grafin für Selena in demfelben Stud, ja felbft die Reigung der fchlechten Sonigin in Samlet für die fanfte Ophelia. Bei Allen fieht man, daß wie Chaffpeare dachte - und wann hatte er je anders als wahr gedacht? - bag Beiber von Natur buldvolle Tugenden besiten und gerecht, gartlich und mahr gegen ihre Mitschwestern fein fonnen, was immer Dibbolde und Weltlinge, Catirifer und Modedichter bagegen jagen und fingen mögen. Ein Anderes, mas er tief gefühlt und foon bargeftellt bat, ift ber Unterschied zwischen mannlichem und weiblichem Muthe. Der Muth des Mannes ift oft nur eine rein thierische Eigenschaft und in feiner edelften Erscheinung Cache der Ehre. Alber der Muth bes Weibes ift eine Tugend, weil er nicht von und gefordert wird, und feins der Mittel ift, wodurch wir Bewunderung und Beifall suchen; im Gegentheil, wir find muthig durch unfere Neigungen und geiftige Araft, nicht durch Gitelfeit ober Starte. Der heroismus eines Beibes ift immer ein Hebermaaf von Gefühl. Erinnern Gie fich nur der Lady Fanfhan, wie fie in Matrofenjade und "blauer, raucher Muge" in einem Seegefecht unerfannt ihrem Gatten gur Seite fieht, in Thränen gebadet, aber wie festgebannt an die Stelle. Ihres Mannes Ausruf, als er fich umfehrt und fie erkennt: "Guter Gott, fann die Liebe eine folde Verwandlung bervorbringen!" ift auf alle muthige Frauenthaten, wovon wir hören ober lefen, anwendbar. Das ift der Muth Juliens, wenn, nachdem sie alle mögliche Kolgen ihrer That aufgezählt hat,

bis sie beinahe selbst vor Schrcken wahnwißig wird, sie boch den Schlaftrunk trinkt. Don duldendem Muth, der sich auf Frömmigkeit und bloße Stärke der Reigung gründet, wie der Heroismus der Lady Aussel und Gertrudens von Wart, hat Shakspeare uns ebenfalls einige der edelsten Erscheinungen in Hermione, Cordelia, Imogen, Katharina von Arragonien vorgeführt.

medon.

Wie nennen Sie den Muth der Lady Macbeth? Noth find auch meine hande, doch beschämt Steh ich mit weißem herzen.

Und wieder :

Ein wenig Waffer reinigt von der That. Wie leicht ift fie alfo!

Wenn dieß nicht blofe mannliche Gleichgültigkeit gegen Blut und Tod ift, blofe Starknervigkeit, was ift es dann?

# Alda.

Das wenigstens nicht, wofür Sie es zu halten scheinen; und haben Sie Geduld, mich bis zu Ende zu lesen, so werder Sie sinden, daß ich Lady Macbeth ganz anders beurtheilt habe. Nehmen Sie diese gräßlichen Stellen im Zusammenhange, nehmen Sie die ganze Situation, und Sie werden sehen, daß Sie irren. Sehr richtig bemerste einer meiner Freunde, wenn Macbeth ein Tyrann ohne alle Un wandlung des Gewissens gewesen wäre, so hätte Lady Macbeth gezittert und gebebt; was aber ihn dämpste, seuertsse an. Die Nothwendigseit der Selbstbeherrschung, die Stärke ihres Verstandes und ihrer Liebe zu ihrem Gatter vereinigen sich in diesem entscheidenden Augenblick, jed

andere Furcht zu besiegen, außer der vor Entdeckung, wodurch sie denn auch ihrer Kräfte vollfommen Meisterin bleibt. Vergessen Sie nicht, daß dieselbe Frau, welche so surchtbar gleichgültig von ein wenig Wasser spricht, das den Blutssees von ihrer Hand waschen könne, in der Phantasie diese Hand für immer rauchend, für immer besudelt sieht; und wenn nun der Verstand nicht mehr die verletzten Gestülle der Natur und Weiblichkeit überwacht, dann sehen wir sie bewußtlos angestrengt, den verdammten Fleck wegzuwaschen, und mit gebrochenem Herzen seufzen über die "kleine Hand, welche alle Wohlgerüche Arabiens nicht mehr versüßen."

## Medon.

Hoffentlich haben Sie ihr doch eine Stelle unter den Frauen angewiesen, in welchen zärtliche Neigungen und sitteliche Gefühle vorherrschen?

## Alda.

Sie lachen; doch Scherz bei Seite, so wäre sie vielleicht richtiger classificirt worden, als unter ben historischen Charafteren.

## Medon.

Ach, da wir auf die historischen Charaftere kommen, so haben Sie doch, will ich hossen, die wegwersende Behauptung — denn so muß ich sie nennen — daß Shakspeare unversantwortlich mit der geschichtlichen Wahrheit umgegangen sei, widerlegt. Er gerade ist der treueste aller Geschichtschreiber. Seine Anachronismen erinnern mich immer an die in den schönen altitalischen Vildern; entweder sind sie nicht von Bedeutung oder, genau betrachtet, sogar Schönheiten. Jeder

3. B. weiß, daß Correggio's heil. hieronymus, ber feine Schriften der Madonna überreicht, ein halbes Dugend folcher Beitverftofe enthält, - der himmlischen Geffalt Dagbalenens auf diefem Bilbe, die dem göttlichen Kinde bie Ruße fuffet, nicht zu gedenken. Man bat diefe feltfam verbundene Ungenauigkeit lächerlich gemacht, oder auch entschuldigt; ift aber darum das Bild etwa weniger eins der gottlichften, gefühlvollften und dichterischsten, die je aus Leinwand athmeten und glühten? Gie werden fich bier mohl auch ber berühmten Geburt Chrifti von einem neapolitanischen Maler erinnern, der den Besuv und die Bucht von Reavel in den Sintergrund ftellte. - In diefen und hundert andern Källen fcheint Niemand zu fühlen, baß folche fcheinbare Albernheit die höchfte Wahrheit in fich trägt, und die fo dargeftellten beiligen Gegenstände, wenn fie doch einmal als Glaubens= und Cultusgegenftande zugegeben werden, in aller Sinfict ewig, von aller Beit und Dertlichkeit unabhängig find. Daffelbe ift bei Chaffpeare und feinen Anachronismen der Kall. Des gelehrten höhnischen Johnsons und einiger ihm verbrüberter Ausleger, fo wie Schlegels beredte Vertheidigung scheinen mir in diesem Falle gleich überfluffig. Wenn Chaffpeare das delphische Drafel und Giulio Romano gu Beit= genoffen macht, was hat denn bas auf fich? - Berftoge gegen den Charafter hat er fich nicht zu Schulben kommen laffen. Er hat Cleopatra nicht zu einer Turteltaube, Ra= tharine von Arragonien nicht zu einer empfindfamen Servine umgewandelt. Er bleibt dem Geifte, ja fogar dem Buchftaben ber Geschichte treu, und wo er von dem legtern abweicht, da liegt der Grund immer in einer höhern Schönheit und allgemeineren Wahrheit.

## Alba.

Ich habe das, wie ich glaube, durch Nebeneinanderfiel: lung der dramatischen Charaftere und aller auffindbaren geschichtlichen Zeugnisse in Bezug auf Constanze, Cleovatra, Katharina von Arragonien 1c. bewiesen.

## Medon.

Cloopatra's Charafter zergliedern muß ungefähr fo viel gewofen fein, als eine Lufterscheinung beim Schweife faffen und fie zum Abmalen sigen laffen.

#### Alda.

Fast fo, fürwahr; aber boch waren Miranda und Ophelia noch fcwieriger, weil sie aller Zergliederung zu troßen schienen. Es war, als follte man einen Thautropfen, oder eine Schneeslocke, ehe sie zu Boden fällt, auffongen und chemisch zerfeben.

## Medon.

Ich hörte neulich behaupten, Shaffpeare habe nie eine Kofette gezeichnet. Was ist aber doch Cleopatra anders, als die Kaiserin und das Borbild aller Koketten, die zeristirten oder noch jest existiren? Sie könnte Lady \* \* \* felbst in die Schule nehmen. Nun aber, die Moral!

Alda.

Die Moral? Wovon?

Medon.

Ihres Buchs. Es hat doch eine?

Alda.

Freilich, eine gar tiefe; diejenigen, welche- inchen.

werben sie finden. — Habe ich nun all Ihre Betrachtungen und Einwürfe gehörig beantwortet, und mich über meinen Plan genügend ausgesprochen? Und kann ich nun beginnen? Medon.

Wenn es Ihnen beliebt — ich bin jest bereit, ernstlich zuzuhören.

# Beistreiche Charaktere.

# 1. Portia.

Man glaubt den Franenzimmern öfters damit ein Compliment zu machen, wenn man die Behauptung ausstellt, der Geist sei an kein Geschlecht gebunden. Wenn man damit meint, dieselben geistigen Vermögen und Fähigkeiten seien dem Weib eben so wohl zu Theil geworden, als dem Mann, so liegt etwas Wahres darin; aber bei jeder andern Interpretation dieses Saßes stoße ich auf Widersprüche und das direkte Gegentheil von einem Compliment. Der Geist des Weibes steht zu dem des Mannes in gleichem Verhältniß, so wie die beiderseitige physische Organisation. An Kraft ist freizlich das Weib dem Manne untergeordnet, und es sinden sich bei ihm viele geschlechtliche Näancen. Zwar zeichneten sich so manche Franen an physischer und psychischer Kraft vor Männern aus; allein dadurch wird das allgemeine Grundz geseh der Natur nicht umgestoßen. Der wesentliche Unterschied

zwischen beiden Geschlechtern scheint mir der zu sein: Der Mann lenkt sich mehr selbst, und sein sonstiger Charafter kommt dabei weniger ins Spiel, als bei Frauen, bei denen selbst das eminenteste Talent immer nach Moral und Neigung fragt.

Wenn-ich mir im Gedächtniß alle ausgezeichneten Frauen, beren ich mir nur in diefem Augenblicke erinnern fann, vorstelle, fo fann ich nur eine Einzige berausfinden, die bei ihrem göttlichen Talent ihr Gefchlecht verläugnete; fie war aber schon von Anfang her sittlich gang verderbt worden. \* Es ift befannt, daß Genies gewöhnlich große Rebler baben, und oft Miggriffe thun. Bon den fpeciellen Gigenschaften der Frauen, als: Bescheidenheit, Grazie, Bartlichkeit ic. lieferten fie und treffliche und mahre Schilderungen; dagegen aber fcheiterten fie oft, wo fie Darftellungen von Cigenfchaften, welche beiden Geschlechtern gemein find, als: Wis, Energie und Verftand verfuchten; fie fonnen fich in Nichts bineindenken, was nicht männlich ift; und baber haben fie entweder die weiblichen Charaftere unterbruckt bis aur Rari= fatur, oder fie haben fie verfünftelt. Frauen von Geift mögen zuweilen männlich und locker erscheinen; aber ihre Natur, die eigentlich gar nichts davon weiß, ift der Cache völlig fremd. Darum find auch alle wißige und geiftreiche Frauen in unferen Luftsvielen und Romanen im Modefint irgend einer befondern Beit gehalten; fie find manchen alten

<sup>\*</sup> Artemisia Gentileschi, eine italienische Künftlerin des 17. Jahrhunderts, matte ein Jaar Bitber, die als Kunstwerte bewunderungemurtig ersteinen, ob sie gleich die tasterhaftesten und barbarischsen Gegenstände behandeln. Ich ersinnere mich einer Gallerie in Florenz, die ich leider nur einmal sah; bei dem Anblic des Gemäldes empfand ich den Wursch. es in liede verbrennen zu aufen.

Bildern ähnlich, die wegen der schönen Behandlung, trot der unschönen Tracht, oder dem grotesken Beiwerk, zwar nicht mißkallen, aber von denen wir doch mit immer neuem Entzücken zu Titians Floren und Göttinnen, zu Naphaels und Dominichino's Heiligen und Madonnen zurückkehren. So sind die Millamants und Belinden, die Lady Townleps und Lady Teazles aus der Mode, indessen Portia und Nofalinde, in denen Weiblickeit und Natur vorherrschen, so frisch in unserer Phantasie stehen, wie im ersten Augenblicke ihrer Schöpfung.

Portia, Isabella, Beatrice und Rosalinde fonnen ale Verftandescharaftere gufammengeftellt werden, weil fie fich im Vergleich mit Andern fogleich durch ihre geistige Ueberlegenheit auszeichnen. Bei der Portia wird der Verstand burch bichterische Ginbildungsfraft jum Romantischen angefacht, bei Ifabella durch religiofe Grundfage gehoben, bei Beatrix durch Lebhaftigfeit befeelt, bei Rofalinde durch Gefühl geschmeibigt. Der jeder von ihnen beigegebene Big ift tief, oder fpigig, oder fcimmernd, oder tandelnd, - aber immer weiblich; wie der aus Pflanzen oder Blumen abgejogene Spiritus erinnert er und ftete an feinen Urfprung; es ift eine gleich fuße, wie ftarte Effeng; und, um in der Vergleichung noch einen Schritt weiter gu geben, Portia's Wiß ist wie Rosenäther, reich und zusammengedrängt; ber Rosalindens, wie Baumwolle in wurzigen Weineffig getaucht; Beatricens, wie flüchtiges Galy, und der Isabellens, wie himmelansteigender Weihrauch. Welcher von diefen vier trefflichen Charafteren als dramatische und dichterische Comception in feiner Art der vollendetste, am bewundernswurdigften gezeichnete, und am beften durchgeführte fei, ift fcwer zu fagen. Betrachten wir fie aber von einem andern

Gesichtspunkt aus, als Frauen und Individuen, als wirklich athmende Wesen von Fleisch und Blut, so meine ich, müssen wir der Portia die erste Stelle zusprechen, weil sie in einem höhern Grade, als die andern, in sich alle die edelsten und liebenswürdigsten Eigenschaften, die je in einem Weibe zusammentrasen, vereinigt, und Petrarca's Inbegriff weiblicher Vollkommenheit

Il vago spirto ardente

E 'n in alto intelletto, un puro core, in ihr lebendig geworden ist.

Es ist auffallend, daß bis jest noch fein Kritifer dem Charafter der Portia sein Necht widersahren ließ; aber noch auffallender, daß einer der besten Schriftsteller über Shafspeare Portia der Pedanterei und Ziererei zeiht und gesteht, sie sei eben nicht sein Liebling; ein seiner würdiges Seständniß, da er seine Vorliebe für Kammerzosen zur Schau stellt, und die Fannos und Pamelas den Elementinen und Elarissen vorzieht. \* Schlegel, der seitenlang den Kaufmann von Venedig preist, bezeichnet Portia als eine "reiche, ichöne, geistreiche \*\* Erbin." Portia geistreich! Welch ein Beiwort für diesen himmlischen Verein von Talent, Gefühl,

(Bemertung von Bagner.)

<sup>\*</sup> Hazlitt's Essays, Vol. II. p. 167.

To hat Schlegel. Die Bin. fagte das Folgende nach der englischen lleberschung, wo elever ftand. Entweder also muste die Tirade wegbleiben, oder das Wort geistreich in dem von und angedeuteten, verflächten Sinne der seinen Welt= und Ilmgangssprache (nicht in dem unserer lleberschrift dieser arsen Charaftergattung) genommen werden, die sa mit andern Begriffen, wie Bildung, Talent, liebenswürdig, gemüthlich ze ebenso versährt. Der englische lleberscher Schlegels war eben darum nicht ganz unberechtigt, es so zu nehmen, und wir, ihm und der Bin. treu zu folgen. Schlegeln wird biemit nichts entspan. Clever ist freisig anstellig, gewandt, verschmist, nett und gefällig.

Weisheit, Schönheit und Lieblichkeit! War es denn nicht gut, dies blinde, abgegriffene Modewort genauer zu bestimmen, oder mindeftens genauer zu gebrauchen? Es bezeich: net eigentlich nicht sowohl den Besis höherer Kräfte, als vielmehr Gefdicklichkeit in Unwendung gewiffer, nicht noth: wendig höherer, Bermögen zu einem gewiffen, nicht immer dem würdigften, 3med und Biel. Es befaßt etwas Alltag= liches in fich, inwiefern es das Vorhandenfein der thätigen und wahrnehmenden Kraft neben dem Mangel an fühlender und denkender aussagt; und auf ein Weib angewendet, erinnert es nicht fast ausdrücklich an etwas, dem wir mißtrauen oder fern bleiben möchten, wenn es nicht mit einer böberen Ratur verbunden ware? Die verderbten frangofifchen Frauen, die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Politik Eurova's lenkten, waren folde geiftreiche Frauen; jene Phi= lofophin du Chatelet, die in einem und demfelben Momente die Käden einer Intrigue, ihre Piquetkarten und eine algebraische Rechnung handhabte, war eine fehr geistreiche Frau. Bare Portia ein bloges Werfzeug, die dramatische Ratastrophe zu machen, - hätte sie bloß das Verfehen in Antonio's Schuldbrief entdect, und ben Juden damit abge: führt, fo könnte man sie geiftreich nennen. Was aber Portia thut, vergift man überdem, was fie ift. Diefer feltene und harmonische Verein von Energie, Mefferion und Gefühl in ihrem fconen Charafter macht das Beiwort geiftreich, im gewöhnlichen Ginne auf fie angewendet, zu einem Diglaut, und ftellt fie unendlich boch über Richardfons und Schlegels schwaches Lob, welche beide fie nicht recht begriffen gu haben icheinen.

Die es scheint, so wurden diese und andere Kritifer

von Shpiocks erstaunlichem Charafter so geblendet und gefangen, daß Portia leer ausgehen mußte, während doch wahrhaftig Shplock kein in seiner Art kunstreicherer oder vollendeterer Charafter ist, als der Portia's in der seinigen. Beide glänzende Figuren sind ihrer werth: werth, zusammen in dem reichen Bau bezaubernder Dichtung und prachtvoller anmuthiger Formen zu stehen. Neben dem schrecklichen, unerbittlichen Juden, dessen schwarze Schatten ihre Glanzlichter erhöhen, hängt Portia wie ein herrlicher athmender Titian neben einem prachtvollen Nembrandt.

Portia hat ihren Theil von den schönen Eigenschaften, die Shaffpeare über viele feiner Frauencharaktere ausgegoffen; aber neben der Würde, der Anmuth und Weichheit, welche ihr Gefchlecht überhaupt auszeichnen, auch noch gang eigenthumliche, besondere Gaben, hohe geistige Kraft, begeisterte Stimmung, entschiedene Festigkeit und sprudelnde Laune. Diese find ihr angeboren; dazu hat sie aber noch andere ausgezeichnete außerlichere Eigenschaften, die aus ihrer Stellung und ihren Verhältniffen bervorgeben. Go ift fie Die Erbin eines fürftlichen Namens und unberechnenbaren Reichthums; ein Schwarm von dienstwilligen Vergnügungen hat fie ftete umgeben; von Geburt an hat fie eine mit Wohlgerüchen und Schmeichelduften burdwurzte Luft geathmet. Daber eine gebieterifche Unmuth, eine vornehme Elegang, ein Gelft der Soheit in Allem, was fie thut und fagt, weil fie von Kindheit an mit dem Glange vertraut ift. Gie geht einher, wie in Marmorpalaften, unter goldverzierten Decken, auf Fußboden von Ceder und Mofaiten, von Jaspis und Por: phyr, in Garten unter Standbildern, Blumen und Quellen und geifterartig flufternber Dunft. Gie ift voll eindringender

Weisheit, aufrichtiger Zärtlichkeit und lebhaften Wißes; aber weil sie nie Mangel, Kummer, Furcht oder Mißerfolg erfahren, so ist ihre Weisheit ohne Düsterheit oder Trübheit; alle ihre Neigungen sind mit Glauben, hoffnung und Freude versest; und ihr Wiß hat nicht den mindesten Jug von Böswilligkeit oder Vissigkeit.

Befanntlich liegen dem Kaufmann von Benedig zwei verschiedene Ergahlungen jum Grunde; und bei den meifterhaften Verschlingungen seines Doppelgewebes hat Chaffveare gang den Charafter der hinterliftigen Dame von Belmont mit ihren Saubertranten verworfen, die in der italienischen Novelle auftritt. Mit noch größerer Feinheit hat er ben zügellofen Theil der Geschichte ausgemerzt, den wohl manche gleichzeitige Dramatifer mit Begierde ergriffen und fo gut oder schlecht wie möglich verarbeitet batten; dafür jat er die Prufung mit den drei Kaftchen and einer andern Quelle entnommen. \* Es wird ausdrucklich angegeben, wo Belmont liegt; da aber Baffanio von Benedig gu Schiffe dahin geht, und frater zu Pferde von Belmont nach Padua vill, fo fonnen wir uns Portia's Palaft auf einem lieblichen Borgebirg zwischen Benedig und Trieft denfen, mit der Aussicht über das adriatische Meer, die Friaulgebirge, oder ie engancischen Sügel als hintergrund, fo wie wir fie oft n einer von Claudes oder Pouffins elvifchen Landichaften then. Auf folch eine Bubne, in folch eine Beimath hat Shaffpeare, nachdem er zuvorderft den urfprünglichen Befifer ertrieben, feine Portia verfest, und fo ausgestattet, daß

<sup>\*</sup> In Ger Giovanni's Mercatante di Venezia ift bie gange Geschichte von Annio und Baffanio und ein Theil der Portia's enthalten. Der Umstand mit cen aften aber ift aus ben Gestis Romanorum.

Shaffpeare's Berte. Guppl. IV.

alle wilde, seltsame und rührende Umstände der Fabel in Berbindung mit ihr natürlich, wahr und nothwendig erscheinen. Daß ein solches weibliches Wesen durch die Lösung eines Mäthsels gewonnen wird, kann nicht überraschen; sie selbst und ihre ganze Umgebung, die Bühne, das Land, die Zeit ihrer Erscheinung, athmen Poesse, Romantik und Zauber.

Aus jedem Welttheil kommen fie herbei, Den Schrein, und die lebendige heilige zu kuffen. Sporkaniens Wüften und die wilden Deden Arabiens find gebahnte Strafen nun für Prinzen, die zur schönen Portia reifen. Das Reich der Waffer, deffen ftolzes haupt Speit in des himmels Antlif, ift kein Damm für diese fremden Geifter; nein, sie kommen, Wie über einen Bach zu Portia's Anblick.

Ihr schnellgefaßter Plan zur Befreiung des Freunde ihres Gatten, ihre Verkleidung und ihr Betragen als ju ger und gelehrter Doktor würden bei jedem andern Weil als gezwungen und unwahrscheinlich herauskommen; ab bei Portia sind es einfache und natürliche Ergebnisse ihre Charafters. \* Die Schnelligkeit, mit welcher sie den gese lichen Vortheil wahrnimmt, der aus den Umständen gezog werden kann; der Sinn für Abenteuerliches, mit welche sie auf die Maskerade eingeht, und die Entschlossenheit, Ftigkeit und Sinsicht, womit sie ihr edelmüthiges Vorhab

<sup>\*</sup> Damals wurden mislide Nochtefälle nicht von ben gewöhnlichen Prov gialvichtern, sondern von Doctoren ber Rochte entschen, die man aus Bolog Padua und andern, ihrer Spruchvereine wegen berühmten Orten berief.

ausführt, find gang vortrefflich gehalten; nichts erfcheint gegwungen, nichts lediglich auf ben Theatereffett berechnet.

Um Schönften aber offenbart fich Portia's Charafter in der Scene der Rechtsverhandlung. hier erft fommt ihr ganges göttliches Gelbst zu Tage. Ihr Beift, Ihr hoher religiöfer Ginn, ihre edeln Grundfage, ihre fconften meib= lichen Gefühle entwickeln fich bier. Gie behauptet von Unfang ber Gelbfibeherrichung in der feften leberzeugung, daß fie ihren Plan durchführen werde; doch ift die veinliche, bergelopfende Ungewißheit, in welcher fie das gange Gericht halt, fo, daß dies Schweben fich fast gur Todesangst neigt, nicht bloß auf Wirfung berechnet; fie ift nöthig und unvermeidlich. Sie hat zwei 3wede: erft den, den Freund ihres Gemahls zu befreien, dann ihres Gatten Chre durch Abtragung feiner rechtsständigen, wiewohl zehnfach aus ihren Mitteln gezahlten Schuld zu mahren. Offenbar möchte fie Untonio's Mettung lieber durch irgend etwas anderes bewirien, als durch den Rechtswiß, womit ihr Better Bellario ie bewaffnet hat und den fie als lettes Mittel auffpart. Alle ihre zunächst an Shplock gerichteten Reden find mittel= vare oder unmittelbare Versuche, auf fein Gemuth und Ge= ühl zu wirken. Von Anfang bis zu Ende ift es, als ob fie ingstlich die Wirkung ihrer Reden auf feinen Geift und feine faffung beobachtete, und auf die nachgiebigere Stimmung harrte, ie sie durch Vernunftgrunde oder Ueberredung zu erwecken offt. Sie beginnt mit der Berufung auf fein Erbarmen, in der invergleichlich beredten Stelle, die mit unwiderfiehlicher, eierlicher Rührung, wie "fanfter Than vom himmel" auf as Berg fällt: - aber vergebens; denn nicht fruchtlofer nd ungefühlter träuft diefer gefegnete Thau auf den durren Sand der Bufte, als diefe himmlischen Borte in Shplocks Dhr. Dann fast fie ihn bei feinem Geig:

Chylod, man bietet dreifach dir dein Geld.

Dann in einem Athem bei feinem Geis und feinem Mitleid:

Sei barmherzig!

Nimm dreifach Geld, lag mich ben Schein gerreifen!

Alles, was sie ferner fagt—ihre starken, auf die tiesste Erschütterung der Nerven berechneten Ausdrücke, die einzgewebten Messerionen, ihr Zögern und Umschweisemachen, um irgend einem verborgenen Gefühle des Erbarmens Zeit zur Entwickelung zu lassen — dies Alles ist vorher bedacht, und strebt auf gleiche Weise nach dem Ziele, das sie im Auge hat.

Bereitet eure Bruft denn für fein Meffer! Defhalb entblößt die Bruft!

Diese Worte, obwohl dem Anschein nach an Antonin gerichtet, sind auf Shylock berechnet, und sollen offenbafeinen Busen durchdringen. In demselben Sinne forder sie die Wage, um das Pfund Fleisch abzumägen, und ver langt von Shylock, daß er einen Chirurgen bereit halte:

> Rehmt einen Feldscheer, Cholod, für Eu'r Geld, Ihn zu verbinden, daß er nicht verblute.

Ift das fo angegeben in dem Schein?

Ausdrücklich fteht's nicht da — jedoch was thut's? Gut war's, Ihr thatet es aus Menschenliebe.

So fehr sträubt sich ihr leichtblätiger, edler Sinn alle Hoffnung aufgeben, oder zu glauben, daß alle Menschlichkeit durchaus in der Bruft des Juden erstorben sei, daß sie, als lettes Mittel, Antonio auffordert, für sich zu sprechen. Seine sanste und doch mänuliche Ergebung — sein tiefrühtender Abschied und die herzliche Erwähnung Portia's in seiner letten Rede zu Bassanio —

Empfehlt mich Eurem ehrenwerthem Weib! Sagt, wie ich Euch geliebt, preift mich im Tode, Und wenn Ibr's auserzählt, heißt sie entscheiden, Ob nicht Baffanio einst geliebt ift worden!

ind gut berechnet, die Regung zu erhöhen, die während der zanzen Scene in ihrem Herzen walten mußte.

Endlich kommt die Entscheidung; denn die weibliche Beduld kann es nicht länger aushalten, und als Shylock, feine wilde Gier "bis zur lesten Stunde der That" treisbend, auf sein Opfer losgeht: — "Spruch war's! Macht Tuch fertig!" da bricht der verhaltene Jorn, Unwille und Abschen mit einer Heftigkeit aus, welche gegen die richtersliche Feierlichkeit, die sie ansangs angenommen hatte, ungenein abschicht — besonders in der Rede —

Bereite Dich also, das Fleisch zu schneiben! Vergieß kein Blut, nicht mehr noch minder schneibe, Als grad ein Pfund vom Fleisch; ist's minder, mehr, Als ein genaues Pfund, sei's nur so viel, Es leichter oder schwerer an Gewicht Zu machen um ein armes Zwanzigtheil Bon einem Scrupel, ja wenn sich die Schaale Nur senkt um eines einzigen Haares Breite, So stirbst Du, und Dein Gut verfällt dem Staat. Dann aber gewinnt sie ihre haltung wieder, und triumphirt nur mit fälterm Spott und gemäßigterer Freude.

Es ift offenbar, daß wir, um die volle Kraft und dramatische Schönheit dieses wundervollen Auftritts zu fühlen, Portia sowohl als Shylock verfolgen, ihren verborgenen Zweck einsehen, ihre edlen Beweggründe im Gemüth festhalten, und in unserer Phantasie das durch ihr Handeln durchzgehende Gefühl verfolgen müssen. Der Schrecken und das Mächtige in Shylocks Charafter, seine ungeheuere, uncribittliche Bosheit, würden zu niederschlagend, der Schmerzund das Mitleid zu unerträglich, und der mögliche furchtbare Ausgang zu überwältigend sein, wenn nicht diese doppelte Quelle von Interesse und Betrachtung einen geistigen Halt darböte.

Ich komme nun zu der Empfänglichkeit für warme und edle Negungen, zu der Weichheit des Herzens, die Portia gleich liebenswürdig als Weib, wie bewundernswürdig wegen ihrer geistigen Begabung machen! Gemüthszüge sind für den Geift, was die Schmiede für das Metall ist: sie bilden und gestalten ihn zu allem Guten, schmeidigen, kräftigen und läutern ihn. Welch ein ausgezeichnet seiner Zug des Dichters ist es, daß Portia's und Bassanio's gegenseitige Leidenschaft, obwohl einander uneingestanden, vor die Erössnung des Stücks fällt! Bassanio's Geständniß hören wir wie billig zuerst:

Baffanio.

In Belmont lebt ein Fräulein, reich an Erbe, Und dabei schön, und was noch mehr, als schön, Bon seltner Tugend; einst von ihren Augen Empfing ich manche holde ftumme Botfchaft.

um uns auf Portia's halb verrathene, bewußtlose Wahl dieses höchst anmuthigen und ritterlichen Anbeters vorzubereiten:

## neriffa.

Erinnert Ihr Cuch nicht, Fraulein, von Eures Vaters Lebzeiten ber, eines Venezianers, der Gelehreter und Soldat war, und der in Gefellschaft des Marquis von Montferrat hieher fam?

## Portia.

Ihr meint den Baffanio; ich dente, fo nannte er fich. Neriffa.

Denfelben, Fraulein. Unter allen Mannern, nach denen meine thörichten Augen jemals schielten, war er der, welcher mir als der Würdigste erschien, eine schöne Frau zu bekommen.

## Portia.

Ich erinnere mich feiner noch fehr genau, und ich glaube, daß er Eures Lobes murdig ift.

So ist gleich von Anfang unsere Theilnahme an den Liebenden erweckt; und was ist von der Kästchenscene von Bassanio zu sagen, wo jede Zeile der Portia ihrer so werth, so schön, so voll Gefühl, Poesse und Leidenschaft ist? Lon Natur zu aufrichtig zur Verstellung, zu schüchtern, ihre Liebe zu gestehen, so lange als der Ausgang der Prüfung noch ungewiß ist — gewährt sie im Constist zwischen Liebe, Furcht und Mädchenwürde das Schauspiel der reizendsten Verlegenzheit, die je eine Mädchenwange röthete, oder in gebrochenen Lauten von ihren Lippen sloß.

Ich bitte, wartet nur zwei Tage noch, Bevor Ihr's wagt; denn fehlt die Bahl, dann bufe 3ch Guren Umgang ein! Drum gogert noch. Ein Etwas fagt mir (doch es ift nicht Liebe), 3ch möcht' Euch nicht verlieren; und 3hr wift, Auf folde Beife wurde Sag nicht rathen. Doch daß Ihr mich nicht etwa migverfteht, Wiewohl ein Madchen wen'ger fpricht, als benft, Gern hielt ich Euch zwei Monate gurud, Ch Ihr es um mich wagt. Ich fonnt' Euch lehren, Die man recht mablt; doch brach' ich dann ben Gid; Das will ich nicht; Ihr fonntet mich verfehlen; Doch wenn 3hr's thut, macht 3hr mich fündlich wünschen, Ich hatte miggeschworen. Web mir der Mugen, Die fo mich überfehn und fo getheilt! Salb bin ich Euer, die andere Salft' ift Guer, Mein, wollt' ich fagen; doch wenn mein, bann Guer Und fo gang Euer.

Das furge Gefprach der Liebenden ift trefflich.

Baffanio.

Laft mich wählen! Denn, wie ich bin, bin ich nur auf der Folter. Nortia.

Baffanio, auf der Folter? Dann bekennt, Welch ein Berrath mifcht fich in Eure Liebe? Baffanio.

Der häßliche Verrath des Mißtrauns nur, Der mich am Glück der Liebe zweifeln läßt. So gut vereinten Schnee und Feuer sich Zum Leben, als Verrath und meine Liebe. portia.

Ja. Doch ich furcht', Ihr fagt das auf der Folter, Wo man gezwungen fpricht, was man nicht benft. Baffanio.

Berfprecht mir Leben; dann red' ich die Wahrheit. Portia.

Wohl dann, befennt und lebt! Baffanio.

Befennt und liebt,

Dieß ware mein Bekenntniß gang gewefen. Gludfel'ge Folter, wenn mein Peiniger Mich felbst die Antwort zur Befreiung lehrt!

Ein Sauptzug in Vortig's Charafter ift die vertrauens= volle, unverwüftliche muntere Laune, die fich durch alle ihre Gedanken und Reigungen bingiebt. Und ich muß befennen, daß mir weder im wirklichen Leben, noch in Geschichte ober Erzählung ein durch hohen Beift ausgezeichnetes Weib vor= gefommen, das nicht auch durch diefen zuverfichtlichen, hoffnungereichen, froben Ginn mertwürdig gewefen ware, ber fich mit der ernsthaftesten Denfart und dem tiefften Gefühl verträgt. Lady Wortlen Montague war Gin Beifpiel und ein zweites noch merfwürdigeres Frau von Stael. In ihrer Corinna, worin fie fich felbst schildert, ift diefer naturliche Frohfinn ein hervorftechender Charafterzug. Gine Reigung aur Beforgnif, jum Argwohn, jur Muthlefigfeit geugt bei jungen Frauen gewöhnlich von einer moralischen oder phy= fiften Somathe, oder einem unglücklichen Grundfehler in der Erziehung; bei alten ift fie eines der erften Emptome des Alters, das auf schmerzliche Erfahrungen deutet, und den Verfall der ftarfern und edlern Geelenfrafte verfundet. Portia's Geisteskraft gewinnt durch die frische Blüthe ihres jungen und glücklichen Daseins und durch ihre glühende Phantasie eine natürliche gesunde Farbe. In der Kästchenschene fürchtet sie wirklich für den Ausgang der Prüsung, von dem mehr als ihr Leben abhängt; während sie aber zittert, ist ihre Hoffnung stärfer, als ihre Furcht. Während Bassanio die Kästchen betrachtet, verweilt sie nur einen Augenblick bei dem möglichen unglücklichen Ausgang:

Auf! Musicirt, indeß er sich bedenkt! Denn, fehlt er, foll er gleich dem Schwane enden, Hinsterbend in Musik; und daß das Gleichniß Noch näher passe, sei mein Aug' der Strom Und wäss'rig Todtenbett für ihn.

Gleich darauf aber folgt unmittelbar das Umschlagen bes Gefühle, das den hoffenden, vertrauenden, aufftrebenben Ginn dieses edlen Geschöpfs so fcon charakterisirt:

Doch er kann gewinnen. Und was ist dann Musik? Dann ist Musik Wie Paukenklang, wenn sich ein treues Volk Dem neugekrönten Kürsten neigt; ganz so, Wie süße Klänge, die am frühen Morgen Im Traum sich zu des Bränt'gams Ohre schleichen, Jur Hochzeit ihn zu laden. Seht er geht, Mit gleichem Austand, doch weit liebender, Alls Held Alcides, da er den Tribut Der Jungfraun löste, welchen Troja heulend Dem Meerscheusal gezahlt. Ich steh als Opfer.

hier ift nicht allein das aus dem elastischen, leichtblutigen, nie von Schmerz berührten Sinne entstandene Gefühl, sondern auch die Vilder, womit ihre Phantasie es schmückt, der am Hochzeitmorgen von Musik erweckte Bräutigam, der neugekrönte Herrscher, die Vergleichung Bassanio's mit dem jungen Alcides, und ihrer selbst mit der Tochter Laomedons — sie sind es gerade, die sich der schönen poetischen Phantasie einer Portia in diesem Augenblicke aufdrängen mußten.

Ihre leidenschaftlichen Ausruse des Entzückens, als nun Bassanio das rechte Kästchen getroffen, sind so stark, als vb sie zuvor verzweiselt hatte. Furcht und Zweisel konnte sie unterdrücken. Dagegen hielt sie die angeborene Schnellskraft ihrer Seele aufrecht; aber sie läßt und fühlen, daß, wie die plößliche Freude sie fast bis zur Ohnmacht überwältigt, so der unglückliche Erfolg sie gewiß getödtet hätte.

Wie jede Regung nun in Luft verweht, Der irre Zweifel, rasch umarmtes Bangen, Berzagen, Furcht, und grüne Sifersucht! D Liebe, mäßige dich und dein Entzücken, Halt ein, laß deine Freude sanster regnen! Du mußt, ich sühl' es, minder reich mich segnen, Daß ich der Ueberfülle nicht erliege.

Die sie hierauf, ganz herz und Seele, sich, ihre jungsfräuliche Freiheit, ihre ausgedehnten Besigungen ihm überzgibt, das kann man nie ohne tiese Bewegung lesen; denn nicht nur alle Zärtlichkeit und Weichheit eines hingegebenen Weibes paart sich mit aller ihr, als fürstlicher Erbin von Belmont, geziemenden Würde, sondern die ernste, abgemessene Selbsibeherrschung, mit der sie sich an den Geliebten wendet, als nun alle Ungewisheit vorüber, alle Verstellung

überfüffig ift, harmonirt vortrefflich mit ihrem Charafter. Es ift in Wahrheit ein behrer Augenblid, wenn ein begab= tes Weib zuerft entdedt, daß fie, außer Talenten und Un= lagen, auch Leidenschaften und Reigungen bat, und beren machtigen Ginfluß auf ihre Erifteng zu ahnen beginnt; wenn fie guerft befennt, daß ihr Glud nicht mehr in ihren eigenen Sanden liegt, fondern auf immer in die Macht eines Un= dern dahingegeben ift. Die feltenften Geelenfrafte gewähren fo gar wenig Troft oder Rudhalt in dem erften überrafchen: ben Maufche - fait hatt' ich Schred gefagt - einer folden Umwälzung , daß fie diefelbe nur fteigern. Die Quellen des Denfens verftarfen unberechnenbar die Quellen des Gefühls, und einmal vermischt fliegen fie in einander zu einem gewal= tigen tiefen Strome. Weil Portia mit jener großen Kaffungs: fraft, welche bas Borber und Nachher überschaut, begabt ift, fühlt fie darum nicht ichmächer, fondern nur ftarfer; weil fie von der Sohe ihres fiegenden Geiftes die Kraft, das Streben, die Folgen ihrer Empfindungen beschauen fann weil fie ihre eigne Situation und den Werth alles deffen, was fie bingibt, gar wohl fennt - gewährt fie darum doch mit nicht minder voller und ganger Bergenshingebung, nicht minderm Vertrauen auf Wahrheit und Werth ihres Gelieb= ten, als Julia, wenn fie in einem abnlichen Augenblick, nur ohne irgend eine folche fich aufdringende Mefferion, irgend eine hemmung, als die angeborene Schuchternheit ihres Gefdlechts, fich und ihr Alles dem Geliebten gu Fugen wirft:

Mein ganges Schidfal leg' ich Dir zu Füßen. Und folge Dir, mein herr, durch alle Welt.

In Portia's Geftändniß, welches nicht vom mondbeleuchteten Göller geflüstert, sondern offen in Gegenwart ihrer Diener und Basallen ausgesprochen wird, ift nichts vom leidenschaftlichen Hingeben Juliens oder der fanftlosen Einfalt Miranda's, sondern eine bewußte ernstliche Zärtlichfeit, die beinahe an Feierlichkeit hinstreift, aber darum nur um so ergreifender wirft.

Ihr febet mich, Baffanio, wo ich ftebe, So wie ich bin; obwohl für mich allein 3ch nicht ehrgeizig bin in meinem Bunfche, Diel beffer mich zu wünschen; doch fur Guch Möcht' ich verdreifacht zwanzigmal ich felbft fein, Noch taufendmal mehr ichon, zehntaufendmal Co reich, daß, hochzustehn in Eurer Schabung, 3ch möcht' an Tugend, Reigen, Gutern, Freunden, Unschäßbar fein; doch meine volle Summe Macht Etwas nur, das ift etwa dieg : 3ch bin ein einfach, ungeschultes Madchen, Darin beglückt, daß fie noch nicht zu alt Bum Lernen ift; noch glücklicher, daß fie Bum Lernen nicht zu blode ward geboren; Um glücklichften, weil fie ihr weicher Beift Sich Eurem überläßt, daß Ihr fie lenft Als ihr Gemahl, ihr Rührer und ihr Konia. Ich felbst und was nur mein, ift Euch und Eurem Run zugewandt; noch eben mar ich Gigner Des iconen Guts bier, herrin meiner Leute, Und Kon'gin meiner felbit; und eben jest Sind haus und Leut' und eben dies mein Gelbft Eu'r eigen, herr.

Wir muffen alfo bemerken, daß die Lieblichheit, die

Befümmerniß, die unterwürfige Zärtlichfeit, die sie nachher bei dem Briese zeigt, der Sanstheit ihres Geschlechts gleich treu sind, wie die edelmüthige Selbstverläugnung, mit der sie auf Bassanio's Abreise dringt, nachdem sie ihm eben erst das Gattenrecht über sich und ihren ganzen Neichthum ertheilt, mit einem überlegsamen Geiste und einem zugleich zärtlichen, vernünftigen und großmüthigen Sinne verträglich ist.

Nicht allein in der Nechtsverhandlung zeigt sich Portia's Scharfsinn, Veredfamfeit und lebhafter Verstand; sie entewickeln sich vom ersten Augenblick an, und sind bis zu Ende confequent durchgeführt. Ihre, aus den gewöhnlichsten Naturanschauungen und Lebensereignissen entsiehenden Vetractungen sind so poetisch und zugleich so treffend und tief, daß sie wie Sprüchwörter in das gemeine Leben übergegangen sind.

Wenn das Vollbringen fo leicht mare, als das Wiffen, was zu thun ift, fo waren Kapellen Kirchen, und niedere Bauernhütten Fürstenpalaste geworden.

Man fann leichter Zwanzig lehren, was fie thun follen, als Einer unter den Zwanzigen fein, der feine eignen Lehren befolgt.

Die Krähe singt so lieblich, wie die Lerche, Wenn man auf feine lauschet, und mich däucht, Die Nachtigall, wenn sie bei Tage fänge, Wo alle Gänfe schnattern, hielt man sie Für feinen bessern Spielmann, als den Spaß. Wie Manches wird durch seine Zeit gezeitigt Zu ächtem Preis und zur Vollkommenheit! Wie weit die fleine Kerze Schimmer wirft! So scheint die gute That in arger Welt.

Ein Stellvertreter ftrahlet wie ein König, Bis ihm ein König naht; und dann ergießt Sein Prunf sich, wie vom Binnenland ein Bach Ins große Bett der Wasser.

Ihre Betrachtungen über die Freundschaft zwischen ihrem Gatten und Antonio sind eben so tieffinnig, als zart; und das Bild, welches sie von einem jungen Geden in derfelben Scene entwirft, hat eine Wahrheit und einen Geist, welche beweisen, mit wie scharf beobachtendem Auge sie auf Menschen und Dinge geblickt hat.

Ich wette was du willft; Sind wir wie junge Manner ausstaffirt, Co bin ich wohl der schmuckfte Bursch von Beiden, Den Degen werd' ich wohl zu tragen wiffen Und reden wie im Uebergang vom Knaben Bum Mann in einem heiferen Discant. 3ch will zwei jungfräuliche Tritte dehnen In einen Männerschritt; vom Raufen fprechen, Die fede junge herrn, und artig lugen, Die edle Frauen meine Liebe fuchten, Und weil ich fie verfagt, fich todt geharmt; Nicht fonnt' ich Allen dienen; dann bereu' ich Und wünsche, daß fie nicht gestorben waren; Und mache hundert folder fleinen Lugen, Co daß man fchwort, ich fei fcon feit zwölf Monden Bon ber Alfademie.

Und in der Schilderung ihrer verschiedenen Freier, in der ersten Scene mit Nerissa, welche unendliche Kraft, welcher Wiß, welches Leben! Sie hält selbst an sich, als sie eben ihrem scherzenden humor die Zügel schießen lassen will: "Im Ernst, ich weiß, es ist eine Sunde, ein Spötter zu sein."

Wenn er fie aber einmal hinreift, ift er auch fo gang wohlfaunia, fo fanft bell, fo frauenmäßig, fo gar unbeleidigend, und fo bochft unahnlich dem fatirischen, fechenden, fchonungelofen Dige Beatricens, "die, mas fie fieht, miß: achtet." 3ch fann mir in der That feinen größern Contraft benfen, als den von Portia's und Beatricens Lebhaftigfeit. Dortia ift, bei all ihrem behren Glange, doch überaus fanft und würdevoll; Alles, was fie fagt oder thut, entfaltet ihre Empfänglichfeit für tiefere Gedanken und Gefühle fomobl, als ihr lebhaftes und schwarmerisches Gemuth; und wie ich einft in einem italienischen Garten eine Fontaine fab, die ibre Lichtregenfrange ringsumber warf, indeg die vielfarbige Bris brutend über ibr fcwebte in ihrer ftillen feligen Glorie, fo überragt bei Portia immer die Poesie die fprudelnden DiBfunfen, und wir fühlen überall das Bartliche, Geiftige und Phantasiereiche in ihrem Charafter dem Muntern und Lebhaften überwiegend vorwalten.

Im lesten Aft, wenn nun Shylock und feine Umtriebe in und befeitigt und die übrigen Personen des Schauspiels in Belmont versammelt sind, sesselt Portia unsere ganze Ausmerksamkeit, und der Schluß hinterläßt in unserer Phantasse den angenehmsten Eindruck. Das komische Misverständniß mit den Ringen, der launige Streich, den sie ihrem Deanne spielt, und ihre herzliche Freude an dem Spaß, den sie sogleich unterdrückt, als er die Grenzen des Schicklichen überschreiten will, zeigen, wie wenig ihr das Opfer ihres Geschenks mißsel, und sind ganz im Sinklang mit ihrer glänzenden und durchwaltenden Laune. Und wenn am Ende Portia ihre Gesellschaft in ihren Palast einladet, und sich nach ihren Reisen zu erfrischen, und den ganzen

Sergang der Begebenheiten mit Behaglichfeit durchzusprechen, folgt ihnen die Phantasie, die glanzende Gruppe nicht aus dem Auge zu verlieren, in ihrem frohen Feierzuge aus dem lieblichen monderhellten Garten in die Marmorhallen fürstlicher Lustbarkeiten, zu Glanz und Festesfreude, zu Liebe und Glück.

Diele Frauen haben viele von den Eigenschaften, welche Vortia so angenehm machen. Sie ist in sich so wahr und wirflich, daß wir an ihrer möglichen Eriftens nicht zweifeln können; und doch gab es vermuthlich ein menschliches Befen, in welchem die fittlichen, die Verstandes: und Empfindungs: Kräfte so verschmolzen und wohlverhaltig und wieder so in Einflang mit allen außeren Berhaltniffen und Ginfluffen find, niemals - fonnte es mindeftens jest gar nicht geben. Gegen ein Beib wie Portia wurde in unserer Beit die gange Gefellschaft in die Schranken treten; und fatt, wie Portia, als ein holdes, glückliches, geliebtes und liebendes Geschöpf zu erscheinen, wurde fie das Opfer des vielgeftal= tigen Molochs Vorurtheil werden. Die innere und außere Belt wurde fich in ihr befriegen, und im fortwährenden Rampfe wurde ihre Natur, entweder dem Element, worin fie wirfte, unterthan, und einer Rothwendigkeit fich beugend, der fie weder entgehen, noch beistimmen fonnte, gulest etwas von ihrem urfprünglichen Glange verlieren; ober ein fteter Geift des Widerstandes, als einzige Schubwache, die fie annehmen fonnte, wurde am Ende vielleicht bas Gleichgewicht ftoren; Festigfeit murde ju Stolg und Gelbftvertrauen, und bas fanfte, liebe, weibliche Gewebe des Geiftes erhartete in Starrheit. Gibt es denn fein Ufpl für folch eine Seele? Wo fann fie eine Buflucht finden vor der Welt? Do noch Araft im Aampfe gegen fie? Wo anders, als im him-mel? —

Camiola, in Maffingers "Madden von Ehre," fagt man, wetteifere mit Portia; und ihre wirkliche Gefchichte - denn fie ift eine hiftorische Person - ift in der That febr fcon. Sie war eine Dame ju Meffina im Unfang des vierzehnten Jahrhunderte, alfo Beitgenoffin der Königin Johanna, Detrarca's und Boccaccio's. Es begab fich in jenen Tagen, daß Pring Orlando von Arragonien, der jungere Bruder des Königs von Sicilien, als er bas Commando über eine Flotte gegen die Meapolitaner übernommen, gefchlagen, verwundet, gefangen und von Robert von Reapel, dem Bater der Ko nigin Johanna, in einem feiner festesten Coloffer eingesverr: ward. Da fich Orlando durch feine Feindfeligfeit und viel Seldenthaten gegen die Meapolitaner ausgezeichnet batte fo wurde fein Löfegeld unerschwinglich hoch angeset uni feine Gefangenschaft ungewöhnlich ftreng; der Ronig vol Sicilien, der gegen feinen Bruder Grund gum Mifvergnu gen hatte, und ihm die Niederlage der Rlotte guschrieb wollte entweder gar nicht über feine Löfung unterhandeln oder die geforderte Summe nicht gablen.

Der schöne und tollfühn tapfere Orlando schien also daz verdammt zu sein, sein Leben in einem Kerfer hinzuschmad ten, als Camiola Turinga, eine reiche sicilianische Erbin die Hälfte ihres Vermögens zu seiner Vestreiung bestimmte Da sie dies aber in üble Nachrede bringen konnte, so macht sie zur Vedingung, daß Orlando sie heirathen sollte. De Prinz nahm die Bedingung mit Freuden an, und sendel ihr den eigenhändig unterzeichneten Heirathscontrakt; abe

faum war er frei, fo weigerte er die Erfüllung und verläugnete fogar alle Kunde von seiner Wohlthäterin.

Camiola wendete fich an das Gericht, legte den geschrie= benen Bertrag vor, und ichilderte, welche Berbindlichkeiten fie auf diesen undantbaren und unedelmüthigen Dann gehäuft habe. Der Epruch fiel gegen ihn aus, wornach er Camio= len nicht nur als rechtmäßiger Gemahl, fondern als ein, ben damaligen Kriegsgeschen gemäß, mit ihrem Gold er= fauftes Eigenthum querfannt wurde. Der Tag der hochzeit ward festgesett, Orlando erschien dazu mit glangendem Gefolge: auch Camiola fam brautlich geschmucht: aber fatt bem Nichtswürdigen ihre Sand zu reichen, warf fie ihm in Gegenwart Aller feinen Treubruch vor, und erflarte, daß fie feine Riederträchtigfeit aufs Tieffte verachte. Dann fcentte fie ihm freiwillig das für ihn gezahlte Löfegeld, als eine feiner niedern Gefinnung murdige Gumme, febrte gu= rud, und weihte fich und ihr Berg dem himmel. Auf diefem Entidluß beharrte fie uneridutterlich, obwohl der Konig und der gange Sof einhellig fie zu befanitigen ftrebten, und nahm den Schleier. Orlando aber brachte den Meft feines Lebens als ein entehrter Mann gu, und barg feine beflecte Mitterschaft in Dunfelbeit.

Camiola in dem "Madden von Ehre" ift, wie Portia, eine reiche, von Freiern umlagerte Erbin und "Königin ihrer feleft;" der Charafter ift in denselben Grundzügen angelegt: großer geistiger Kraft, großmuthigem Sinn und weiblicher Bartlichfeit; aber Schmerz, Unmuth und unglückliche Cinstüffe trüben ihr schönes Bild, verwandein, entstellen und bewölfen ihre glückliche Schönheit; das Bild selbst ift verzeichnet zu nennen; denn Massinger fühlte augeuscheinlich

nicht gart genug, ben Charafter, wie er ihn aufgefaßt, auch folgerecht durchzuführen. In feiner Bearbeitung ber Gefcichte lagt er Orlando's und Camiola's Liebe vor bie Befangenschaftszeit fallen und mit ewigen Treugelübden von Orlando erklaren. Dennoch fordert fie ein fchriftliches Che: verfprechen, bevor fie ihn erlöst. Man fonnte vielleicht fagen, fie hatte feine Schwäche durchfchaut und ahne nm feine Kalfcheit. Gine fowache Entschuldigung! Die fonnt je ein edelmuthiges Weib einen Mann lieben, beffen Falich beit fie auch nur fur möglich halt? Dber, wenn fie ih: liebt, wie fonnte fie fich berablaffen, durch folche Mittel fic vor den Folgen ficher gu ftellen? Gine folche Unftatthaftigfei laffen fich Chaffpeare und die Ratur nie ju Schulden fon men. Camiola zweifelt, bevor fie verlett ift; ihre Reftigfe und ihr Gelbstvertrauen grenzen an Starrheit. Das i Portia die ahnungsvolle Weisheit einer edlen Ratur if erscheint in Camiola ju fehr als Berechnung; es fcmet etwas nach dem Geift der Borfe. Da Portia die Erb von Belmont, und Camiola eine Raufmannstochter ift, mag der Unterschied wohl paffend und charafteriftisch fei aber gunftig für Camiola ift er nicht. Folgende Stell mogen ben Contraft erlautern :

### Camiola.

Ihr habt von Bertoldo's Gefangenschaft gehör Aborni, und des Königs Unbefümmerniß, dem gr ßen Lösegeld, fünfzigtausend Kronen! Zwei The meines Vermögens! Doch liebe ich den Nitter so se — um Euch meine Schwäche zu gestehen — daß ich er schlossen bin, wenn ihn der König und seine Hoffnugen verlassen, ihn auszulösen.

"Mädchen von Ehre" Aft

Portia.

Welch eine Summ' ift er dem Juden schuldig? Daffanio.

Für mich - dreitaufend Dufaten.

portia.

Die? nicht mehr?

Bahlt ihm fechstaufend und vertilgt den Schein, Doppelt fechstaufend, dann verdreifacht das, Eh einem Freunde diefer Art gefrümmt Ein haar foll werden durch Baffanio's Schuld.

Kaufmann von Venedig.

Die Sicilianerin Camiola könnte eben fo gut in Amsteram geboren sein; eine Portia kann nur in Italien eristiren. dortia ist tief und prächtig, Camiola gefühlvoll und sprucheich; sie behauptet ihre Würde mit viel Erfolg, aber wir önnen und keinen Augenblick benken, daß Portia nur nöthig ätte, die ihrige zu behaupten. Der alberne Sylli in dem Madchen von Shre," der Camiola wie ein ungestalter Zwerg er Vorzeit folgt, ist unerträglich abgeschmackt und unziemeich, und schwächt fühlbar den Eindruck der Hauptsigur. Thakspeare würde nie Junker Andreas Bleichwang in stetend unmittelbare Berührung mit einer Portia gebracht aben.

Endlich fehlt Camiolen aller Neiz poetischer Färbung, daß sie neben Portia's glübender Beredsamkeit, üppiger Inmuth und übersprudelnder Laune, kalt und förmlich ersteint. Troß Massingers würdiger und schöner Zeichnung, toß Camiola's edler Selbstopserung, die ich anerkenne und wundere, halten doch beide Charaktere hinsichtlich der inschauung und des Genusses keinen Vergleich aus.

Doch muß bemerkt werden, daß von Portia's Beifted: glang ein Wiederschein auf die übrigen weiblichen Charaftere im Raufmann von Benedig fällt, fo daß bei allem Abftic dennoch eine gewiffe Sarmonie und Saltung durchgängig ift. Co ift Jeffica, wenn auch, wie ichidlich, untergeordnet, doch ausgemacht eine "allerschönfte Beidin, eine allerliebfte Judin." Man fann fie nicht eine Stigge nennen - oder, wenn eine Efigge, fo ift fie wie eine von Rubens Regenbogenfarben: tafel in glubenden Farben bingeworfen; fie hat einen ftarfen Anflang von Drientalischem, wie er ihrer morgenländischen Abfunft eignet. In jedem andern Stude und in jeder an bern Gefellichaft, als der der unvergleichlichen Portia, wurde Jeffica an fich eine herrliche Beldin fein. Nichts fann dich terifcher, claffifchephantaffereicher und anmuthiger fein, al-Die Scene gwifden ihr und Lorengo; jum Beifpiel jene berühmte Mondscheindialog, den wir alle auswendig wiffen Geder ihrer Aussprüche intereffirt und fur fie: - nament lich ihr verschämter Gelbstradel, wenn fie als Anabe ver fleidet entflieht.

Gut, daß es Nacht ift, daß Ihr mich nicht feht! Denn ich bin fehr beschamt von meinem Tausch. Doch Lieb' ift blind, Berliebte sehen nicht Die art'gen Kinderein, die sie begeben. Denn, fönnten sie's, Cupido wurd' erröthen, Als Knaben so verwandelt mich zu sehn.

Mit einer reizenden Anmuth fließt ihr das begeifter und edelherzige Zeugniß für Portia's größere Schönheit m höhere Vollendung von den Lippen:

Ja, wenn zwei Götter irgend eine Bette Des Simmels um zwei ird'iche Beiber festen, Und Portia mar' die eine, that es Noth, Noch fonst was mit der andern auf das Spiel Bu sehen; denn die arme rohe Welt Hat ihres Gleichen nicht.

Doch wurden wir es ihr nicht leicht verzeihen, daß fie ihren Bater fo kaltblutig hintergeht, schäfte Sholod feine Tochter nicht weit geringer, als feinen Neichthum, wenn er fagt:

Ich wollte, meine Tochter läge todt zu meinen Füßen, und ich hatte die Juwelen in den Ohren. Ich wollte, sie läge eingefargt zu meinen Füßen und die Dukaten in ihrem Sarge.

Nerissa ist ein gutes Beispiel des gewöhnlichen Schlags von Charafteren: eine gewandte vertraute Kammerfrau, die etwas von ihrer Herrin Bildung und Schwärmerei angenommen. Sie geht darauf aus, lebhaft und spruchreich zu sein, verliebt sich, und macht ihre Gunst vom Ungefähr der Kästchen abhängig, furz, sie spielt ihrer Gebieterin ziemlich gut und verständig nach. Nerissa und der lustige, schwahhafte Gratiano passen so gut zu einander, wie die unvergleichtiche Portia und ihr herrlicher, einnehmender Geliebter.

# 2. Ifabella

in : Maaß für Maaß.

Isabellens Charafter ift in der poetischen Zeichnung einfacher gehalten, als der Charafter Portia's, und die Bereschiedenheit Beider scheint auf den ersten Blick so groß, daß man faum ihre Elemente für dieselben halten möchte. Und doch ist es so: sie werden gleich weise, anmuthig, tugendhaft,

fcon und jung dargestellt; in beiden gewahren wir denselben hohen, festen Charakter, dieselbe Tiefe der Resterion und hinreißende Beredsamkeit, dieselbe selbstverläugnende Großmuth und leidenschaftliche Zuneigung, und wir müssen die Dichterkraft bewundern, die so wesentlich und eng verbundene Eigenschaften und Anlagen doch so eigens mischte und modificirte, daß ein so ganz verschiedenes Resultat herauskam. "D Natur! o Shakspeare, wer von euch beiden zeichnete nach dem andern!"

Ifabella ift von Portia verschieden und stark individualifirt burch eine gewisse moralische Größe, eine heiligenähnliche Huld, durch eine vestalische Würde und Reinheit, welche
sie zwar minder anziehend, dafür aber desto mehr imponirend
machen, sie ist "streng in jugendlicher Schöne," und flößt
eine Ehrerbietung und Schen ein, welche bei jedem andern
Manne als Angelo sie über jeden dreisten unheiligen Bunsch
oder Gedanten hinausstellen müßte.

D lift'ger Erbfeind, Beil'ge dir zu fangen Mit Beil'gen fodernd!

Wir erhalten diesen Eindruck ihres Charafters sogleich anfangs, wo Lucio, der ausgelaffene Spahmacher, deffen grober, frecher Wiß sich an Allem reibt, seine Achtung vor ihr so ausspricht:

Ich möchte nicht, ift's gleich mein alter Fehler, Mit Mädchen Kiebiß fpielen, weit vom Herzen Die Zunge — so mit allen Jungfraun tändeln. Ihr seid mir ein verklärter Himmelsgast Durch Eur Entsagen wie ein sel'ger Geist; Drum muß das Wort mit Euch wahrhaftig sein, Als nahte man sich einer Heiligen.

Einen großen Unterfchied zwischen Ifabella und Portia machen auch die Berbaltniffe, in welchen beide fteben. Dor= tia ift eine hochgeborne Erbin, "herrin eines iconen Guts, Bebieterin ihrer Diener, Konigin ihrer felbit;" ungezwun= gen und entschieden, wie jum herrichen geboren und daran gewöhnt. Ifabella hat ebenfalls die angeborene Burde, die fie gur Konigin ihrer felbft macht; aber fie hat fern von der Welt und ihrer Pracht und Luft gelebt; fie gehört einer beiligen Schwesterschaft an, ift Novize des St. Claren= ordens: die Macht Gehorfam ju beifchen und Glud auszu= theilen, fennt fie nicht. Portia ift ein glangendes, Ber= trauen, hoffnung und Freude ftrablendes Gefcopf. Gie gleicht einem Drangenbaum, den zugleich goldne Früchte und üppige Bluthen gieren, der, unter gunftigem Simmels= ftrich zu Bluthe und Duft fich entfaltend, von Sonnenfchein und himmeisthau jur Schönheit genahrt ward. Ifabella gleicht einer ftattlichen anmuthigen Ceder, die von Stürmen ungebengt und unverlett von einer Alpe in die Lufte ragt. Sie macht auf und ben Gindruck eines Wefens, bas die veredelnde Schule des Leidens und der Selbftverläugnung bestanden hat; ein melancholischer Reig fanftigt die ursprüng= lice Kraft ihres Gemuths; ihr Geift fceint wie fcon verflart und geheiligt von einer Sobe auf die Welt berabiubliden, und doch schreckt fie flöfterlich-jaghaft jurud, wenn fie mit der Welt, die fie im Innern verachtet, in Berührung fommt.

Diefer Verein von natürlicher Anmuth und Größe mit den Gewöhnungen und Gesinnungen einer Klausnerin von strengem Leben und sanfter Sitte — unbeugsamer sitt= licher Festigkeit und Demuth, ja fogar Blödigkeit im Betragen, ist wunderschön und folgerichtig gezeichnet. Soift, als ihr Bruder um ihre Vermittlung in Unspruch zu nehmen, zu ihr sendet, ihr erstes Gefühl Furcht und Mißtrauen auf die eigene Kraft.

Wie schwach ist meine Kraft doch, ihm zu helsen! Eucio.

Berfucht's mit Eurer Macht!

Isabella.

Mit meiner Macht?

Gott! ich verzweifle gang an dieser Macht!

In der ersten Scene mit Angelo scheint sie zwischen Liebe zu ihrem Bruder, und dem Gefühl seiner Schuld, zwischen Selbstachtung und jungfräulicher Schückternheit zu schwanken. Sie beginnt mit einer Art von Bedenken "mit Wollen und Nichtwollen kampsend;" und als Angelo das Gesch anführt, und auf der Gerechtigkeit seines Spruchs und der Verantwortlichkeit seiner Stellung beharrt, da gewinnt ihr angeborner Sinn für Nechtlichkeit und strenge Grundsähe die Oberhand, und sie bebt zurückt:

. . . D gerecht, doch ftreng! Co hatt' ich einen Bruder. Gott beschirm Euch!

Angeregt und ermuthigt von Lucio, unterfüht von ihrer angebornen Geistesfraft, kommt sie wieder zu ihrem Auftrag — sie gewinnt im Verlauf Energie und Siderheit — wird ernster und leidenschaftlicher mit dem ihr entgegentretenden Widerstand, und entsaltet nun die Veredsamkeit und Macht der Dialektik, welche wir schon durch Claudio's Andeutung kennen.

. . . In ihrer Jugend Ift eine jah sprachlose Rednergabe, Die Männer rührt; zudem glüdt's ihrer Knust, Wenn sie mit Schluß und Nede spielen will, Leicht zu bereden.

Merfwurdig ift es, daß Ifabella, mo fie Angelo gur Gnade mabnt, gerade diefelben Grunde braucht, und auf diefelben Puntte fußt, wie Portia in ihrer berühmten Rede ju Chylod; aber wie schon und mahr ift der Unterschied bezeichnet! wie gleich und doch wie ungleich! Portia's Lobrede auf die Onade ift ein Mufterftud himmlifcher Beredfamfeit: es fällt mit einer feierlich gemeffenen Sarmonie ins Dhr; es ift die Stimme eines zu einer niedrigern Natur berabgefties genen Engels; wenn nicht vorbedacht, ift es mindeftens Theil eines vorher verabredeten Entwurfs. Ifabella's Worte fließen dagegen aus der Ueberfulle ihres Bergens in abgebrochenen Sentengen und mit der funftlofen Seftigfeit, die es fühlt, das Tod und Leben von der Vertheidigung ab= hangt. Dieß wird am deutlichsten, wenn wir die entspre= denden Stellen gur Bergleichung unmittelbar neben einander ftellen.

### Portia.

Barmbergigkeit wird nicht durch 3 wang erpreßt; Sie träuft vom himmel wie ein fanfter Regen 3ur Erde nieder; so zwiesach gesegnet. Sie segnet den, der gibt, und den, der nimmt: Um mächtigsten in Mächt'gen schmucket sie Den Fürsten auf dem Thron mehr, als die Krone; Sein Scepter zeigt nur irdische Gewalt, Das Uttribut der Würd' und Majestät,

Wodurch ein König sich gefürchtet macht. Doch Gnad' ist über diese Scoptermacht — Sie thronet in des Königs edelm Herzen.

Isabella.

Geid gewiß,

Kein Attribut, das Mächtige verherrlicht, Nicht Königsfrone, Schwert des Neichsverwesers, Der Marschallsstab, des Nichters Amtsgewand, Keins schmüdt sie alle halb mit solchem Glanz, Alls Gnade thut.

Portia.

Bedenke dief,

Daß nach dem Lauf des Rechtes unfer feiner Bum heile fam'; wir beten All' um Gnade, Und dieß Gebet muß uns der Gnade Thaten Auch üben lehren.

Ifabella.

D Gott! o Gott! Ad! Alle Welt war Gottes Jorn verfallen, Und Er, der Fug und Macht zur Nache hatte, Fand aus Vermittlung. Wie erging' es Euch, Wollt' Er, das allerhöchste Necht, Euch richten, So wie Ihr seid? D das erwäget, Herr, Und Gnade wird von Euren Lippen athmen, Gleich einem neugebornen Kind.

Die schönen Aussprüche Jsabella's sind wie die Portia's sprüchwörtlich geworden; aber am Geist und Charakter ist Beides so verschieden, als wie die beiden Frauen selbst sind. In Allem, was Portia sagt, seben wir einereiche, dichterische Phantasie, verbunden mit einem raschen, praktischen, die Außenseite der Dinge leicht fassenden Beobachtungsgeiste;

aus Ifabellens Gedanken bagegen fpricht eine tiefe, aber einfache Moralität, eine Tiefe religiösen Gefühls, ein Anshauch von Melancholie; und in Art und Ausdruck ist etwas Ernstes, Vollmächtiges, als wären sie aus langem und tiefem Nachdenken in stiller einfamer Klosterzelle aufgetaucht.

Ach, es ift herrlich, Des Niefen Kraft besigen, doch tyrannisch, Dem Niefen gleich sie brauchen!

Könnten Große donnern, So wie Zeus felbst, Zeus bliebe nicht in Ruh; Denn jeder winzig kleine Staatsbeamte Bürd' immer donnern nur und wieder donnern. D gnadenreicher Himmel!

Du spaltest mit dem scharfen Schwefelpseil Die unzerspaltbar knot'ge Siche lieber, Als zarte Morten. Nur der Mensch, der stolze, In kleine, kurze Majestät gekleidet, Bergessend, was am mindsten zu bezweiseln, Sein gläsern Element, ein grimmer Uffe, Spielt solchen Wahnsinn gaufelnd vor dem Himmel, Daß Engel weinen.

Mit heil'gen fcberg' ein Starfer! Bas hier Dift, Ift am Gemeinen nur Entheiligung.

Amtsmacht, wie wohl sie, gleich den Andern, irrt, hat eine Heilfraft doch in sich, wodurch Des Lasters Oberstäche harscht. Un Eure Brust Klopft an, und fragt das Herz, was es wohl kenne, Das meines Bruders Fehler gleicht! Bekennt sie Menschliche Schwäche, wie die feine war, So tone nicht ein Laut von Eurer Junge zu meines Bruders Tod!

Laft mich unwiffend fein und gut zu nichts, Alls fromm zu fehn, daß ich nicht beffer bin.

Gefühl des Tods liegt meist in Vorstellung; Der arme Käfer, den wir treten, fühlt Den Körper ebenso von Qual durchzuckt, Als wenn ein Riese stirbt.

Nicht unmöglich iff's; Daß der verrucht'fte Frevler von der Welt So fcheu, fo ernft, gerecht, vollendet scheine, Wie Augelo; so mag auch Angelo In allem Aufpuß, Würden, Titeln, Formen Erzschurfe dennoch sein.

Ihre scharfe Urtheilsfraft, und die natürliche Geradheit und Neinheit, die feine Alügelei verdrehen, feine Lodung betrügen fann, find in der zweiten Scene mit Angelo weiter entwickelt.

Angelo.

Was thatet Ihr?

Ifabella.

So viel für meinen Bruder, als für mich; Das heißt, wär' über mich der Tod verhängt, Der Geißel Striemen trüg' ich als Mubinen Und zög mich aus zum Tode, wie zum Schlaf, Den ich mir längst ersehnt, eh ich den Leib Der Schmach hingäbe.

Angelo.

Go ftirbt benn Euer Bruder.

Ifabella.

Und leichtern Kaufs gewiß. Biel lieber mag ein Bruder einmal fterben, Als daß die Schwester, um ihn freizukaufen, Auf ewig sterben follte.

Angelo.

Bart 3hr dann nicht fo graufam, wie der Spruch, Den 3hr fo fcmahtet?

Ifabella.

Losfaufungsichmach und frei Berzeihen Sind frammverschieden; des Gefeges Gnade Ift nicht verwandt mit ichmählichem Erfauf.

Angelo.

Noch eben schien das Necht Euch ein Tyrann, Und Eures Bruders Fehltritt fauft Euch mehr Ein Scherz, als ein Verbrechen.

Ifabella.

Bergeiht mir, gnad'ger herr! Oft ift der Fall: Bu haben, was man wunfcht, spricht man nicht, wie man's meint.

So mag ich wohl entschuldigen, was ich haffe, Jum Vortheil deffen, der mir theuer ift.

Gegen das Ende des Stücks haben wir noch ein Beisfpiel des starren Sinnes für Gerechtigkeit, welcher in Isasbellens Charakter besonders hervorsticht, und fast ihre ernste Berwendung für ihren Bruder verstummen läßt, wie sie sein Bergehen zwischen ihre Fürsprache und ihr Gewissen gestellt sieht. Der herzog verdammt den Schurken Angelo zum Tode, und sein Weib Mariana sieht Isabellen an, für ihn zu sprechen:

- - Silf, fufe Ifabella, Leih mir Dein Knie! Mein ganzes Leben will ich, All meine Bufunft Deinem Dienfte leihn!

Isabella verharrt in ihrem Schweigen, und Mariana wiederholt ihre Bitte.

Mariana.

D herzendifabella, dennoch fniet, Erhebt die hand, sprecht nicht! ich red' allein.

D Ifabella, fniest Du nicht für mich?

So gedrängt bricht Jsabella ihr Schweigen, und richtet an den Herzog nicht Flehen oder lleberredung, soudern triftige Gründe, mit einer Art von hoher Demuth und Krastbewußtsein, die ihre Individualität schön charakterisiren.

Huldreicher Fürst,
Ich sleh Euch, schant auf diesen Mann der Schuld,
Als lebte Claudio noch! Ich dente fast,
Psichtmäß'ge Neinheit leufte wohl sein Thun,
Bevor er mich erblickte. Wenn dem so,
Last ihn nicht sterben! Claudio ward sein Necht,
Weil er den Fehl beging, für den er starb.
Doch Angelo —
Sein Thun erreichte nicht den bösen Vorsatz
Und muß begraben ruhn als eitler Vorsatz,
Unausgeführt; Gedansen sind nicht Thaten,
Vorsätze nur Gedansen.

hier, wie icon vorher, wird Ifabellens Gewissenhaftigkeit von dem einzigen Gefühl überwaltigt, das Gerechtigkeit zu Gnade mildern mußte, der Macht der Neigung und des Mitgefühls.

Ifabellens Eingeständniß ber allgemeinen Schwäche ihres Gefchlechts hat etwas befonders Mildes, Schones und

Treffendes. Sie raumt den Vorwurf mit aller Reigung für ihr Gefchlecht, aber auch mit der ganzen Würde eines Weibes ein, das fich über die anerkannte Schwäche erhaben fühlt.

Angelo. Nun, auch das Weib ist schwach. Isabella.

Ja, wie der Spiegel, drin fie fich beschaut, So leicht zerbricht, als er Gestalten prägt. Das Weib! hilf Gott — der Mann entweiht ihr Edles, Indem er es benüht. Ja, nennt uns zehnmal schwach; Denn wir sind sanft, wie unser Körperbau, Nachgiebig falschem Eindruck.

Wir durfen nicht unerwähnt laffen, wie die Theilnahme an Ifabella burch eine Eigenschaft ihres Charafters gefteigert wird, die im Berlauf der Sandlung mehr angedeutet, als dargestellt war, und deren wir und aufangs nicht verfeben, obgleich fie gang natürlich ift. Dieß ift nämlich der ftart und mächtig durch die ruhige und heiligenahnliche Saltung hingehende Strom von Affett und Begeifterung, die Em= pfänglichfeit fur bobes Gefühl, für edlen und tiefen Born, die fich unter der fanften ernften Saltung der frommen Klausnerin verhüllt, und durch den Abstich gewaltig auf die Einbildungstraft wirft. Wie fich im wirflichen Leben urfprung= lich lebhafte und ftarfe, durch einen außern, oder auch frei= fraftig bervorgerufenen Unlag fart gebundene Gefühle, wenn nun diefe Feffel gelöst ift, mit verhaltnifmäßiger heftigfeit entwickeln, fo ift auch die Gewalt, mit welcher ihre Leiden= schaften hervorbrechen, wenn sie Widerspruch erfahren, ober ftark gereigt werden, bochft treffend und charakteristisch.

So 3. B. bei ihrem Ausruf, wo fie fich zuerft erlanbt, von Angelo's niederträchtiger Absicht Kunde zu nehmen:

ha! wenig Chr', um ihr fo viel zu glauben, Und Gott verhafter Vorfat! Schein! o Schein! Ich werde Dich verfünden, fieh Dich vor! Gleich unterzeichne Gnade für den Bruder, Sonst ruf' aus voller Kehl' ich in die Belt Was für ein Mann Du bist.

Und dann wieder, wenn fie findet, daß der "fcheinhei= lige Betraute" fie betrogen hat:

Ich will zu ihm, ausreißen ihm die Augen. Weh, armer Claudio! Weh Dir, Jfabella! Graufame Welt! Verdammter Angelo!

Sie fest Anfangs ein ftarkes und hochherziges Vertrauen auf die Tapferkeit und Seclenftarke ihres Bruders, die fie nach ihrem eignen Hochstnn beurtheilt:

> Sin jum Bruder eil' ich; Und fiel er auch durch allzuheißes Blut, Doch lebt in ihm fo reger Geift der Ehre, Daß, hätt' er zwanzig häuvter hinzustrecken Auf zwanzig blut'ge Blöck', er bote sie, Eh seine Schwester ihren Leib entweihte Durch solch abscheuliche Besteckung.

Doch als ihr Vertranen auf feine Ehre durch feine augenblickliche Schwäche getäuscht wird, hat ihre Verachtung und Entruftung eine beinah fürchterliche Bitterfeit und Kraft des Ausdrucks, und beide werden, ganz charaftergemäß, aufs Aeußerste gebracht: D feige Memm'! o treulos Ehrvergeff'ner! Soll meine Sunde Dich jum Manne machen? Ift's nicht blutschänd'risch, Leben zu empfahn Durch Deiner Schwester Schmach? Mas mußich glauben? Hilf, Gott! war meine Mutter falsch dem Bater? Denn solch entartet, wildes Unfrant sproß Micmals aus seinem Blute. Dich veracht' ich. Stirb! fahre hin! Wenn auch mein Fußfall nur Dein Schicksal wenden fönnt', ich ließ es walten. Ich bete taufendmal für Deinen Tod, Kein Wort für Deine Mettung.

Die gange Scene mit Claudio ift unaussprecklich großartig durch die Poesse und das Gefühl, und das gange Stud hat eine Fülle von Stellen und Gedanken, die durch gewohnten und fortwährenden Gebrauch und Misbrauch abgenüht werden müssen, wenn ihre Wahrheit und unvergleichliche Schönheit ihnen nicht unvergängliche Frische und Kraft und fortdauernsben Neiz verliehen.

Der Stoff zu Maas für Maas ift eine uralte vielfach übersetzte, erzählte und dramatifirte Sage. Sin schlechtes Trauerspiel Georg Whetstone's, Promos und Sassandra, soll, wie man aus mehreren Umständen schließen will, Shakspeare'n als Grundlage zu seinem Stück gedient haben; aber Isabellens Charafter gehört in Souception und Aussührung ihm ganz allein an. Die Ausleger haben mit unendlichem Fleiß alle Quellen des Plans ausgesucht; aber über die großertige Schöpfung Isabella's beobachteten sie Stillschweigen, oder thun noch Schlimmeres. Johnson und die übrigen Bücherwürmer übergehen sie, ohne ein Wort davon zu fagen.

Eine fritische Dame, beren Namen ich aus Rudfichten

verschweigen will, behandelt Jsabellen gar wie eine rohe Keiferin. Hazlitt, wie denn in ihm seltsame Sinnesversehrtheit und Geschmacklosisseit sich zuweilen mit durchdrinz gendem und mächtigem Verstande mischen, fertigt sie mit der schnöden Vemerkung ab, daß "wir und schwerlich in ihre strenge Keuschheit verlieben, und wenig Zutrauen zu einer Tugend sassen können, die auf Kosten Anderer so gewaltig gewissenhaft ist." Bas soll man zu einer solchen Kritik sagen? Mit welcher Voraussehung kann man nur das Stück vom Ansang bis zum Ende lesen und an Isabellens Engelreinheit zweiseln, oder Vetrachtungen über ihren möglichen Sündenfall austellen? Solch unbegründetes Mißtrauen ist hier eine wahrhafte Versündigung am himmlischen Licht.

Wie? Sollen wir bei fo viel muftem Boben Das heiligthum noch auszutilgen munfchen, Und unfer Schlechtniß dort anbaun?

Professor Nichardson ist gerechter, und schildert ihren Charafter mahrhaft als "liebenswürdig, fromm, gefühlvoll, entschlossen, fest und beredt;" aber feine Bemerkungen sind ziemlich oberstächlich.

Auch Schlegels Andeutungen sind furz und ganz allgemein gehalten, und zeichnen keineswegs Jabellen vor andern Charafteren aus; auch erlaubte ihm sein Zweck nicht, mehr in das Einzelne einzugehen. Er sagt nur: "Die schönste Zierde der Composition ist der Charafter der Isabella, welche, im Begriff, als Nonne eingekleidet zu werden, sich durch fromme Liebe bewegen läßt, wiederum die verworrenen Wege der Welt zu betreten, ohne daß die himmlische Neinheit ihres Gemüths durch die allgemeine Verderblichkeit auch nur mit

einem unheiligen Gedanken befleckt murde: in der demuthigen Eracht einer Novigenschwester ein mahrer Engel bes Lichts!"

Bon dem Ctud überhaupt bemerft er febr fcon: "Der Titel ", Maas für Maas" fei in der That verfehlt, indem der Ginn des Gangen eigentlich der Triumph der Gnade über ftrenges Recht fei." Dahr ift es aber auch, daß "im Wefen des Stoffs ein Grundfehler ift, der uns herzlichen Untheil daran ju nehmen hindert." \* Bor allen Charafteren bat Ifabella allein unfere Enmpathie fur fich; aber obgleich fie am Schluffe fiegt, fo ift ihr Triumph doch nicht erfreulich berbeigeführt. Es find gar ju viele Vermummungen und Streiche, ju viele Deben : und frumme Umwege, die uns ju der natürlichen und vorausgeschenen Wendung führen. welche des Bergogs Gegenwart durchans unvermeidlich macht. Diefer Bergog felbft fcheint eine Vorliebe gu haben, dem Rechte durch eine feineswegs ju rechtfertigende Folgereihe von Falschheiten und Gegenumtrieben aufzuhelfen. Er ver= dient in der That Lucio's fatirische Bezeichnung als "phan= taftischer Winkelfriecher." Ifabella bleibt fich aber immer gleich in der reinen und geraden Ginfalt, und drückt mitten in diefer Verftellung eine darafteriftifche Migbilligung ber Rolle aus, welche nie zu fpielen gezwungen ift.

Dies unbestimmte Reden fällt mir fcmer; Gern fprach' ich mahr.

Sie gibt dem vermeintlichen Mönche mit einer Art gewissermaßen erzwungener Gelehrigfeit nach, weil ihre Lage als Klosternovize, und seine Stellung, Tracht und Autorität, als ihr Beichtvater, dies Opser verlangen. Um

<sup>\*</sup> Characters of Sh.'s plays.

Schlusse fühlen wir, daß der Uebergang aus dem Aloster auf den Thron dies edle Wesen nur in seine natürliche Sphäre verseht; denn obgleich Jsabella als Herzogin von Wien nicht mehr Anspruch auf unsere höchste Ehrsurcht machen könnte, als Jsabella, die Novize des St. Elarensordens, so war doch ein weiterer Kreis nühlichen und wohlthätigen Wirkens, Prüsens und Handelns, der größern Fähigkeit, der glühenden Seele, dem thatfrästigen Geiste und der Festigkeit eines Weibes, wie Isabella, angemessener als die Mauern eines Klosters. Der philosophische Herzog bemerkt schon in der ersten Scene:

Bu fconen Zwecken Eind Geifter fcon geprägt, und nimmer leiht Natur den fleinsten Scrupel ihrer Gaben, Daß sie sich nicht als wirthschaftliche Göttin Den Bortheil eines Gläub'gers ausbedänge, So Dank, wie Zinsen.

Dieser tiefe und schone Gedanke wird in Jabellens Charakter und Geschick auschaulich. Gie fagt von sich felbst, "sie habe Geift, zu thun, was ihrem Herzen genügt," und was ihrem Herzen genügt, wissen wir.

Im Kloster (welches hier poetisch jede beschränkte und dunfle Situation bezeichnen mag, worin ein solches Beib sein fann) würde Jsabella nicht unglücklich gewesen sein; aber ihr Glück wäre dann Ergebniß eines Strebens, oder zu einem besondern Zweck gesammelter großer Geisteskräfte gewesen; wie Verstand, Schwärmerei, Liebesbedürsniß, rastlose Thätigkeit und glühende Veredsamseit, von einem überwältigenden Gesühl der Andacht geleitet, Theresen zur

außerordentlichsten heiligen machten. Jabella klagt, wie Therese, daß die Negeln ihres Ordens nicht streng genug seien, und aus demselben Grunde, dem Bewußtsein der Seelenstärke und kräftiger Phantasie, wie überwallenden Gefühls, wünscht sie "engere Schranken," oder fühlt deren Nothwendigkeit wegen des steten unwillkurlichen Kampfes gegen die angelegten Fesseln.

Isabella. Und habt Jhr Nonnen keine Freiheit weiter? Francisca. Scheint diese Dir zu klein? Isabella.

Ich fprach es nicht, als ob ich mehr begehrte; Im Gegentheil, ich wunfchte ftreng're Bucht Sankt Clarens Schwefterschaft und ihrem Orden.

Frauen, wie Desdemona und Ophelia würden in der Abgeschiedenheit eines Nonnenklosters ihr Leben zugebracht haben, ohne sich, wie Isabella, nach strengern Regeln zu sehnen, oder, wie Therese, auf Nesormation des Ordens zu sinnen, bloß weil jede Beschränkung, so weit sie sie ansginge, wirksam gewesen wäre; Isabella, "nichts Irdischem geweiht," hätte durch Selbstbeherrschung Entsagung gelernt, oder wäre eine religiöse Schwärmerin geworden, und "Nang und Größe" wären ihrer starken und schlichten Seele nur ein weiteres Feld des Handelns, ein Beruf und eine Prüssung gewesen. Der bloße Prunk der Macht und des Nangs, das Diadem von Seelsteinen, den Hermelinmantel hätte sie als äußere Sinnbilder ihres irdischen Sewerbs betrachtet, und mit derselben demuthigen Bescheidenheit, wie ihre

Novizenkappe und Scapulier, getragen; in welcher Sulle fie auch die Dornenpfade der Welt durchwandelt hatte, fie mare ftete derfelbe "Engel des Lichts" gewesen.

#### 3. Beatrice.

in: Biel garm um Richts.

In Beatrice hat Chaffpeare ein geiftreiches und trenes Bild einer feinen Dame feiner Beit gezeichnet. Benehmen, Sprache, Sitten, Unipielungen gehören einer befondern Rlaffe in einer besondern Zeit an; aber der individuelle und bramatische Charafter, der ju Grunde liegt, ift scharf um= riffen, und da er aus der Natur genommen wurde, fo gehört er jeder Beit an. In Beatrice verbinden fich hoher Verstand und munterfte Sinnlichfeit, und beleben einander, wie Feuer und Luft. In ihrem glangenden, nicht phantaffereichen, Wit ift ein Anflug von Ausgelaffenheit, wie nicht felten bei Frauen, wenn der Wiß über Reflexion und Phantafie vorherrscht. Auch hat die Stimmung ihres gangen Wefens einen Beigeschmack von einer Widerbellerin, und ihre fatiri= fche Laune fpielt mit Allem fo rudfichtelos leichtfinnig, daß es eine tiefe Kenntnig des weiblichen Gemuths erforderte, uns für einen folden Charafter Theilnahme einzuflößen. Aber Beatrice ift, wenn auch muthwillig, boch nicht launisch; fie ift flüchtig, aber nicht fühllos. Gie bat daber nicht bloß überftromenden Dig und Seiterfeit, fondern auch eben fo viel Berg, Seele und Gemuthoftarfe, und ift eben fo wenig ein feinsittiges Fraulein aus unferm modernen Luftfpiel, deffen Dit in einer zeitwierigen Anfpielung oder einem Bortspiel besteht, und deffen Muthwille in einem

Ropfschütteln, einem Winfen mit dem Fächer oder Schwenken des Taschentuchs sich äußert, als unsere modernen Dandins Philipp Sydney sind.

In Beatrice bat Chafipeare gezeigt, daß die Poeffe des Charafters die fomische Wirfung nicht nur milbert, fondern auch erbobt. Wir fühlen und nicht nur geneigt, Beatricen alle ihre höhnischen Mienen, ihre beißenden Scherze und ihre angemaßte Ueberlegenheit zu vergeben; fie unterhalten und ergogen und um fo mehr, wenn wir fie nun mit arglofer Rindeseinfalt in die Schlinge geben feben, die man ihren Reigungen legt; wenn wir feben, wie fie, ber fein Mann, wie ihn Gott gemacht, gut genug war, die es verschmahte, fich von einem " Etuck gewaltigen Staubes". übermeiftern zu laffen, gleich Undern ihres Gefchlechts, fich beugt, ihren ftolgen Ginn aufgibt, und ihr mildes Berg gabmt für die liebende Sand deffen, den fie fo verhöhnt, ver= spottet und mighandelt hatte, "daß ein Klop es nicht hatte aushalten fonnen." Und noch mehr gewinnt fie und durch ihre edle, schwärmerische Anbanglichkeit an ihre Muhme. Wenn Bero's Later an das Mabreben ihrer Schuld glaubt; wenn Claudio, ihr Geliebter, ohne fich ein Gewiffen daraus ju machen, ohne einen zogernden Sweifel fie der Schande preisgibt; wenn der Monch verstummt und der edle Bene= dict felbft nicht weiß, was er fagen fell - da fieht Beatrice, ihrem Gemuthe vertrauend, blog von ihrem weiblichen her= gen geleitet, das Saltlofe, Unmögliche der Unflage durch, und ruft, ohne fich einen Augenblick zu bedenken, aus:

Bei meinem Leben, es ift nur Verleumdung! Schlegel hat in feinen Bemerkungen zu diefem Schauspiel einen erfreulichen Beleg gegeben, wie naturgetren und anschaulich Shakspeare's Charaktere sind. Er sagt von Benedict und Beatrice, als ob er sie persönlich kenne, die ausschließliche Nichtung ihrer Neckereien gegen einander sei "Kennzeichen ihrer aufkeimenden Neigung." Das ist gar nicht unwahrscheinlich, und aus demselben Grunde könnte man annehmen, daß diese gegenseitige Neigung schon vor Anfanz des Stücks begonnen habe. Gleich die ersten Worte Beatricens sind eine Erkundigung nach Benedict, wenn auch is ihrer gewöhnlichen Erzungezogenheit:

Bitte, fagt mir, ift Signor Schlachtschwert au bem Relbe gurud, ober nicht?

D fagt mir doch, wie viele hat er in dieser Ariege umgebracht und aufgegeffen? Oder lieber, w viele umgebracht? Denn, fürwahr, ich versprach, Al aufzueffen, die er umbringen wurde.

Und in der unaufgeforderten Feindfeligfeit, womit f während seiner Abwesenheit über ihn herfallt, in der har näckigen Bitterkeit ihrer Satire liegt gewiß ein starker B weis, daß sie mehr, als sie gern sich selbst sogar eingestehmöchte, an ihn denkt. Eben so verräth auch Benedict eit heimliche Vorliebe für seine bezaubernde Feindin; er zeig daß er nicht mit gleichgültigem Ange auf sie geblickt ha wenn er sagt:

Da ist ihre Muhme (Beatrice); wenn die nie von einer Furie beseisen ware, so überträse sie die an Schönheit so weit, wie der erste Mai den lest December.

Unendliche Runft und Laune zeigen fich in der Art, wie di

luftige Paar zum graden Widerfviel von einander gemacht wird: Benedict aber ift bei weitem angenehmer, weil der unabbangige, beiter gleichgültige Ginn, die lachende Rebde gegen Liebe und Che, die fatirifche Freiheit im Ausdruck, die Beiden gemeinschaftlich find, doch dem mannlichen Charafter eber giemt, als dem weiblichen. Ginen Ritter, wie Benedict, fonnte jedes Madchen lieben, und auf feine Liebe ftols fein; feine Tapferfeit, fein Dis und feine Seiterfeit geben ibm fo viel Anmuth, und fein leichter Spott über die Dacht ber Liebe reicht eben nur bin, die Eroberung dieses "ver= Todten Regers in Berachtung der Schönheit" pifanter gu nachen, Ginem Manne aber, der einem Befen, wie Beatrice, ju begegnen fich scheute, wenn er anders nicht wirklich "feine Behrjahre in der Bahmungsichule bestanden hatte," fonnte nan es schon verzeihen. Der Wis Beatricens ift weniger jutartig, als der des Benedict, oder fcheint wenigstens fo, vegen der Geschlechteverschiedenheit. Es ift bemerkenswerth, raß auf ihrer Geite überall die Macht, auf feiner aber bas Mitgefühl und die Theilnahme ift, womit denn das gewöhn= iche Verhältnif der Dinge umgekehrt wird, und wir uns, venn ich fo fagen barf, gegen ben Strich berührt fühlen. in allen ihren Fehden ichlägt fie ihn immer aus dem Felde, ind fein Wiß gieht hinkend ab, wenn er fich nicht mit Manier ins dem Kampfe guruckzieht. Beatrice hat nach Frauenart mmer das erfte Bort, und will das lette haben. Go fängt ie gleich bei dem erften Bufammentreffen die luftige Fehde ant

Mich mundert es, daß Ihr immer etwas fagen wollt, Signor Benedict; fein Mensch achtet doch auf Euch.

### Benedict.

Mie, mein liebes Fraulein Verachtung ? Lebt Ihr auch noch ?

## Beatrice. 4.

Wie könnte boch Verachtung fierben, fo lange fie noch folch Futter vor fich hat, wie Signor Benedict's Söslichkeit selbst muß zu Verachtung werden, went Ihr Euch vor ihr seben laßt.

Es ist offenbar, daß sie keinen Augenblick seine Ver nachlässigung, und er eben so wenig ihren Spott vertrage kann. Nichts, was Benedict Beatricen versönlich sagl kommt der boshaften Kraft mancher ihrer Augrisse auf ih gleich; er ist entweder durch ein Gefühl von Galanterie gbunden, so wenig sie auch die ihrem Geschlechte schuldig Achtung verdient — denn ein satirisches Weib verwir solche Schonung — oder er wird von ihrer Jungengeläussteit überstügelt. Dafür aber rächt er sich auch in ihrer Awesenheit: da schmäht er sie mit so mancherlei komisch Anzüglichkeiten, und gießt seinen verhaltenen Groll mit ergößlicher Ausgelassenheit und Uebertreibung über sie au daß er zugleich verräth, wie tief seine Kränfung, und w vorgespiegelt seine Feindschaft ist.

Unter allem diesem Lanzenbrechen und Faustkämpfihres behenden und sprühenden Wißes sind sie nun aber de auch wieder unendlich besorgt um die wechselseitige gu Meinung, und ärgern sich im Stillen über den gegenseitig Spott; aber Beatrice ist die gleichgültigste und selbst zuwe sichtlichste von Beiden. Nichts macht eine somischere Wing, als ihre gegenseitige Unnäherung, welche uns, n natürlich und erwartet sie auch immer ist, doch mächt

iberrascht; und wie überaus charakteristisch ist das gegensei= ige Geständnis!

Benedict.

Bei meinem Schwert, Du liebst mich, Beatrice! Beatrice.

Schwört nicht bei Eurem Schwerte, est es auf!

Ich will bei ihm fchwören, daß Du mich liebst; und ich will den zwingen, mein Schwert zu effen, welcher fagt, ich liebe Euch nicht.

Beatrice.

Mollt Ihr Euer Wort nicht wieder effen? Penedict.

Mit feiner nur irgendwie erfinnlichen Brube. Ich betheure, daß ich Dich liebe.

Beatrice.

Run dann verzeihe mir Gott!

Benedict.

Welche Gunde denn, liebste Beatrice?

Ihr unterbracht mich eben gur guten Stunde. Ich war im Begriff gu betheuern, ich liebte Euch.

Benedict. Thu's nur von gangem herzen!

Beatrice.

Ich liebe Euch mit so viel von meinem Herzen, daß ich feins mehr habe, es zu betheuern.

Aber auch hier bleibt Beatrice wieder Siegerin und sowint minder liebenswürdiger, als ihr Liebhaber. Beneict gibt fein ganzes Herz an sie und seine neue Leidenschaft in. Daszurückgedangte Gefühl strömtüber in überschwellender Färtlichkeit; in Beatrice dagegen behält die Gemuthsart doch immer die Oberhand. Benedicts Liebe bewegt ihn, feinen vertrauten Freund um ihretwillen herauszufordern; Beatricen aber hindert die Liebe nicht, das Leben des Liebhabers daran zu wagen.

Hero's Charafter sticht trefflich gegen Beatricen ab, und ihre gegenseitige Zuneigung ift fehr schön und natürlich. Wenn sie beide zusammen auf der Bühne sind, hat hero für sich nur wenig zu sagen. Beatrice spielt immer die herrin und Meisterin, und stellt sie durch ihre geistige Ueberlegenheit in Schatten, beschämt sie durch ihren Spott, macht ihr Vorschriften, antwortet für sie, und möchte wohl gar gern ihrer herzigen Muhme ihr eigenes Selbstvertrauen ansinnen.

"Ei wahrhaftig! Es ist meiner Muhme Souldigkeit, einen Anix zu machen, und zu fagen: "Die
es Euch gefällt, mein Later." Aber mit alle dem,
liebes Mühmchen, muß es ein hübscher junger Mann
fein; fonst mach' einen zweiten Anix, und fage "wie
mir's gefällt, mein Vater."

Shaffpeare verstand aber vortrefflich, einen Charafter dem andern unterznordnen, ohne ihm auch nur das Minzdeste von seinem Effett zu entziehen; und hero besigt neben ihrer sansten Anmuth und dem Interesse der ersten Liebharin im Stücke eine eigene geistige Schönheit. Wenn sie Beatricen den Vortheil abgewinnt, zahlt sie mit Jinsen zurück durch das strenge, aber höchst lebendige und zierliche Bild, welches sie von ihrer Muhme herrschsüchtigem Charafter und ihrer ungezähmten Jungenfertigkeit entwirft.

Die Schilderung ift freilich etwas übertrieben, weil fie auf Befferung und Unborung berechnet ift:

Doch die Natur hat nie aus spröderm Stoff Ein Herz geprägt, als Beatricens Herz, Ihr Ange fündet höhnische Berachtung, Und schmäht, worauf es blickt; so hoch im Preise Stellt sie den eignen Wis, daß alles Andre Ihr nur gering erscheint; sie fann nicht lieben, Noch irgend einer Neigung sich bequemen, So eigenliebig ist sie.

Urfula.

Gewiß, fo fcarfer Dig macht nicht beliebt. Bero.

D nein, so schroff, so gegen alle Form, Wie Beatrice ist nicht lobenswerth. Jedoch, wer soll's ihr sagen? Wollt' ich reden, Sie spottete mich todt, sie lachte mich Aus mir heraus, erdrückte mich mit Wis. Mag Benedict drum, wie verdecktes Feuer, Bergehn in Seufzern, innerlich hinschmelzen, Ein bestirer Tod war's immer, als an Spott, Was eben ist wie todt gefiselt werden.

Nirgends erscheint Beatrice in vortheilhafterm Lichte, als in ihrem Monolog, wenn sie aus ihrem Bersted "in der dichten Laube" hervorkommt, "wo Geisblattranken an der Sonn' erblüht, der Sonne Zutritt wehren." Nachdem sie diesen Ausfall gegen sich belauscht hat, rust sie aus:

Die glüht es mir im Ohr? Ift's wirflich wahr? Werd' ich um Stolz und hohn fo fehr verdammt?

Das Gereigtsein verwundeter Citelfeit verliert fich in

besteren Gefühlen; und mas zu Benedicts Lobe gesagt wird, und die Geschichte seiner angeblichen Liebe zu ihr ergreift sie unendlich mehr, als der über sie ergangene Tadel. Das unmittelbare Gelingen des Streiches ist eine ganz natürzliche Folge des Selbswertrauens und ihrer Seelenstärfe; sie ist so gewohnt, über Andere Herrschaft zu üben, daß sie sich von einem Anschlag gegen sich gar nicht überzeugen kann.

Stolz, Neizbarkeit und Heftigkeit ift ein anderer Charafterzug in Veatrice; aber es ift mehr ein heftiger Drang als eine Leidenschaft. In der Trennungsscene, wo sie ihre fanftmüthige Muhme, die sie gerade um dieser ihr so ganz fremden Eigenschaften willen liebt, verleumdet, verlassen und der öffentlichen Schande preisgegeben sieht, ist ihr Unwille und Nachedurst, im Einklang mit ihrem Charakter unumwunden, brennend, umgestüm, aber nicht tief, oder unverföhnlich. Wenn sie in die wüthenden Worte ausbricht:

Hat sich der nicht im höchsten Grade schurkisch erwiesen, der meine Verwandte verleumdet, geschmäht, entehrt hat? D daß ich ein Mann wäre! Was? Sie hinzubalten, bis sie ihm am Alfar die Hand hinhalt, und dann mit so öffentlicher Anklage, so unverhohzlener Beschimpsung, so unbarmherziger Tücke! — D Gott! daß ich ein Mann wäre! Auf offenem Markte verzehrt' ich sein Herz.

Und wenn fie ihrem Geliebten als erften Beweis den Mord Claudio's aufgibt, so unterhält eben das Bewußtsein der Uebertreibung, des Gegensages zwischen ihrer wirklichen Gutartigfeit und ihrer wilden Sprache, die komische Birskung, und mischt Scherz nicht mit Ernst. Es ist merkwürzdig, daß, troß der treffenden Schärfe und Lebhaftigkeit des

Dialogs, doch wenige von Beatricens Worten allgemein answendbar sind, oder sich deutlich dem Gedächtniß einprägen: sie enthalten mehr Scherz, als Stoff; und obgleich Wiß der vorherrschende Zug ihres Charafters ift, entzückt und blenzdet uns Beatrice doch mehr durch das, was sie ist, als was sie fagt. Es sind nicht ihre glänzenden Neplisen und beispenden Scherze allein, es ist die Seele des Wißes und der Geist der Fröhlichkeit, welche den ganzen Charafter bilden, aus ihren glänzenden Augen schanen, auf ihren vollen spötztisch schwollenden Lippen lachen, was wir bewegt und voll Leben vor uns haben.

Ueberhaupt entlaffen wir die verlobten Benedict und Beatrice eber mit dem Gefühl behaglicher Unterhaltung. als daß wir ihr Glud priefen, ober mitempfanden: cher mit der Ueberzeugung, daß Beide zu einander paffen und ein= ander werth find, als mit gegrundeter hoffnung auf ihren Sansfrieden. Wenn fie Beide, wie Benedict verfichert, "au Flug find, um friedlich zu werben," fo fann man hingufegen, baß Beide zu flug, zu wißig und muthwillig find, um friedlich mit einander zu leben. Wir haben fo einige Abnungen in Betreff Beatricens, einige Beforgniffe, bag ber armc Benedict "dem pradeftinirten gerfratten Genicht" nicht ent= geben wird, das er bem vorausiagte, der diefes lebhaft wißig und angenehm muntere Fraulein gewinnen und davon tragen follte; wenn wir aber wieber daran denfen, daß Beatrice bei ihrem Wiß und berrifdem Ginn doch eine Beiftesgröße befist, die fie urfprünglich weit über alle Gelbitfucht und das fleinliche Mingen nach Macht erhebt - wenn wir durch all ihre farkaftische Bungenfertigkeit und Rluch= tigfeit fo viel edle Reigung und ein fo hohes Gefühl für

Frauentugend und Ehre bemerken, fo sind wir geneigt, das Beste zu hoffen. Wir denken es uns wohl als möglich, daß der Mann dann und wann fluchen, und die Frau schelten kann, daß aber doch die angeborene gute Laune des Einen, der wirklich seine Takt der andern, und der Werth, den beide so offenbar auf ihre gegenseitige Achtung legen, ihnen ein leidliches Maas häuslichen Glücks sichern wird — und mit dieser Hoffnung scheiden wir von ihnen.

## 4. Rofalinde,

in : Bie es euch gefällt.

Ich gebe jest zu Rosalinde über, die ich vor Beatricen follte gestellt haben, insofern ein höherer Grad von der Sanftmuth und Empfindung ihres Geschlechts bei eben fo viel Wig und Verstand ihr als Weib den Vorrang gibt, wenn sie nicht als dramatischer Charafter an Rraft nach= ftunde. Ihr Bild ift unendlich garter und manchfaltiger, nur aber auch minder fraftig und tief. Es ift leicht, die porftedenden Buge in Beatricens Gemuth aufzugreifen, aber bochft ichwierig, die phantastischere Reize Rosalindens au faffen und anzugeben. Gie ift wie ein Gemisch von Beiftern, die an fich fo flüchtig und fo ausnehmend gemengt find, daß fie bei jedem Berfuche, fie gu gerfegen, und gu gerfliegen fcheinen. Womit wollen wir fie, die Allbezaubernde, vergleichen? - Mit den filbernen Wolfen des Commer= himmels, welche, indem wir nach ihnen bliden, Farben und Geffalten wechfeln, fich in Luft, Licht und Regenbogenglang auflosen? - mit dem Maimorgen voll aufbrechender Bluthen, und rofigen Thanes und "früher Bogel Bauberfang?" - einer funftlofen ichonen Melodie, wie ein hirtenfnabe sie Amarylis im Schatten vorbläft? — einem Bergfüßechen, bald glatt, wie ein Spiegel, worin die Wolfen sich spiegeln, und dann wieder laufend und funkelnd im Sonnenschein? — oder gar dem Sonnenschein selbst? Denn ihm so ähnlich überhaucht ihre geniale Heiterkeit Alles, was er bescheint, mit Leben und Schönheit!

Aber dieser Eindruck ist nicht unmittelbar, wenn er auch durch vollständige Entwickelung des Charafters bewirft wird, und am Ende sich der ganzen Phantasie bemäcktigt. Das erste Auftreten Mosalindens ist weniger überraschend, als anziehend; wir sehen sie abhängig, fast gefangen, an dem Hose des Usurpators, ihres Oheims; ihre ursprüngliche Lebhastigfeit wird durch ihre Lage und die Erinnerung an ihren vertriebenen Vater niedergehalten; ihr Muthwille ist eine Weile versinstert.

Ich bitte dich, Rosalinde, liebes Mühmchen, fei luftig! Diefer Beschwörung bedurfte Nosalinde nicht, als sie noch frei war, und im grünen Walde scherzte. Die Empfindsamfeit, ja Nachdenklichkeit, bei ihrem ersten Auftreten, macht ihre nachherige Schelmerei und Keiterkeit nur anmuthiger und bezaubernder.

Rofalinde ist eine Prinzessin, aber aus Arfadien, und troß ihrem reizenden Eindruck in den ersten Scenen denken wir kaum je in dieser Beziehung an sie, noch gesellen wir sie zu einem Hose und den künstlichen Anhängseln ihres Manges. Sie war nicht gemacht, "Herrin eines schönen Guts zu sein" und sich mit Glanz zu umgeben, wie die allvollendete Portia, sondern freie Himmelslust zu athemen, und unter grünem Waldesdach zu scherzen. Sie war

nicht gemacht, die Belagerung frecher Verworfenheit auszuhalten und den Stürmen widrigen Geschicks Hoheit der Handlung der Leidenschaft entgegenzusehen, wie Isabella, sondern "ihre Tage forglos wie im goldnen Zeitalter abzuspinnen;" nicht, mit Sbenbürtigen Wihworte zu wechseln und mit befederten und friegerischen Cavalieren Hoftanze auszusühren, wie Beatrice, sondern auf grünem Nasen zu tanzen und "an murmelnden Bächen eine Weise zu flüstern, die füßer ist, als ihre."

Obwohl Munterfeit der hauptcharakterzug Mosalindens, wie Beatricens ift, fo fteht fie doch Portien weit naber au Gemuth und Verftand. Der Ton ihres Geiftes ift, wie in Portia, genial und lebhaft; sie hat dabei etwas von ihrer Sanftheit und Empfindung; in ihren Reigungen zeigt fich die= felbe vertrauensvolle Singebung; fonft aber find die Charaftere fo verschieden, als die Situationen unabnlich find. Die Beit, das Roftum, die Lage der fhatspearischen Portia, liegen nicht außer den Schranfen der Wahrscheinlichfeit; ja fie baben eine gewiffe örtlich bestimmte Realität. Wir ben= fen fie und als eine Zeitgenoffin der Raphaele und Ariofte; das dem Meere vermablte Benedig, feine Kaufberren und Edeln, der Mialto und die Kanale fteigen vor und auf, wenn wir an fie denken. Rofalinde dagegen fteht in einer durchaus idealen und phantaftischen Umgebung; die Birflichkeit liegt in den Charafteren und Empfindungen, nicht in den Umfranden oder den Situationen. Wo Portia glangend und romantisch ift, da ift Rosalinde schäferlich und male= risch; beide find höchst poetisch, aber die eine ist episch, die andere Inrisch.

An Rosalinde athmet Alles "fuße Jugendbluthe." Gie

ift frifch wie der Morgen, fuß wie die thaugeweckten Bluthen, und leicht, wie der Windhauch, der unter ihnen fpielt. Sie ift fo wißig, fo flüchtig, fo lebhaft wie Beatrice; aber doch in einer gang anderen Urt. In Beiden ift ber Dis gleich bewußtlos; in Beatrice aber fvielt er um uns, wie Blige, blendend, aber auch beunruhigend; Rofalindens Wiß quillt und verlt, wie eine alles ringsum erfrischende lebendige Quelle. Ihr Gefdmat ift wie Bogelgefang; der Erguß eines von Leben, Liebe, Freude und allen fußen und innigen Megungen überfüllten Bergens. Gie ift eben fo gartlich, als luftig, und in ihren muthwilligften Scherzen liegt ein Sauch von Sanftmuth. "Die Sand thut feiner Fliege Leid." Wie ihre Lebhaftigkeit nie den Eindruck ihrer Befühligfeit auf uns mindert, fo thut ihre Mannestracht ihrem Bartfinn feinen Gintrag. Chaffpeare legte die Bescheibenheit und Buchtigfeit seiner Frauen nicht in ihre Tracht, wie wir auch an Diola und Imogen feben werden. Rosalinde bat fürwahr "nichts von Wamms und Sofe in ihrer Bemuthsart." Die icheint ihr herz unter dem Pagenrock ju pochen und zu beben! Welche tiefe Liebe in ihrer Leiden= fchaft für Orlando! moge fie fich nun in fchalthaften Muth= willen versteden, oder mit aller Ungeduld hervorbrechen, oder fich halb verrathen, wie in der fconen Scene, wo fie beim Unblick des mit feinem Blute befleckten Tuches in Ohnmacht finft. hier ift ihre wiederkehrende Kaffung, ihre Beforgnif, fie mochte ihr Geschlecht verrathen haben, ihre Beiftesgegenwart und rafch erfonnene Ausrede:

Ich bitte Euch, fagt Eurem Bruder, wie gut ich mich verstellt habe!

und der charakteristische Muthwille, der mit ihrem Bewußtefein wiederzukehren scheint, eben so ergöhlich, als folgerecht entwickelt. Wie schön ist serner der Dialog zwischen ihr und Orlando! Wie gut weiß sie die Miene eines kecken Pagen anzunehmen, ohne ihre weibliche Lieblichkeit zu verläugnen! Wie frei und luftig flattert ihr Wig um Alles! Mit welcher sorglosen Anmuth, und doch wie ausgesucht anständig!

Denn diefes Porrecht ift der Unichuld Theil, Daß Scherz und Lachen immer fie veredelt.

Und wenn man Beatricen oder Mosalinden einige freie Ausbrücke vorwirft, so ist zu bedenken, daß dieß weder Shakfpeare's, noch der Frauen, sondern des Zeitalters Schuld war. Portia, Beatrice, Nosalinde und die Uebrigen lebten in Zeiten, wo man mehr auf die Sache als auf die Borte gab; jest denken wir mehr auf Worte, als auf die Sache, und sind in der lesten überseinen Zeit glücklich, wenn wir uns durch unsere Sittlichkeit in den Worten retten können. Doch dieß gebört in das Gebiet des schwermüthigen Jaques, und unser Gegenstand ist Nosalinde.

Der Eindruck, den Nofalindens Charafter durch bie Mischung von Muthwillen, Gefühl und dem, was die Franzosen und wir, in Ermangelung eines bessern Ausdrucks, Naivetät nennen, auf Geist und Herz macht, gleicht einer köstlichen Melodie. Es liegt eine tiese Lust und Freude darin, und sie spricht sich mit bezaubernder Kunst aus. Betrachten wir aber einzelne Neden und Stellen, so sinden wir, daß sie in ihren Beziehungen so schön und treffend sind, daß man sie nicht leicht aus dem Zusammenhange reißen

kann, ohne ihre Wirkung zu schwächen. Sie sagt zuweilen die herrlichsten und launigsten Dinge von der Welt; aber wir wenden sie lieber als Nedensarten, denn als Mazimen an, und erinnern uns ihrer mehr wegen ihres scharfen, tressenden Ausdrucks und ihrer geistreichen Wendung, als ihrer allgemein gültigen Wahrheit und Tiefe. Ich sühre einige Beispiele an:

Ich bin nicht fo bereimt worden feit Pothagora's Beiten, wo ich eine irländische Natte war, worauf ich mich kaum besinnen kann. \*

Gott helfe meiner Laune! Meinst du denn, weil ich wie ein Mann ausstaffirt bin, daß auch meine Gemuthsart Wamms und hofen hat?

Liebe ift bloß eine Tollbeit und, ich fage euch, verdient eben fo gut eine dunkle Zelle und Peitsche, als andere Tolle; und die Ursache, warum sie nicht so gezüchtigt und geheilt wird, ist nur, weil sich diese Mondsucht so gemein gemacht hat, daß die Zuchtmeister felbst verliebt sind.

Wir wohnen hier im Saum des Waldes, wie Frangen an einem Rock.

Ein Reifender! Meiner Treu, Ihr habt große Urfache, betrübt zu fein; ich fürchte, Ihr habt Eure eignen Ländereien verkauft, um andrer Leute ihre zu fehn. Biel gesehen haben und nichts besitzen, das kommt auf reiche Augen und arme hände hinaus.

Fahrt wohl, mein herr Neifender! Seht zu, daß Ihr lispelt und feltfame Aleidung tragt, macht alles

<sup>\*</sup> Zu Shafpeare's Beit gab es Leute in Irland (vielleicht fest auch noch), die mit gewissen Berjen , die für Zauber galten, Natten tödteten. "Neimt sie todt, wie Natten in Irland," tommt in einem Luftspiele Ben Jonsons vor.

Erfprießliche in Eurem Lande herunter, entzweit Euch mit Euren Sternen und fcheltet fchier den lieben Gott, daß er Euch fein anderes Geficht gab: fonft glaub' ich's Euch faum, daß Ihr auf einer Gondel fchwammt.

Ein Versprechen in der Liebe um eine Stunde brechen? Wer tausend Theile aus einer Minute macht, und nur ein Theilchen von dem tausendsten Theil einer Minute in Liebessachen verfäumt, von dem mag man wohl sagen, Cupido hat ihm auf die Schulter geklopft; aber ich stehe dafür, sein herz ist unversehrt.

Menfchen find von Beit zu Beit geftorben und Burmer haben fie verzehrt - nur nicht aus Liebe.

Ich ware im Stande meiner Mannstracht eine Schande anzuthun, und wie ein Weib zu weinen; aber ich muß das schwächere Gefäß tröften, weil Wamms und Hofen sich herzhaft gegen einen Weiberrock erweisen muffen.

Rosalinde hat nicht die eindringliche Beredsamfeit Portia's noch Jsabellens liebliche Weisheit. Ihre längsten Reden sind nicht eben ihre besten; auch ihre Schmährede gegen Phöbe, ist troß ihrer Schönheit und Berühmtheit nicht so schön, als Phöbe's Schilderung Rosalindens. Diese ist freilich ernster gemeint. \*

Celia ift ruhiger und gurudhaltender; aber fie weicht

<sup>\*</sup> Rousseau tonnte einen weiblichen Charatter wie Rosalinden schistern, aber nicht folgerecht und gediegen darstellen. "Nest-ee pas de ton coeur, que vienment les graces de ton enjouement? Tes railleries sont des signes d'intécèt plus touchants, que les complimens d'un autre Tu caresses, quand tu foldtres. Tu ris, mais ton rire pénètre l'âme; tu ris, mais tu fais pleurer de tendresse, et jo te vois presque toujours serieuse avec les indissérents." (Heloise.)

Mofalinden mehr, als daß sie von ihr verdunkelt würde. Sie ist eben so lieblich, sanst und verständig, eben so empfänglich und fast eben so wißig, wiewohl sie ihren Bisweniger zeigt. Sie wird als minder schön und minder begabt geschildert; aber der Versuch, sie eifersüchtig auf ihre liebenswürdigere Freundin durch eine Vergleichung mit derzselben zu machen —

Du Thörin du! Sie stiehlt dir deinen Namen Und du scheinst glänzender und tugendreicher, Ift sie erst fort —

erwedt in Celia's edlem Herzen nichts, als eine nur noch grösfere Särtlichkeit und Liebe zu ihrer Muhme. Celien hat Shakspeare einige der treffendsten und lebhaftesten Reden des Dialogs zugetheilt, besonders die herrliche Schilderung ihrer Freundschaft mit Nofalinde:

Ift sie Verrätherin, So bin ich's auch; wir schliesen stets zusammen, Erwachten, lernten, spielten mit einander, Und wo wir gingen, wie der Juno Schwäne, Da gingen wir gepaart und unzertrennlich.

Das Gefühl von Interesse und Bewunderung, das Celia fogleich anfangs erregt, folgt ihr durch das ganze Stud. Wir hören ihr zu, wie Jemandem, der sich unserer Liebe würdig gemacht hat, und schon in ihrem Schweigen liegt Beredsamfeit.

Phobe ift gang eine kofettirende Arkadierin, ein rechtes Stud hirtenpoeffe. Rathchen ift ein bloßes Landmadchen. Sehr ergöglich flicht das offene und freie Benehmen der

beiden verkleideten Prinzessinnen gegen das höhnische der wirklichen Schäferin ab. In den Neden Phöbe's und in dem Dialog zwischen ihr und Splvius hat Shakspeare alle Schönheiten der italienischen Idulle vorausgenommen und Tasso und Guarini übertrossen. Zwei der poetischsten Stelzien des Stücks sind Phöben zugetheilt, die Schmährede gegen Splvius und die Beschreibung Nosalindens in ihrer Pagentracht — welche lektere schöner ist, als die des Bathyllus im Anakreon.

## Leidenschaftliche und phantaftische Charaktere.

## 1. Julia

in: Romeo und Julia.

D Liebe, du Lehrerin, o Gram, du Beherrscher! — Zeit, du Trösterin des menschlichen Herzens, enthüllt mir eure tiesen und ernsten Offenbarungen! Und auch ihr, reiche phantastische Gestalten unverletzer, ungebengter Jugend — Bisoenen längst entschwundener Hoffnungen — Schatten ungeborrener Freuden — heiterer Farbenspiele aufdämmernden Daseins, steigt aufs Neue vor mir empor! Was von je Glänzendes und Schönes Natur und Kunst mir darboten, all ihr fansten, zarten Bilder und lieblichen Formen — göttliche Ufforde entzückender Melodien — sonnigerer Himmel und Himmelsgegenden, Glanz und Heitere, Mondscheine Italiens und süßhauchende Lüste des Südens — durchzieht jest noch einmal belebend meine Brust! Kommt, umdrängt mich rings, all ihr Begeisterungen, womit Uffett, Kraft, Schönheit uns anwehen, und laßt mich nicht fühn, doch

tadellos, das Allerheiligste des shakspearischen Genius, Juliens mondbeglänzte Laube und Miranda's Zauberinsel betreten!

Micht ohne innere Bewegung mage ich es, Juliens Charafter zu entwerfen. Es ift bereits fo viel Schones über fie gefagt worden, daß nur fie felbft, die dagu begei= fterte, ichoner ift. Es ift unmöglich, Befferes uber fie ju fagen, wohl aber mehr. Go groß ift Juliens Ginfachheit Bahrheit und Lieblichkeit, daß man leicht anfange ihrer Charaftervergliederung, Tiefe und Manchfaltigfeit gar nicht inne wird. Diefe Spannung der Leidenschaft, diefe Unverhohlenheit und Schlichtheit des Zweds, diefe Bollftan= digfeit der Wirfung - wir fühlen fie als ein Ganges; und diefen Gindruck auf Ginn und Gemuth anatomiren zu wollen, ift fo viel, als über eine halbaufgeblühte Rofe geneigt, in ihrem beraufchenden Dufte fdmelgend, fie Blattden für Blattchen gerrupfen, um ihre Bluthe und ihren Duft beffer au erfchließen. Und doch, wie anders möchten wir die Bunder ihrer Bildung erfchließen, oder der göttlichen Runft, die fie in folder Schönheit bildete, ihr Recht angedeihen laffen ?

Die Liebe als Leidenschaft ist die Grundlage des Dramas. Wenn man auch Nochefaucaulds Grundsaß zugibt, daß es nur Eine Liebe, obwohl tausend verschiedene Müancen gebe, so hat doch das wahre Gefühl selbst wiederum so viel verschiedene Modifisationen, als die Menschenscele, welcher es angehört. Nicht bloß durch individuellen Charafter und Stimmung wird es bedingt, sondern auch durch Klima und Umstände. Die Liebe, die in einem Augenblicke ruhig

erscheint, zeigt sich in einem andern affektvoll und stürmisch. Im Siden wild und leidenschaftlich, ist sie im Norden tief und beschaulich; wie das spanische oder römische Mädchen vielleicht eine Nebenbuhlerin vergiftet, oder sich um eines Geliebten willen selbst ersticht, so schmachtet das deutsche oder russische aus Liebe zu einem falschen abwesenden, oder todten zum Grabe hin. Liebe ist inbrünstig oder tief, fühn oder zaghaft, eifersüchtig oder vertrauend, hastig oder des müthig, hoffend oder muthlos — und dennoch gibt es nur Eine Liebe.

Bei Chaffpeare haben alle Frauen, chen weil fie rechte und mirfliche Frauen find, geliebt, oder find für Liebe em= pfänglich; Julie aber ift die Liebe felbft. Die Leidenschaft ift ihr Gein, und außer ihr hort ihre Erifteng auf. Diefe ift die Geele ihrer Geele, ber Puls ihres Bergens, bas Lebensblut in ihren Adern "verschlungen mit jeder Fafer ihres Baues." Die Liebe, welche in Portia fo rein und edel ift - fo luftig gart und furchtlos in Miranda - fo füß vertrauensvoll in Perdita - fo icherzhaft in Mosalinde - fo ftandhaft in Imogen - fo bingegeben in Desdemona - fo glubend in Selena - fo gart in Viola - ift in Julien Alles biefes jufammen. Jene alle erinnern uns an fie; aber fie erinnert uns nur an ihr eignes fußes Gelbft, oder an Boccacio's Gismonda, Lifetta, Fiammetta, benen fie nicht im Charafter, oder in den Umftanden verwandt ift, fondern im mabrhaft itglienischen Geifte, in der gluhenden volfsthumlichen Farbe des Bildniffes. \*

<sup>\*</sup> Lord Buron bemerft von den italienischen Frauen — und er tonnte avoc connaissance do fait sprechen, fie feien die einzigen in der Welt, die fehr plose licher und zugleich bauernder Eindrücke fabig feien; was man, feht er bingu,

Ein italienischer Maler behauptete, das Geheimniß aller Wirkung des Colorits bestehe in Weiß auf Schwarz, und Schwarz auf Weiß. Wie vollfommen verstand Shakspeare dies Geheimniß! Und wie schön hat er es in Julien angewandt!

Sie stellt fich unter den Gespielen dar Als weiße Taub' in einer Krähenschaar.

So stehen sie und ihr Geliebter in Contrast mit all ihren Umgebungen. Sie sind ganz Liebe, rings von lauter Haß, ganz Harmonie, von nichts als Disharmonien umgeben, ganz reine Natur inmitten fünstlichverbildeten Lebens. Julie ist, wie Portia, das Schoosfind des Ueberstusses und des Glanzes: sie lebt in einer schonen Stadt, ist in einem Palaste auferzogen, belastet ihr Gewand mit Juwelen, und durchslicht ihr Haar mit regenbogensarbigen Perlen; aber sie selbst hat nicht mehr Verwandtschaft mit dem Schmud als die liebliche, aus irgend einem paradiesischen Himmelstrich verseste Pstanze mit dem Schniswerk und der Vergoldung des Gewächshauses, das ihre üppige Schönheit trieb und schrmte.

Doch diefer fo lebhafte Contrast hat doch wieder nichts Sartes, noch Grelles. Saupt: und Nebenfiguren bilden ein

bei feinem andern Bolfe findet. Moore bemertt hiebei, wie so durchaus ein italienisches Weib, entweder von Natur, oder durch ibre Stellung in der Gesellschutz, ben gewöhnlichen Aurider Gebrechlichteit umtert, und, jedwach im Widerfand gegen die ersten Auriebe, der Leidenschaft nacher die ganze Kraft ihrer Charatters zusammenrafft, um beständig und hingebend zu bleiben. Beide vollseigene Züge fürden sich in Julia. Moore's Life of Byron. Vol. II. p. 303 558. 4. ed.

ichones Dichtungsgewebe. Die durchgängige Wahrheit des Roftums und die treffliche Abstufung der entgegengesetteften Karben vereinigen fich zur vollkommenften Sarmonie. Romeo und Julie find nicht poetische Wefen auf einem profaifden Boden, nicht, wie Thefla und Max im Wallenftein, amei Engel des Lichts unter den dufterften und robeften, niedrigften und emporendften Umgebungen: fondern jeder Umftand, jede Verfon, und jeder Schatten in jedem Cha= rafter dient gur Entfaltung des Gefühls, welches der Trager bes Drama's ift. Dazu ergießt fich die reichfte nur erfinn= liche Poefie durch alle Charaftere; die forglose Freigebigfeit des Genius hat überall die glänzendste Vilderpracht ver= schwendet, Alles zu jo fonnenglanzender Wirfung emporge= hoben, als ob fich Chaffpeare wirflich felbst nach Italien verfest und in feinen Simmelsluften und Lichtern berauscht hatte. Wie mahr ift jene Behauptung, daß " Nomeo und Julie gwar lieben, aber nicht liebefrant find!" Belch ein falfches Bild gabe uns ein leidiger fcmachtender Umorofo von dem fhafspearischen, dem edlen, rittersittigen, inbrun= ftigen, tapfern und wißigen Romeo? Und Julie - von ihr wurde dieß noch weit weniger fich benfen, noch fagen laffen. Das Bild des liebebleichen, fich barmenden und in bleicher, welfer Schwermuth dabin fchmachtenden Madchens im bei= ligen Dreifonigsabend fallt und gewiß nicht ein, wenn wir an die leidenschaftlich liebende Julie denken, in deren Bufen feurige Liebe wacht und Bartlichfeit gur Begeifterung, Begeifterung gur Leidenschaft, Leidenschaft gu Beldenmuth ent= flammt. Rein, der Eindruck bes gangen Studs ift gang anderer Art. Es ift von füdlicher Gluth durchhaucht, es athmet Jugend und Jugendduft, und stroßt von Leben und

Lebensfaft. \* Wir fehen freilich den Kampf der Liebe mit Miggeschie und einer dornenvollen Welt; Pein, Gram, Angft, Schrecken, Verzweiflung, schmerzlichen Abschied, unsaussprechliche Qual getrennter Liebe, Entzücken, Treue und Zärtlichkeit in ein vorzeitiges Grab geworfen; doch aber schwebt eine elysische Anmuth um das Ganze, und Italiens blauer himmel fpannt sich über das Ganze aus.

In der Darstellung des Gefühls, welches die Grundlage des Dramas bildet, gleicht in der That nichts der Kraft des Gemäldes, als seine unaussprechliche Cußigkeit und vollendete Anmuth; die Leidenschaft, welche Juliens ganze Seele eingenommen, hat die hinreißende, unwiderstehliche Kraft eines Stromes, aber sie selbst ist so "zart bewegt," so schön, so sanft, so geschweidig, wie die Weide, die sich darüber beugt, deren Blätter schon von der Bewegung der Wogen erbeben, die darunter forteilen.

Wie aber das durchgehende Gefühl sich nie dem Auge entzieht, und durchaus eins und dasselbe bleibt, so wird auch die Individualität des Charafters in all ihrer Manchaltigseit entwickelt und auf das Schärste hervorgehoben. Juliens Einsacheit zum Beispiel ist von Mirandens Einsalt weit verschieden; ihre Unschuld ist nicht die Unschuld einer wüsten Insel. Die Energie, welche sie zeigt, erinnert uns nicht ein einzigesmal an Isabellens sittliche Großartigseit, oder Portia's geistige Macht; sie ist in der Stärfe des Assetz, nicht des Charafters gegründet, mehr zusallig, ale innwohnend, sie steigt und fallt mit Fluth und Ebbe des Gefühls, oder der Gemüthssimmung. Ihre Schwärmerei

<sup>\*</sup> La sève de la vie, fagt Frau von Stael irgendiro.

ift nicht die idnulische der Perdita, nicht die phantastische der Viola, sondern die Schwärmerei eines zärtlichen Herzens und einer dichterischen Einbildungsfraft. Ihre Unerscherheit ist nicht Unwissenheit; sie hat davon gehört, daß es Falscheit gebe, aber sie kann es kaum begreifen. Ihre Mutter und Umme haben sie vielleicht vor den Schmeicheleien und dem Unbestand der Männer gewarnt; oder sie hat sogar gelesen:

Was Ariost erzählt aus alter Zeit Bon schön Olympiens Lieb' und Liebesleid.

Daher ihr ichener Sweifel, der fast, wie er entsteht, auch fogleich verscheucht wird:

O theurer Romeo, wenn du mich liebst, So sag' es redlich!

und das Erschrecken ihres Bewußtseins vor dem eigenen Geständniß:

Gern blieb ich in der Form, verneinte gern, Was ich gesprochen;

ferner das offenherzige einfache Befenntniß:

Oder wenn du bentft, ich fei ju fchnell gewonnen, So will ich finfter fcmollen, Rein! dir fagen, Sobald du wirbst — fonft nicht um eine Welt.

Und endlich die ruhrende, schuchterne Zartheit, womit fie ben gartlichen Geliebten, eben um ihrer Liebe willen gu ihm, um Bergebung und Nachsicht bittet -

Drum verzeihe mir Und fcilt nicht Leichtfinn diese Hingebung, Die so die dunkle Nacht verrathen hat! In der Wahl, welche sie dann ihrem Geliebten mit einer so bezaubernden Mischung von bewußtem Jartsinn und mädchenhafter Einsalt vorlegt, ist die Eisersucht auf Frauenzehre, welche Gebot und Erziehung ihr eingeschärft, ohne einen wirklichen Zweisel an seiner Treue, oder den mindesten Anstoß an ihrer Hingebung; denn sie wartet seine Verzssicherungen nicht einmal ab:

Doch, meinft du's gut nicht, fo erfuch' ich dich, Wirb weiter nicht, und laß mich meinem Gram!

Bei meinem Geelenheil!

Julie.

Mun, taufend gute Racht!

Aber all' dies Schwanken zwischen innerm Drang und mädchenhafter Furcht wird nach und nach verscheucht, und verliert sich in die Tiefe und Begeisterung vertrauensvoller Liebe.

Mein Lieben ift an grenzenlofer Tiefe Dem Meere gleich; ich habe desto mehr, Je mehr ich gebe; Beides ist unendlich.

Welch Gemälde eines jugendlichen Herzens, das feine Schranke für seine Hoffnungen, kein Ende seiner Liebe sieht! Denn "was follte den schäumenden Strom der Freude, der sich eben aus ihrem Herzen ergossen, hindern, ohne Ziel und Maas fortzusließen, als Erfahrung, die sie ja noch nicht hatte? Was sollte das Entzücken des ersten füßen Gesühls der Lust, das ihr Herz eben empfunden, mäftigen, als die Gleichgültigkeit, welche sie nicht kennt? Was sollte die Warme in ihrer Hoffnung, Treue und Beständigkeit

dämpfen, als die Täufdung, welche sie noch niemals er= fahren hat?" \*

Lord Byrons haidee ift eine Kopie Juliens in morgenlandischem Kostum; aber die Entwickelung ist episch, nicht dramatisch. \*\*

Ich entfinne mich feines dramatischen Charafters, der einen ahnlichen Eindruck unverhohlenen Zwecks, und völliger hingebung von ganzem herzen und von ganzer Seele machte, als Thefla in Schillers Wallenstein. Sie ist die deutsche Julia, weit verschieden freilich, aber doch in verwandtem Geiste concipirt. Ich weiß nicht, ob Kritifer sie verglichen

\* Characters of Shakspeare's plays.

<sup>\*\*</sup> Dur widerftrebend muß ich von einem andern weibliden Charafter ipre= den, ben ich mit Julien vergleichen und oft ale Belbin aller Liebesbichtung porzugemeife anführen gehört habe - nämlid Julie in Rouffeau's neuer Beloife. Aber id erflare mid bagegen gang abfällig. Als Coopfung ber Phantafie ift fie ein Bemijd ber gröbften und grellften Unverträglichfeiten; gleich falich und unmöglich fur den reflectirenden und philosophifden Geift, wie bie fabethaften Girenen , Samadryaden und Centauren fur bas Muge bes Berglieberers. 216 Weib gebort Julie meder ber Ratur, noch ber funftlichen Gefellicaft an; und verblendete und beraufdte und nicht, wie Beihraud und Blumengeminde Die Berehrer ber Afis, die ichmelgende und bleudende Beredfamteit, womit Rouffeau ein Bobenbild ausstattete, jo murden mir unmuthig werden. Raddem er feine Julie aus tem gemeinften irtijden Thon gujammengefnetet bat, bejeelt er fie nicht mit himmelofeuer, jondern baucht ibr feinen eigenen Beift ein, und nennt nun dies Paradoron nim Weiberrod" ein Weib. Er madt fie ju einem Pflod, um feine Gefichte und Gefinnungen baran aufzuhängen - und welche Gefinnun= gen! Fürchtete ich nicht, meine Blatter gu besudeln, id wollte einige aufgreifen und den Untericied gwijden biefer jettiamen Berbindung von Jugend und Uniduld, Philojophie und Schulfuchjerei, vertunftelter Sprodigteit und abideulider Robbeit, und unferer Julie zeigen. Rein! wenn wir eine frangoffiche Julie juden, jo muffen wir weit - weit gurudgeben gu ber wirtliden Beloife, gu ibrer Beredfamteit, ihrer Empfindung, ihrer glübenden Leidenschaft, ihrer hingegebe= nen Treue. Gie beiratbete mindeftens ten Mann, ben fie liebte, und liebte ben Mann, ben fie beirathete, und that mehr fur ibn, als fterben. - Doch genug von Beiten!

haben, ober ob Schiller die englische, oder vielmehr italienische Julie im Sinne hatte, als er Thekla zeichnete — aber
auffallend ahnliche Jüge finden sich vor, wenn auch der nationelle Unterschied des Charakters der Leidenschaften Thekla
noch immer etwas Originelles läßt. \* Die Prinzeffin
Thekla ist, wie Julie, die Erbin von Rang und Neichthum;
ihr erstes Austreten in vollem Puh und Juwelenschmuck
thut dem Sindruck ihrer Sanstheit und Sinsalt keinen Abbruch. Wir denken nicht daran, wir können die Klagen
ihres Geliebten nicht verstehen:

Der Glang der Edelsteine, Der Gie umgab, verbarg mir die Geliebte.

Mir fühlen fast Thekla's Erwiderung, bevor sie sie noch ausspricht:

Co fab mich nur Ihr Auge, nicht Ihr herz.

Thefla's Schüchternheit in der ersten Scene ihres Auftretens, ihr zitterndes Schweigen im Anfang, und die wenigen Worte, die sie an ihre Mutter richtet, erinnern uns an Juliens erstes anspruchloses Erscheinen; nur ist der Sindruck verschieden: die eine ist das bescheiden zurücktretende Beilchen, die andere die unerschlossene Nosenkospe. Thefla und Mar Piccolomini sind, wie Nomeo und Julie, durch den haß ihrer Bater getrennt. Marens Tod und Thefla's entschlossene Verzweislung sind ebenfalls verwandte Momente, und Thefla's völlige Hingebung, ihr offenes, aber

Benj. Conftant beschreibt fie icon, "Ibre fanste, Stimme unter dem Bafs sengerausch, ibre garte Gestalt mitten unter eisenbepanzerten Mannern, ibre Seelenreinbeit gegenüber babgierigen Berechnungen, ihre himmlische Nube, die gegen das unruhige Treiben jener absticht, erfüllen den Zuschauer mit eine. steine und schwermuthigen Rührung, wie keine der gewöhnlichen Tragödien.

edles Berfcmähen aller Verstellung und die Schufrede ihrer Unbefangenheit find gang in Juliens Styl:

Ich follte minder offen fein, mein Herz Dir mehr verbergen — alfo will's die Sitte. Wo aber wäre Wahrheit hier für Dich, Wenn Du sie nicht auf meinem Munde findest?

Beide heldinnen lieben gleich vertrauensvoll, unfchul= dig und glübend; aber Julie ift lebhafter, Thefla rubiger, und mehr auf fich felbft febend. Juliens Liebe erregt in und die Idee der Unendlichkeit, Thekla's die der Ewigkeit. Juliens Liche fromt mit machfender fluth dabin, dem Fluß gleich, der fich in das Weltmeer ergießt; Thefla's Liebe fteht dauernd, ein unerfdutterlicher Fels. In Thefla's Bergen wohnt die Liebe, wie in ihrer Seimath; in Juliens Bergen aber herricht fie, eine gefronte Konigin - "fiegprangend giebt fie bin auf feiner Wallung." Alls Frauen wurden fie die Liebe und den Beifall der Manner theilen, aber nicht als dramatische Charaftere: biiden wir naber, fo er= fennen wir auch fogleich, daß es in der That "voreilig und unverftandig ift, Schiller mit Chaffpeare gu vergleichen," wie Coleridge in der Vorrede zu feiner leberfetung bes Ballenstein faat. Thefla ift eine icone Conception, in dentschem Geiste gefaßt; Julia ein liebliches, lebendig athmendes Geschöpf. Thefla's Farbe ift bleich, dufter, unbeftimmt, im Vergleich mit der ftarf und eigenthumlich marfirten Individualität, der reichen Lebensgluth Julieus. Gine Berschiedenheit ift mir immer befonders aufgefallen; die beiden schönen Meden in Marens und Thekla's erster Begegnung - die, worin fie ihres Baters aftrologisches

Gemach beschreibt, und die Antwort Marens, die Beobachtun= gen über ben Ginfing der Geftirne enthält. Gie bilden, fagt man, "an und für fich ein fcones Bedicht." Das thun fie auch freilich; nur hatte Chaffpeare feinen Liebenden fo fremdartige unzeitige Schilderungen und Beobachtungen niemals in den Mund gelegt. Nomeo und Julie fprechen nur von fich, feben nur fich auf diefer gangen Welt, alles Uebrige ift ihnen nur leerer Stoff. Sie fprechen fein Wort, obgleich jedes ihrer Borte Poeffe ift, fein Gefühl, feine Schilde: rung, obwohl Alles in die üppigste Bilderpracht gefleidet ift, ohne daß es unmittelbare Beziehung auf fie felbft, oder ihre Situation und Gefühle hatte. Budem findet fich bei Thefla, wie bei allen erften tragischen Liebhaberinnen über= haupt, daß, wie schon und scharf auch gezeichnet, die Leiden= fchaft doch nur von einer, hochstens zwei Erscheinungsarten, oder im Conflitt mit irgend einem Umftande, oder einer Pflicht sich zeigt. In Julia allein tritt fie in den manch= faltigften Gestalten, in allen Modififationen des Gefühls auf, die fie in einem garten Frauenherzen annehmen konnte; wie die Rose durch das Prisma betrachtet jede Tinte des gebrochnen Lichtstrahls annimmt und wiederstrahlt, aber doch immer diefelbe fuße Rofe bleibt.

Ich habe schon bemerkt, wie still Julie in der ersten Scene nich einschmeichelt als das heitere anmuthige Mädchen, mit noch schlummernden Gefühlen, mit unbewußter und von Niemand geahnter Seelenkraft. Ihr Schweigen und ihre kindliche Unterwerfung sind rührend:

Sehn will ich wohl, wenn Sehen Lieb' erregt; Doch foll mein Blick nicht tiefer dringen ein, Als Eur' Erlanbniß Kraft ihm wird verleihn. Eben fo unbewußt und ftark werden wir von ihrer unbefdreiblichen Lieblichkeit angesprochen:

Bu then'r für Erde, für Gebrauch ju reich,

die das düstere Todtengewölbe zur "Festeshalle, voll von Glanz" machen konnte. Ohne alle künstliche Beschreibung sehen wir Julien, wie sie in des Geliebten Herzen sich spiezgelt, wie ein einzelner glänzender Stern in einem tiefen klaren Quell wiederstrahlend. Das Entzücken, in welchem er auf "der wunderweißen Hand," auf ihren Lippen verzweilt:

Die feufch und fittfam, gleich Bestalinnen, Grrothen, gleich als ware Cund' ihr Ruf?

Und dann ihre Angen, ein Paar der schönften Sterne "am gangen himmel." In feinem Ausruf in der Gruft:

Marum, ach liebste Julie, noch fo fcon?

liegt Leben und Tod, Schönheit und Schrecken, Entzücken und Todesangst zugleich. Des Bruder Lorenzo's Schilderung, als sie naht:

D ein Tritt fo leicht Hat nichts dem immerdau'rnden Kiefel au. Ein Liebender ging wohl auf Mettenfäden, Die lose ziehn durch üpp'ge Sommerlust, Und siele doch nicht.

und ihres Baters Bergleich:

Tod liegt auf ihr, gleich einem Maienfrost Auf des Gefildes allerschönster Blume —

dies Alles vereinigt sich zu einem herrlichen Gemälde

jugendlich heiterer, ätherischer Anmuth, weiblicher Lieblichkeit und adeliger Eleganz.

Aber noch flarer und lieber wird und ihr liebliches und gefühliges Wefen, wenn wir feben, wie fie in Romeo's Bruft eine frubere Liebe für eine Undere beffegt. Geine träumerische Leidenschaft für die falte, unzugängliche Rofa= line bildet nur den Prolog, die Schwelle gu dem mahren, wirklichen darauf folgenden Gefühl. Chaffpeare hat, eben fo gefühlvoll als einfichtig, diefen in der zum Grunde liegenden Ergählung vorfommenden Umftand beibehalten; und weit entfernt, ein Berftoß gegen Geschmad und Gefühl gu fein, weit entfernt, und gegen Romeo einzunehmen, und gleich im Unfange des Studs ihn als unbeständig gu brand= marten, wird er vielmehr, gehörig betrachtet, eine Schon= beit, und ein fraftigmahrer Pinfelftrich im Bildnif bes Liebenden. Die fonnten wir, Alles mohl bedacht, an etwas Unftoß finden, mas Julien felbft fein Mergerniß gibt? Denn in der Originalergablung lefen wir, daß ihre Aufmerkfam= feit auf Nomeo gelenkt wird, daß fie ihn "gemuthsfrant und bleich" aus Liebe ju einer falten Schönheit fieht. Wir muffen und dabei erinnern, daß fich in jener Beit jeder junge Mitter bei feinem Gintritt in die Belt bem Dienft einer Dame weihte, die er gur Konigin feiner Phantafie er= wählt hatte; und je ftrenger die Schone, je hoffnungslofer die Liebe, desto ehrenvoller war die Dienstbarkeit. "Bon einer herrin umgewandelt" umber zu geben, wie Speed in den beiden Edlen von Verong es humoriftifch ausdruckt, die Heberlegenheit ihrer Schönheit mit der Klinge gu behaup= ten, ju feufgen, mit verfdranften Urmen gu mandeln, nach= läßig und ichwermuthig gu fein, und eine forglofe Troftlofigfeit

zur Schau zu stellen, war die Mode des Tages. Die Surrens, die Sydnens, Bavards, Herberts der Zeit, all diese Spiegel, "worin edle Jünglinge sich beschauten," waren aus dieser phantastischen Schule der Hose und Mitterzucht — die lehten Ueberbleibsel des Mitterthums; und in Italien herrschte sie vorzüglich. Shakspeare hat sie in vielen Stellen seiner Stücke mit köstlichem Humor lächerlich gemacht; aber er wollte auch zeigen, daß sie eben auch ihre ernste, wie ihre komische Seite hatte. So wird uns Nomeo mit vollkommener Treue des Kostüms als der Stlave einer phantastischen Neigung für die spröde Nosaline vorgeführt, die der Liebe abgeschworen hatte; und über ihre Neize und Kälte, über die Macht der Liebe im Allgemeinen verbreitet er sich gegen seine Freunde in schönen Neden, ganz im Styl und Geschmack des Tags. \*

Nun dann: liebreicher Saß, ftreitfücht'ge Liebe, Du Alles, aus dem Nichts zuerft erichaffen!

\* Cine Univielung auf dieje hofiprade der Liebe ift es in "Ende gut alles gut"!

Nun werden tausend Liebsten deines herrn, Gine Mutter — eine Freundin — eine Braut — Ein Shonix — eine Feindin und Monarchin — Göttin und Führerin und Königin, Rathgeberin, Berrätherin und Liebchen, Demütb'ger Errycherin und Liebchen, Darmon'sche Dissonanz, mistimm'zer Eintlang, Und Treu und süßer Unstern, und so nennt er 'ne Unzahl art'ger, holter Liebestinder, Die Amor aus der Taufe hebt. Nun wird er' — Ich weiß nicht, was er wird — Gott send' ihm heil — Es ternt sich viel am hof.

Die hofdichter zu Etijabetyd Zeit, welde die italienijden Conettendichter beb fechzehnten Jahrhunderts nachabmten, find voll diejer gejdraubten Ginfalle.

Schwerfäll'ger Leichtsinn, ernste Tändelei, Entstelltes Chaos glanzender Gestalten, Bleischwinge, lichter Nauch und falte Gluth, Stets wacher Schlaf, dein eignes Widerspiel!

Lieb' ift ein Nanch, den Seufzerdämpfe heben, Gefchurt, ein Fen'r, in Treuliebs Augen funtelnd, Gequalt, ein Meer, geschwellt von Liebesthränen.

Als er nun aber einmal Julien geschaut, und aus ihrem fausten Blick berauschende Züge von Hoffnung und Liebe getrunken hat, wie schwinden dann all diese lustigen Träumereien vor der seeleinsaugenden Wirklichseit! Das züngelnde Feuer, welches um sein Herz spielte, dringt brennend in sein Innerstes hinein. Er schmäckt seine Wehltagen nicht mehr mit prickelnden Medensarten aus, oder vertraut sie den heiteren Genossen: nun schwärmt er nicht mehr "für Petrarca's sließenden Wohllaut," sondern Gesühl und Ausdruck werden ernst, gedrängt und hingerissen. Man vergleiche zum Beleg die eben angesührten glänzenden Antithesen mit ein vder zwei Stellen seiner leidenschaftlichen Neden an vder über Julia:

Der himmel ift, wo Julie lebt ac.

Ach Julia, ist deiner Freude Maas Gehauft wie meins und weißt du mehr die Kunst Ihr Schmuck zu leihn, so würze rings die Luft Durch deinen Hauch; laß des Gesanges Mund Die Seligseit verfünden, die wir beide Bei dieser theuern Nah' im Andern finden!

Doch laß den Rummer kommen, So fehr er mag: wiegt er die Freuden auf, Die mir ein flücht'ger Augenblick gewährt In ihrem Anschaun?

Die verschieden, und wie schon ift diefe Berfchiedenheit gezeichnet! Er bangt feiner erften Leidenschaft wie einem wachen Traume, wie einer Schwarmerei der Phantafie nach: fie druckt ihn nieder, und macht ihn untheilnehmend, phan= taftifch; feine zweite dagegen erhebt ihn bis in den dritten Simmel, oder fturgt ibn in einen Abgrund von Bergweiflung. Sie fürmt auf ihren Gegenstand los durch alle Sin= derniffe, troß aller Gefahr, und fucht gulett ein fiegpran= gendes Grab in den Urmen der fo Geliebten. Co wird und Momeo's frubere Neigung zu Rofaline eine Gattungs= verschiedenheit der Leidenschaft, welche Gegenfrand des Gebichts ift, um uns den Unterschied zwischen eingebildetem und wahrem Gefühl anschaulich zu machen. Dadurch wird aber Juliens Schönheit um fo mehr gehoben, unfer Untheil an dem gartlichen schwarmerischen Romeo gesteigert; fein Charafter, ju Gigenthumlichfeit und Wirflichfeit ausgeprägt, wird ein geschichtliches wie dramatisches Bildniß welches der eigenthumliche Geift feines Zeitalters belebt.\* Wir beurthei= Ien Julia's wie Vortia's Gigenschaften nicht allein nach dem, was fich davon im Stude felbft enthüllt, fondern es ift, als ob wir fie gleichsam ichon früher gefannt hatten, und die Erin= nerung an das Vergangene mit der Theilnahme an ihrer Gegenwart und Bufunft verbanden. Go liegt in dem Gefprach zwifchen Julie und ihren Eltern und in ben Scenen mit ihrer Wärterin ihre gange frühere Bildung und Lebensweise vor und: wir feben fie einerseits von harten Eltern

<sup>\*</sup> Seitdem dief geschrieben, habe ich einige abnliche Bemerkungen in Lord Fibgerald's bocht anziehender Lebensbejchreibung gefunden.

in strenger Zucht gehalten; andrerseits gehätschelt und verdorben von einer albernen alten Wärterin — ganz nach der Sitte jener Zeit. Signora Capulet naht sich mit ihrer schwarzen Haube, mit Fächer und Nosenkranz — ganz das Ideal einer stolzen italienischen Matrone des fünfzehnten Jahrhunderts — deren Untrag, Nomeo zur Nache für Tybalts Tod zu vergisten, ein sehr charakteristischer Jug des Landes und der Zeit ist. Troß dem, liebt sie ihre Tochter, und in ihrer Wehklage über sie liegt ein Jug reuiger Järtlichkeit, der uns Juliens schüchterne Sanstheit und ihre Unterdrückung nur noch lebendiger ausspricht.

Rur Cins, ein einzig armes liebes Kind; Ein Wefen nur, mich dran gu freun, zu laben; Und graufam riß es mir der Tod hinweg!

Capulet, der joviale hartköpfige Alte, der eigenwillige, heftige, tyrannische Vater, der seine Techter lediglich als sein Eigenthum, als einen Schmuck seines Hauses und Gezgenstand seines Stolzes betrachtet — ist als Vildniß getroffen; muß aber der Wärterin nachstehen, die mit wunderbar treffender Schärse gezeichnet ist. Die prosaische hausbackene Natur, das magisch täuschende Colorit des Umrisses erinnert uns an so manche wunderbare niederländische Gemälde, vor welchen wir, troß ihrer Nohheit, doch wie vor etwas Birklichem, zurückschrecken. Ihr gemeiner Humor, ihre seichte Geschwäßigseit, verbunden mit der Faselei und dem Muthwillen des Alters — ihre Diensibarseit, Verschwiegenzheit, und der Mangel an allen bessern Grundsägen, oder auch nur an gewöhnlicher Ehrlichseit werden uns wie lezbende und handgreisliche Wirklichseit vor Augen gestellt.

In der Mitte diefer roben und niedrigen Geelen bewegt fich Julia; ihre hochmuthigen Eltern und ihre plebejifche Umme ftellen nicht nur ihre Canftheit und Reinheit beraus, fondern bilden auch zugleich den Grund und die Entschuldigung ihres folgenden Betragens. Gie gittert vor ihrer frengen Mutter und ihrem beftigen Bater; aber abwechfelnd fcmei= delt und befiehlt fie ihrer Umme, wie ein vorgezogenes Rind. Ihre alte Pflegmutter ift die Bertraute ihrer Liebe. Sie ist es, die sie als Kind liebte, die jest ihre heimliche Che befordert, und Vorschub thut. Mußte nicht fogleich unfere Theilnahme an Julien geschwächt werden, wenn Shaffpeare fie mit einer alltäglichen dramatischen Bofe aufammen= geftellt hatte? - felbft mit Portia's gewandter Meriffa, oder Desdemona's Emilie? Indem er ihr die Amme gur Bertranten gibt, bleibt Juliens Lieblichfeit und Burde in unferer Phantafie unverlett inmitten alles fdwarmerifden Auffdwungs und aller Billfur ber Leidenschaft.

Die natürlichen Refultate jener Ertreme von strenger Behandlung und willfürlicher Unabhängigfeit werden und in der steigenden Entwicklung von Julia's Charafter vorgestellt. Wir sehen sie in der Mischung von Eigenstan und Schüchternheit von Kraft und Schwäche, von Vertrauen und Zurückhaltung, wie sie im Fortgang der Handlung sich zeigen, dann in der Heftigkeit des verzogenen Mädchens, dem "der schnellste der blisbeschwingten Liebesgötter" noch ein zu träger Bote gewesen ware; in ihrem Muthwillen gegen die Amme; in den Ausbrüchen heftigen Gefühls, die uns auf die Steigerung der Leidenschaft in der Katasirophe vorbereiten; in ihren Ausfällen auf Nomeo, als sie den Mord Tybalts vernimmt; in ihrem Unwillen, als die Amme

in diefe Borwurfe einstimmt und endlich in ihrer Aufwallung bei ungewohntem Widerspruch:

Wärterin. Zu Schanden werde Nomeo! Intie.

Die Zunge Erfranke dir für einen folden Bunfch! Er war zur-Schande nicht geboren.

Dann wieder das Umschlagen des ftarten Gefühls, jener Ausspruch stolzen Frohlockens über die Tugend und Ehre ihres Geliebten:

Schande

Weilt mit Beschämung nur auf seiner Stirn. Sie ist ein Thron, wo man die Ehre mag Als Allbeherrscherin der Erde frönen.

Unmittelbar darauf folgt in einem der rafchen, diefem Charafter gemäßen Uebergänge des Gefühls ein Strom von Bärtlichfeit und der Selbstvorwurf:

Ach, armer Gatte! Welche Junge wird Wohl deinem Namen Liebes thun, wenn ich, Dein Weib von wenig Stunden, ihn zerriffen?

Mit derfelben unübertrefflichen Naturtreue fieht Julie zunächft von dem furchtbaren Geschiek, das fie bestürmt, außer der Fassung gebracht da; der Glückswechsel ist für den im Schoose der Ueppigfeit Auferzogenen, dessen Kräfte noch nicht geprüft wurden, um desto furchtbarer:

Weh, weh mir, daß der Himmel folche Tücke Un einem fanften Wefen übt, wie ich!

So lange ihr noch ein Anhalt in den Uebeln, die fie umgeben, bleibt, klammert fie fich daran. Sie wendet fich an Vater und Mutter —

Ich fleh Euch auf den Knien, mein guter Bater: Sort mit Geduld ein einzig Wort nur an!

D fuße Mutter ftof mich doch nicht weg! Nur einen Monat, eine Woche Frift!

Und von beiden gurudgeftofen flüchtet fie fich zu der Umme in all der Gulflofigfeit der Seelenangft, der vertrauen= den Liebe, der gewohnten Abhängigfeit:

D Gott! wie ift dem vorzubengen, Umme? Gib Troft mir!

Die Alte, tren ihrem Beruf, und in der Beforgniß, ihr Antheil an diesen Begebenheiten möchte entdeckt werden, räth ihr, Nomeo zu vergessen, und Paris zu heirathen; und der Moment, der Julien diese Schwäche und Niedrigkeit ihrer Vertrauten enthüllt, enthüllt ihr das eigne Selbst. Sie bricht nicht in Vorwürse aus; es ist nicht Zeit zum Zorn; unglaubiges Erstaunen, die tiesste Verachtung und Verabschenung sind es, die ihr Juneres ergreisen. Mit einemmale fast und behauptet sie sich nun in ihrer ganzen leberlegenheit, und die Macht der Verzweislung erhebt sich zur Majestät.

Julie.

Sprichst du von herzen?

Wärterin.

Und von ganzer Geele!

Souft moge Gott mich ftrafen!

Julie. and / 12

Amen!

Diese endliche Trennung aller alten traulichen Bande ihrer Kindheit:

hinweg, Nathgeberin! Du und mein Bufen find fich fünftig fremd, und die ruhige, gesammelte Kraft ihres Entschlusses:

Schlägt alles fehl, hab ich zum Sterben Kraft,

haben ein erhabenes Pathos. Ein durchaus der Natur absgelauschter Jug scheint mir auch die Hauptleidenschaft, welche in diesem Augenblicke Juliens Seele beherrscht, ins Auge gefaßt, daß sie eben so fehr von der Schmähung ihres Betiebten, welche die Amme außert, als sie von ihrem verzuchten, zeitsnechtischen Nathe verlegt wird.

Diese Scene ift der Wendepunkt des Charafters, und von nun an sehen wir Julien von einer neuen Seite. Das leidenschaftliche, ungeduldige, zaghafte Madden wird Weib und Gattin; Leiden haben sie Heldenmuth, und Druck Schlaubeit gelehrt. Es wäre unzeitig, ihre verstellte Unterwersfung unter Vater und Mutter zu rügen; eine höhere Pflicht ist an die Stelle derzenigen getreten, die sie ihnen schuldig war; ein heiligeres Band hat alle andere gelöst. Ihre Eltern sind so gezeichnet, wie sie wirklich sind, so daß fein Gesühl für sie auch nur im mindesten unser Mitgefühl mit den Liebenden freuzt. In Juliens Seele herrscht fein Kamps zwischen Kindes: und Gattenpflicht, und es sollte keiner herrschen. Der Mönch, ihr geistlicher Führer, entlaßt sie mit dem Bescheid:

Geh heim, fei fröhlich, will'ge drein Dich zu vermählen!

und sie gehorcht ihm. Tod und Leiden in jeder schrecklichen Gestalt zu troßen ist sie bereit, ohne Furcht oder Zweisel, um nur "ein unbestecktes Weib zu bleiben;" und der Kunstzgriff, wozu sie ihre Zuslucht nimmt, den sie zu brauchen sogar unterrichtet wird, thut in keiner Hinsicht der Schonheit ihres Charafters Abbruch; wir sehen es mit Schmerz und Mitleid, entschuldigen es aber als natürliche und unvermeidliche Folge ihrer Situation. Zudem darf nicht unbeachtet bleiben, daß Juliens Verstellung sowohl als ihr Muth, wenn auch durch Leidenschaft veranlaßt, sich doch durch Grundssaft rechtsertigen:

Mein Gatt' auf Erden, meine Treu im himmel — Wie foll die Treu zur Erde wiederfehren, Wenn sie der Gatte nicht vom himmel fendet?

In ihrem Unruf des Vaters, der Mutter, der Umme und des Mönches sucht fis die Mittel, welche fich einem edlen und tugendlichen Wesen zuerst aufdrängen, und den Dolch ergreift sie erst als lette Juflucht gegen Unehre und Treibruch:

Gott fügt' in Eins mein Herz und Nomeo's, Die Hände Du; und ehe diese Hand, Die Du dem Nomeo versiegelt, dient Jur Urfund' eines andern Bundes, oder Mein trenes herz von ihm zu einem andern Berräthrisch abfallt — soll dies beide tödten!

So behauptet fie "mitten im Sturm und Wirbelwind ber Leidenschaft " und des Schreckens bis zu einem gewissen Sbaffpeare's Werte, Suppl. IV.

Grade die fittliche und weibliche Burde, welche mit unfern schönften Gefühlen harmonirt, und unfere untadelhafte Cympathie in Anfpruch nimmt.

Ich verspare meine Bemerfungen über die Kataftrophe des Stucks, welche eine befondere Betrachtung erfordert, und fomme wieder auf einen oder den andern ausgezeichnezneten Charafterzug Juliens zurud.

In der außerordentlichen Lebhaftigfeit ihrer Phantafie und deren Ginfluß auf Sandlung, Sprache, Befinnung bes Dramas, ahnelt Julie der Portia; doch mit diefem auffal= lenden Unterschiede. In Portia ift diefe Kraft der Phantafie, wenn auch in hohem Grade entwickelt, doch fo mit ben übrigen geiftigen und fittlichen Bermögen verbunden, daß fie und gar nicht als überschwänglich erfceint. Gie ift ber Ber= nunft untergeordnet, fie fcmudt und erhöht all' ihre Ge= fühle, überwältigt und verführt ffe aber nicht. Bei Julia dagegen ift fie mehr ein Theil ihres füdlichen Befens, das ihren übrigen Charafter beberricht und bestimmt; fie entforinat aus ihrer Reigbarfeit, die von Affeften hingeriffen wird, belebt ibre Freuden, verdüftert ihren Schmerg, übertreibt ihre Schreden und überwältigt endlich ihre Bernunft. Gie ift ihr junachft, wo nicht Quelle, doch Mittel der Leidenschaft, und Leidenschaft facht wieder ihre Phantaffe an. Durch die Araft ber Phantafie ift Juliens Beredfamfeit fo lebhaft poetifch, daß ibr jedes Gefühl, jeder Gedante in die reichfte Bilderfulle gefleidet fommt, und eben fo and ihrer Geele in unfere wieder hinein icheint. Die Poeffe ift hier nicht bloger Schmud, äußerliche Berbramung bes Charafters; fondern fein Pro: duft, oder vielmehr Eins mit feinem Befen. Gie ift un: trennbar von ihm und durch ihn hingegoffen, wie Mondlicht

burch Sommerluft. Einzelnes hervorzuheben ist fast unmöglich, da Alles, was Julie fagt, ein reicher Bilderstrom ist; sie spricht Gemälde; und oft sind sie auf einander gehäuft, wie in der Balfonscene:

Ich freu' mich nicht des Bundes dieser Nacht; Er ist zu unbedacht, zu rasch, zu plößlich, Dem Bliß zu ahnlich, welcher nicht mehr ist, Noch eh man sagen kann: es blißt!

Wohl fann des Commers Sauch die Lichesfnespe Bei unferm Wiederfehn gur Blume reifen.

# Und dann:

— Ach, eines Jägers Stimme, Den schönen Falfen mir zurückzulocken! Knechtschaft ift beiser, kann sich nicht verlautbarn; Soust sprengt' ich wohl die Kluft, wo Ehre liegt, Macht' ihre luft'ge Junge beiser noch Durch meines Nomeo wiederholten Namen.

hier find drei Bilder in den feche lesten Seilen. In derfelben Scene enthält die Rede von zweiundzwanzig Zeilen, welche anfängt:

Du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, nur Einen figurlichen Ausdruck "die Larve der Nacht;" und wer immer diese Nede im Jusammenhang liest, muß ihre ganz eigenthümliche Einfalt fühlen, ohne vielleicht nach dem Grunde dieser gewiß nicht zufälligen Unbildlichkeit zu fragen. Dieser Grund aber liegt in der Situation und dem Geschl des Moments, wo Verwirrung, Zagheit und ernste Selbstvertheidigung vorwalten und die Neizbarkeit und das Spiel der Einbildungsfraft einstweilen gehemmt und unter-

brochen werden mußte. Im Monolog des zweiten Afts, wenn fie die Amme des Saumens anklagt:

D sie ift lahm! Bu Liebesboten taugen nur Gedanken, Die zehnmal schneller fliehn, als Sonnenstrahlen, Wenn sie die Nacht von finstern Hügeln scheuchen!

Definegen ziehn ja leichtbeschwingte Tanben Der Liebe Wagen und Enpido hat Windschnelle Klügel.

Wie schön! Wie steigen und schweben die Worte dem Sinn gemäß! Sie fährt fort:

D hatte fie Ein Horz und warmes jugendliches Blut, Sie wurde wie ein Ball behende fliegen, Es schnellte fie mein Wort dem Trauten zu Und feines mir.

Der berühmte Monolog: "Hinab, du flammenhufiges Gespann" stroßt von der üppigsten Vilderpracht. Die verzäckte Beschwörung "Komm, Nacht! Komm, Nomeo, du Tag in Nacht!" drückt die Fülle enthusiastischer Bewunderung ihres Geliebten aus, die ihre ganze Seele erfüllt; aber nur, wie Julie sie ausdrücken konnte, oder würde — in einer fühnen und schönen Metapher. Es ist nicht zu verzessen, daß sich Julia in dieser Nede nicht an die Juhörer, oder nur an eine Vertraute wendet. Sie denst laut; es ist das jugendliche, "in sich selbst mit Worten siegprangende" Herz. Ich gestehe, mich hat immer die völlige Geschmackund Fühllosigseit derer verlegt, die mit rohem Spott, oder in einem Anfall falscher Jüchtigkeit, nur gröber und versehrter sich über diesen schönen Hymnus an die Nacht

auszulassen gewagt haben, den sie in der Stille und Einsamfeit ihred Jimmers ausathmet. In aller ihrer Heftigkeit, womit sie die Nacht auruft, Nomeo in ihre Arme zu sühren, liegt etwas so durchaus kindlich Einfältiges, so etwas Tänzbelndes und Phantastisches in Bild und Sprache, daß der Zauber der Empsindung und Unschuld über das Ganze auszgegossen ist; und ihre Ungeduld ist wahrhaft, um ihre eigenen Worte zu gebrauchen, "die eines Kindes vor einem Feste, das neue Kleider hat, und sie nicht tragen mag." Gerade in demselben Augenblick, wo ihr ganzes Herz und ihre Einbildungsfraft seliger Erwartung hingegeben sind, tritt die Wärterin mit der Nachricht von Komeo's Verbannung ein; und der unmittelbare lebergang vom Entzücken zur Verzweislung hat eine mächtige Virsung.

In der Scene mit dem Mondy hauft derfelbe Geift goftaltender Phantafie alle Bilder des Schreckens zusammen, welche fich je in einen unruhigen Traum verwehten:

D, lieber als dem Grafen mich vermählen, Heiß' von der Zinne jenes Thurms mich springen, Da gehn, wo Räuber streisen, Schlangen lauern, Und kette mich an wilde Bären an; Bring bei der Nacht mich in ein Todtenhaus Boll rasselnder Gerippe, Moderknochen Und gelber Schädel mit entzahnten Kiefern! Heiß' in ein frisch gemachtes Grab mich steigen, Und mich ins Leichentuch des Todten büllen. Sprach man sonst solche Dinge, bebt' ich schon;

Doch fest fie unmittelbar bingu:

Doch thu' ich ohne Furcht und Zweifel fie, Des fugen Gatten reines Weib zu bleiben.

In der Scene, wo sie den Schlaftrunk nimmt, obwohl ihr Geist nicht zagt, und ihre Entschlossenheit keinen Augenblick schwankt, beschwört ihre lebhaste Phantasie doch eine fürchterliche Vorstellung nach der andern herauf, bis stufenweise und höchst natürlich, wenn einmal ein solcher Geist seine Last abgeworsen, der Schrecken zum Wahnsinn steigt — ihre Phantasie verwirklicht ihre schenklichen Schöpfungen, und sie sieht ihres Vetters Tybalts Geist. \*

In einzelnen Stellen könnte diese Ueppigkeit der Einbildungsfraft übertrieben scheinen, 3. B.

D Schlangenherz, von Blumen überdeckt, Wohnt' in fo fconer Höhl' ein Drache je? Holdfel'ger Wüthrich, engelgleicher Unhold! Ergrimmte Taube! Lamm mit Wolfesgier!

Aber Schlegel vertheidigt diese figürliche und antithetische Ueppigfeit der Sprache aus triftigen und richtigen Gründen; und auch mir erscheint sie natürlich, was auch immer Kritiker gegen Geschmack und die Schicklichkeit derfelben sagen. Juliens warme und rege Phantasie, die, wie ein Lichtstrahl ihren Charakter durchin umspielt, jede Zeile, die sie fpricht, belebt, jeden Gedanken zu einem Gemälde entstammt und ihre Gemüthsregung als sichtbare Gestalt heraustreten läßt, mußte natürlich bei einer starken und ungewöhnlichen Aufregung und im Streit entgegengesetzer Empfindungen in eine gewisse lieberschwänglichkeit der Sprache ausschweisen. \*\*

24 , Jener Tadel," jagt Schlegel, "rührt wohl von einer phantafielofen Ginnegart ber, der Alles unnaturlich vortommt, mas ihrer gabmen Ruchternheit

<sup>\*</sup> Julie, wenn fie entichloffen den Trankhinunterfturzt, nachdem fie fich unter ben fürchterlichften Farben all feine möglichen Folgen vorgestellt, wird von Schlegel mit Alexander verglichen in der berühmten Geftichte mit feinem Argt.

Bas den Schluß des Studs betrifft, über welchen viel fritifirt worden, fo ift befanntlich Chaffpeare, der alten englischen Uebersegung folgend, von Da Porta's ursprünglicher Erzählung abgewichen, \* und ich bin zu glauben geneigt, Da Porta ift, wenn er Julien aus ihrer Dhumacht erwachen läßt, als Momeo noch lebt, und in feiner Schluß= fcene zwischen den Liebenden, von der alten Ueberlieferung abgegangen, und hat fie gewiß romantisch verschönert. Was aber in einer Ergablung Effett macht, ift nicht immer für bas Drama geeignet; und ich fann nur Schlegeln beipflich= ten, daß Chaffpeare fehr weife daran gethan habe, der alten Geschichte treu zu bleiben. \*\* Kann man wohl einen Augen= nicht gemäß ift. Defimegen bat man fich ein Ideal vom einfachen und natur= liden Pathos gemacht, bas in bilblofen und burch nichts über bas Alltägliche erhabenen Musrufungen besteht. Allein die energischen Leidenschaften eleftrifiren alle Beiftestrafte und werden fich alfo in reichbegabten Raturen auch finnreich und bildlich ausbruden."

\* Luigi da Porta's Giulietta ward um 1520 gefdrieben. In einem Bolfebudlein von 1565, dreifig Sabre fruber, ale Chativeare jein Traueripiel ichrieb, fommt Julie als Beifpiel treuer Liebe vor , und wird in einer Randbemertung folgendermaßen geichildert : Julie, ein ebles Madden in ber Ctadt Berona, tas Momeo, ben alteften Cobn bes beren Montecchi, liebte; und ba fie beimlich verheirathet waren, vergiftete er fich am Ente aus Liebe gu ibr, fie aber erftach fich, aus Comers über feinen Tod, mit feinem Dold." Dieje Unmerfung, Die fürglich den gangen Inhalt des ibafipearifden Stude angibt, machte vielleicht ben erften Ginbruck auf feine Phantafie.

\*\* In ber Beidicte Romeo's und Auliens ift nichts fo Unwahrideinliches, daß wir fie nicht fur eine mabre Begebenheit halten mußten. "Die Beronefer" fagt Lord Buron in einem feiner Briefe aus Berona, "halten fehr auf die Wahr= fdeinlidfeit ber Geidichte Juliens, bestehen auf ber Thatfache, geben ale Beit= punft 1303 an und zeigen ein Grabmal. Es ift ein ichlichter, offener, theilmeife verfallener Gartophag mit welfen Blattern barin, in einem wilden und oben Rloftergarten - ehemale ein Griethof, jest felbft bis auf die Braber gerftort. Die Lage fiel mir als der Legende febr angemeffen auf; fie ift verfentt, wie ihre Liebe." Er hatte hingujeben tonnen, baß, wenn Berona felbft mit feinem Umphitheater und feinen pallabifden Bauten ber Erbe gleich liegen wird, die

blick zweifeln, daß Chakipeare, der uns die Katastrophe im Othello, und die Sturmscene in Lear gegeben bat, auch diese Schreckensereignisse im Geschiek der Liebenden hätte beibehalten und so behandeln können, daß sie unser tiefftes Innere aufgeregt hätten, — wenn es sein Zweck gewesen wäre? Das war es aber augenscheinlich nicht. Die Geschichte ist so, daß sie,

Einmal gehört, in jedem edlen herzen Jedweden Gram vertilgt, nur nicht das Mitleid.

Es ift in der That eine Geschichte der Liebe und des Harms, nicht der Angst und des Schauderns. Wir sehen die Katastrophe lange voraus, ohne den Wunsch, sie abzuwenden. Romeo und Julie müffen sterben; ihr Schicksal ist erfüllt; sie haben den Becher des Lebens mit all feinen unendlichen Freuden und Schmerzen in Ginem berauschenden Zuge geleert. Was bleibt ihnen auf der Erde noch übrig? Jung, unschuldig, liebend und geliebt, steigen sie zugleich

Stelle noch, worauf es fant, burch Juliens Undenten geweiht fein wird. 2018 ich in Stalten mar, fab ich einen Romantifer, ber ein Studt von Juliens Garg in einem Ring gefaßt trug. Samejon. - Da alle geichichtliche Wahrheit Durchaus nur auf Musjagen von gleichzeitigen Mugenzeugen gu begrunden ift, Die bier gerate durchaus fehlen; ba abnliche Liebestragodien fich burch bie Poefie aller Bolfer hinziehen; Die poetifche Babrheit aber auch ohne Die geschichtliche eben fo viel Werth bat, ale dieje; ba das Berlorengegangenfein des Deckels nur gu Bunften einer noch und eben erft zu erweifenden Borausfehung ange= nommen ift, ber noch vorhandene Cartovbag aber viel natürlicher ein Brunnen= trog mit Abzuglodern fur bas Baffer, welche die Edwere bes Stude naturlich und nothwendig machte, ideint, ale ein Garg mit Luftibdern, um bem Erftiden vielleicht auflebender Todten vorzubeugen, mas bier boch mohl am wenigften gu erwarten mar, jo fann auch Filippo Scolart durch feine Lettere critiche su la pietosa morte di Giulia Capelletti e Romeo Montecchi, Livorno 1851. 8. und Torri ber ihm in f. neuen Musg. bes Porta (Dija 1831. 8.) folgt, feinesmegs die geschichtliche Bahrheit erweisen ober vervurgen. D. Heberf. .

ins Grab. Chaffpeare aber bat dies Grab zu einem Altar beiliger dem Martyrertod erduldender Liebe gemacht, allen Bergen gur Verebrung geweiht - nicht zu einem buftern, von Gefvenftern des Comergens, der Buth und Bergweif= Inna umspuften Beinhaufe. Romeo und Julie find in Tod und Leben lieblich geschildert; das Mitgefühl, das fie ein= flößen, erdrückt uns nicht durch das erstickende Wefühl des Graufens, welches in der verfalschten Tragodie den Fall des Borbangs trofflich macht, fondern aller Schmerz geht in der garten, und dichterifchen fconen Schilderung auf. Ro= meo's lette Rede über feine Braut ift nicht das Buthen eines getäuschten Anaben; in ihrem tiefen Pathos, ihrer fturmifden Verzweiflung, ihrer glübenden Bilderfülle liegt Die Ueppiafeit des Lebens und der Liebe. Julie, die in einem Anfall von Bahnfinn den Echlaftrunk genommen, erwacht rubia und gefammelt:

> Ich weiß recht gut nech, wo ich follte fein, Da bin ich auch — wo ift mein Romeo?

Der tiefe Schlummer, in den ihre Sinne für fo viele Stunden gefenkt waren, hat ihre Nerven beruhigt, das Fieber in ihrem Blut gedämpft; sie erwacht "wie ein füßes Kind aus einem Traum von dem, was feine Mutter ihm versprochen," und öffnet die Augen, um zu fragen:

Wo ist mein Romeo?

und erhält die Antwort:

Dein Gatte liegt an Deinem Bufen todt.

Das ist genug: nun überschaut sie mit einemmale ihre ganze fürchterliche Lage — überschaut sie mit einer ruhigen und

entschlossenen Verzweiflung — äußert keinen Lorwurf gegen den Mönch — forscht nicht, klagt nicht, außer in dem ruherenden Ausruf:

D Böfer! Alles Bu trinken, keinen gut'gen Tropfen mir Bu gönnen, der mich zu dir brächte!

Sterben ift das Einzige, was ihr übrig bleibt, und fie ftirbt. Die Dichtung, welche mit der Feindschaft der beiden Häuser begann, schließt mit ihrer Verföhnung über den entzeelten Nesten ihrer Kinder; und fein gewaltsames, schreckliches oder zerreißendes Gefühl darf sich in den Eindruck sanster Trauer mischen, die im Herzen zurückbleibt, und die Schlegel einem langen endlosen Seufzer vergleicht.

"Eine jugendliche, aus Gerathewohl gehegte Neigung,"
fagt Goethe, hiemit auf eine eigene frühere Verbindung hindentend, "ift der nächtlich geworfenen Bombe zu vergleichen, die in einer fanften, glänzenden Linie aufsteigt, sich unter die Sterne mischt, ja einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint, alsdann aber abwärts zwar wieder dieselbe Bahn umgesehrt bezeichnet, und zulest da, wo sie ihren Lauf geendet, Verderben hinbringt."

Aus Allem ergibt sich: Die Liebe, von ihrer poetischen Seite angesehen, ist die Berbindung von Leidenschaft und Phantasse; auf eine von diesen, oder auf beide kommen am Ende Juliens Geist und Herz, wie sie sich im Fortgang des Drama's entwickeln. Die erstere drängt all die natürlichen Anregungen, glühenden Affekte und hohen Thätigkeiten zufammen, welche dem Charakter seinen innern Zauber, seine sittliche Kraft und das eigenthümliche Interesse verleihen;

die lestere löf't fich in all die glanzenden und uppigen gleichzeitigen Erscheinungen auf, welche jene mit außerer Gluth, Schönheit, Frische und Wahrheit umfleiden.

Bei all der unermeßlichen Reizbarkeit der Empfindung und Phantasie bleibt ein Mangel an Ueberlegung und sittlicher Kraft, die aus früherer Gewöhnung und Erziehung
stammt; und die Handlung des Drama's, die dazu dient,
den Charafter zu entwickeln, zeigt sich nur als dessen natürliches und nothwendiges Ergebniß. "Das Geheimniß des
Daseins," sagt Frau von Staöl zu ihrer Tochter, "ist das
Berhältniß unserer Verirrungen und Schmerzen."

## 2. Selena.

in: Ende gut, Alles gut.

In Julia's Charafter sahen wir Leidenschaft und Phantase gleichmäßig gemischt, und möglichst mit zarter Weiblichseit verbunden. In helena haben wir eine durchaus verschiedene Urt von Charafter, als Bild zwar heißer, begeisterter, selbstwerläugnender Liebe Inlien verwandt, aber in anderer hinssicht wieder ganz von ihr verschieden; denn helena ist der Werein von Kraft der Leidenschaft und Charafterstärfe.

Der gartesten Gefühle empfänglich zu fein und doch, wenn es die Verfolgung eines Zwecks fordert, troß allen gebieterischen Gründen einer überwältigenden Nührung, sein herz unbewegt bewahren zu können, mag wohl nicht unmöglich sein, ist aber die höchste und seltenste Ausgabe, die man einem Menschen stellen kann. \* Einen solchen fast eben so schwer in Dichtung zu zeichnenden, als im wirklichen Leben zu sindenden Charakter hat und Shakspeare in dem der \*Foster's Essays.

Helena gegeben, den er mit der höchsten seelergreifenden 'Mihrung gezeichnet und mit der vollendetsten Kunft entwickelt hat.

Helena ift als Weib mehr affektvoll, als phantastisch, und als Charakter verhält sie sich zu Julia, wie Isabella zu Portia. In Zweck und Wirkung findet sich gleiche Einheit, mit weit weniger gluthbildlicher Darstellung und äußerer poetischer Färbung in Gedanken, Sprache und Einzelheiten. Die Leidenschaft wird hier in ihrer tiefften und ernstesten Ansicht entwickelt; wie in Isabella haben wir die ernste und gedankenvolle, nicht die glänzende Seite des Geistes. Helena sowohl als Isabella zeichnen sich durch hohe Geisteskräfte aus; sie haben einen Anstug süßer Schwermuth; aber bei Isabella stückt sich der Erust und die nachhaltige Kraft des Charakters auf Religion, bei Helena dagegen auf tiefe Leidenschaft.

Es hat wohl nie ein schöneres Bild weiblicher, im Stillen gehegter, nicht in stummem Schmachten sich selbst verzehrender, nicht in Gedanken sich abhärmender, nicht leidendlicher und "an ihrem Abgott verzweiselnder," sondern geduldiger und hoffender, in ihrer inneren Spannung kräftiger, durch ihre hingebende Trene aufrecht gehaltener Liebe gegeben. Die Leidenschaft ruht hier ganz auf sich selbst, entzlehnt nichts von Kunst, Schmuck oder Umständen; sie hat nichts von dem malerischen Neiz, oder der glühenden Schwärmerei Juliens, nichts von Portia's dichterischem Glanze, oder von der vestalinartigen Größe Jabella's. Helena's Situation ist die peinlichste und erniedrigenste, in welche ein weibliches Wesen versehr werden kann. Sie ist arm und niedrig geboren; sie liebt einen Mann von weit höherm

Mang, der ihre Liebe mit Gleichgültigfeit erwidert, und ibre Sand mit Berachtung gurudweist. Sie beirathet ibn gegenseinen Willen; er verläßt fie fcmachvoll am Sochzeits: tage, und macht feine Rudfehr in ihre Urme von offenba= ren Unmöglichfeiten abhängig. \* Alle Umftände und einzelne Bezüge Selenens emporen unfer Gefühl, und doch fiegt die Schönheit des Charafters über Alles. Dabei hat Chaffpeare, binfictlich des Effetts gang auf deffen innere Grundfrafte, angeborene Wahrheit und Canftheit bauend, nicht einmal einige außere mefentliche Vortheile benunt, welche die urfprüngliche Gefchichte Belenens barbot: Boccaccio's Giletta von Narbonne. In der italienischen Novelle ift Giletta die Tochter eines berühmten Argtes an dem Sofe von Rouffillon, eine reiche Erbin, welche die Sand vieler edlen und vorneh= men Freier, in Folge ihrer geheimen Reigung gum jungen Bertram von Mouffillon, ausschlägt. Gie beilt den Konig von Kranfreich von einer schmerzlichen Kranfheit mit einem Rezept aus ihres Baters Nachlaß; und jum Lohne fordert und erhalt fie den jungen Grafen von Rouffillon gum angetrauten Gatten. Er verläßt fie am Sochzeitsfeste und auf feinen Befehl gieht fie fich in fein Gebiet Mouffillon gurud. Dort wird fie ehrenvoll empfangen, faßt in ihres Gatten Abmefenheit als Grundherrin Stand, verwaltet die Gerechtig= feit und ihres herrn Besigungen fo weife und gut, daß fie allgemein von feinen Unterthanen geliebt und verehrt wird. In der Beit flieht der Graf, fatt gu ihr, nach Tosfana; der Reft der Geschichte wird im Drama genau beibehalten.

<sup>\* 3</sup>d babe irgendmo gelegen, bag "Ende gut Alles gut; " anfangs " der Liebe betohnte Mube" bieß. Warum und von wem der Titel geandert worden, fann ich nicht entdeden.

Giletta's Schönheit, Weisheit und königliches Benehmen werden, wie ihre glühende Liebe zu Bertram, reizend geschildert. Im Schauspiel aber verleihen nicht Ort noch Umstände Helenen Würde und Anziehung, sondern unser Mitgefühl und unsere Achtung beruhen lediglich auf der Treue und Stärfe ihrer Liebe.

Allerdings wird fie uns vorgestellt als ein Weib:

Deß Schön' anstaunten felbst die reichsten Augen, Deß Nede jedes Ohr gefangen nahm, Deß hoher Werth auch überstolze Herzen

Bebiet'rin fie ju nennen gwang.

Ihre Bürde entspringt aus Geistesfraft ohne allen Jufah von Stolz, und so hat ihre Demuth eine besondere Grazie. Wenn sie ihre niedere Geburt fühlt, und unwillig darüber wird, so geschieht das nur, weil sie ein hinderniß ist, das sie von dem Mann ihrer Liebe trennt. Sie fühlt mehr seine Größe als ihre Kleinheit; sie blickt immer zu ihm binauf, nicht von ihm herad auf sich selbst. Sie ist unter Einem Dache mit ihm erzogen. Sie hat ihn von Kindheit auf angebetet. Ihre Liebe ist nicht "Austeckung durch die Augen," noch auch durch jugendliche Schwärmerei entstammt; sie scheint in ihrem Wesen Wurzel gefaßt zu haben, mit ihren Jahren gewachsen zu sein und allmählig alle ihre Gedanken und Seelenkräste verschlungen zu haben, bis ihr Gemüth "von keiner Gunst, als Bertrams, erfüllt ist" und "wenn Bertram hin ist, es sein Leben gibt."

Man fann nicht läugnen, daß der anmaßliche, verfehrte und herzlofe Bertram diese tiefe und glühende Ergebenheit nicht rechtsertigt. Aber Helena sieht ihn nicht mit unsern

Mugen an, fondern nur, wie er "in ihrer anbetenden Phan= taffe jum Seiligen geworden ift." Dr. Johnson fagt, er fonne fich nicht mit einem Manne verfohnen, der Selena wie ein Reigling beirathe, und wie ein Berworfener verlaffe. Das ift zu ftreng. . Buvorderft ift gar fein Grund porhanden, daß wir uns mit ihm aussohnen mußten. Darin besteht eben jum Theil helenens munderschöner Charafter - ein Theil ihrer acht weiblichen Wahrheit, welche Johnson, der Bertram anflagt, und die, welche ihn fo schein= bar gut vertheidigen, nicht verstanden. Wenn es nie in der Wirflichfeit der Kall mare, daß ein mit den iconften Gaben bes himmels ausgeruftetes Weib von gangem herzen, mit ganger Geele und aus allen Kräften einen ihm ungleichen, unwürdigen Mann liebte, für deffen Fehler nur fie blind ware - fo möchte es gelten; ift dieg aber in der natur, warum follte es nicht auch bei Chaffpeare fo fein? Nicht in Bertrams Charafter haben wir den Quell von Selenens Liebe ju ihm aufzusuchen, sondern in ihr felbit. Gie liebt Bertram - weil fie ibn eben liebt. Das mag ein weib= liches Argument fein; es ift aber bier und zuweilen auch anderwärts allausreichend.

Ob sich gleich helena felbst gesteht, daß sie vergebens liebe, so fagt ihr doch eine Ueberzeugung stärfer, als die Bernunft, daß dem nicht so sei; ihre Liebe ist wie eine Meligion, rein, heilig und tief; die Glückseligkeit, wozu sie ihre Gedanken erhoben, schwebt ihr ewig vor der Seele, verzweiseln wäre ein Verbrechen — hieße sich ansgeben und sterben. Ihre treue Liebe im Verein mit ihrer natürlichen Charakterkraft macht Alles möglich, weil sie es glaubt. Sie könnte zu dem Berge des Stolzes, der zwischen ihr und

ihren hoffnungen sieht, sagen "hebe dich weg!" und es wurde geschehen. Darin liegt ber Schlüffel zu ihrem Betragen in der Vermählungsscene, wo Vertram mit augenscheinlichem Widerstreben und Verachtung ihre hand annimmt, die ihm ber König, sein Lehnsherr und Vormund, aufdringt. Anfangs ist ihr jungfräuliches Gesühl verleht, und sie erschrickt:

Mich frent's, mein Fürft, daß Ihr genefen feid; Das Andre lagt!

Aber foll fie fich verzagt die goldene Gelegenheit ent= geben laffen, und den Becher in dem Augenblick, wo er gereicht wird, von den Lippen reißen? den Schat wegwerfen, für welchen fie Leben, Ehre, Alles gewagt hat, eben wann fie ibn ergreifen fann? Goll fie, nachdem fie ihren weib= lichen Bartfinn durch öffentliches Befenntniß ihrer Wahl blosgeftellt hat, wieder gur Scham guruckgewiesen werden, "fortan ihr Leben lang zu erröthen" und als ein armes, verlorenes, verachtetes Sefcopf fterben? Dieg wurde febr bubsch, anziehend und charafteriftisch au Biola, ober Ophelia fein, aber nicht im Geringften fich mit dem hochentschloffe= nen Beifte, mit der sittlichen Kraft vertragen, womit Selena hier dargestellt ift. Stolz ift das einzige Sinderniß, welches ihr im Wege fieht. Gie wird nicht als Weib verschmäht und verworfen, fondern als die Tochter eines armen Urgtes; und dieß fann ein fo flarer, tuchtiger und richtiger Berftand, wie der helena's, nicht als unverzeihliche Beleidigung anfeben. Der Stolz auf blogen Rang und Geburt ift ein Vorurtheil, deffen Starfe fie nicht begreifen fann, weil ihr Gemuth fo unendlich boch barüber fteht; und mit der unendlichen Liebe, die ihren Bufen fcwellt, verfinft er

in Nichts. Sie kann nicht fassen, daß er, dem sie herz und Treue, Seele, Leben und Dienst geweiht, nicht dereinst sie wieder lieben follte und einmal ihr eigen, außer dem Bereich des Schicksals, daß ihre Sorgfalt, ihre Liebkosungen, ihre unermudete geduldige Zärtlichkeit nicht am Ende "ihren herrn, auf sie zu blicken," gewinnen follte: —

> Ch wir uns umfehn, bringt die Zeit den Sommer, Dann trägt die Nofe Blatter fo wie Dornen, So fuß als scharf.

Dieses schwärmerische Vertrauen, das Alles befähigt sie, Alles zu ertragen, heiligt und adelt den Verzicht auf weiblichen Stolz, macht sie zu einem Opfer, worauf Tugend und Liebe vereint den Weihrauch werfen.

Die Scene, worin die Grafin der helena bas Geftand= nif ihrer Liebe abgewinnt, muß hier gur Erläuterung mit= getheilt werden. Sie ift wohl die schönfte im gangen Stud und enthullt alle die berglichen Buge in Selena's Charafter, auf welche ich bereits hingedeutet habe. Man darf dabei nicht überseben, daß, wiewohl das Befenntnig in einem Kampfe ibr abgezwungen wird, der ihr ganges Wefen frampfe haft zu erschüttern scheint, fie boch, nachdem fie es einmal feierlich ausgesprochen, ihre Geiftesgegenwart wieder gewinnt, und ihre angeborene Burde behauptet. In der Rechtfertis gung ihrer Befühle und ihres Betragens liegt weder Go= phistif, noch Selbitbetrug, noch Anmagung, fondern eine edle, mit dem leidenschaftlichften Ernft verbundene Ginfalt, mabrend die Sprache natürlich in ihrer beredten Schönheit fich erhebt, wie die Fluth des Gefühle, jest jum erften Male aus dem erichloffenen Bergen entlaffen, fich in Worte ergießt. Die gange Scene ift von hoher Schonbeit:

helena.

Was wünfcht Ihr, gnad'ge Frau? Grafin.

Du weißt, mein Kind, ich bin bir eine Mutter.

Helena.

Verehrungswürd'ge herrin.

Grafin.

Nicht doch, Mutter.

Warum nicht Mutter? Da ich fagte: "Mutter," Schien's, eine Schlange fähft du: wie erschreckt dich Der Name Mutter? Deine Mutter, fag' ich, Und trage dich in das Negister derer, Die ich gebar. Wetteisern sehn wir oft Pflegsindichaft mit Natur und wundersam Sint sich der fremde Zweig dem eignen Stamm. Mich qualte nie um dich ein Mutterachzen, Doch prest' ich dich an eine Mutterbrust. Ums himmels willen, Kind, erstarrt dein Blut, Weil ich dich grüß' als Mutter? Woher fommt's, Das dieser böse herold nassen Wetters, Der Iris Farbenring dein Auge franzt?

Belena.

Das bin ich nicht.

Gräfin.

3ch fag', ich bin dir Mutter.

Selena.

Ach verzeiht! Graf Rouffillon kann nie mein Bruder fein. Ich bin von niederm, er von hohem Rang, Mein Stamm ift namlos, hoch berühmt der feine: Er ift mein theurer Herr, mein ganzes Leben

hab ich als Dien'rin treulich ihm ergeben. Nicht Bruder fei er mir!

Grafin.

Und ich nicht Mutter?

Belena.

Ja, meine Mutter feid Ihr; wär't Ihr's nur — So daß mein Herr, Eu'r Sohn, nicht wär' mein Bruder —

Auch wirklich! Ober war't Ihr Beiden Mutter — Ich munichte dies nicht minder, als den himmel — Nicht feine Schwester ich! Kann niemand Andres Such Tochter, muß benn er mein Bruder sein?

Gräfin.

Du fannft ja meine Schwiegertochter werden. Behut', das meinft du nicht! Bestürmen Tochter Und Mutter beinen Duls? Das? wieder bleich? -3ch rieth beforgt dein Liebesbangen. Run Begreif' ich Deinen Sang gur Ginfamfeit, Der bittern Thranen Quell. Rlar liegt's am Tage, Du liebst ihn, meinen Cohn; Berftellung fdamt fic, Dem lauten Ruf der Leidenschaft jum Troß, Es abzuläugnen. Darum fprich die Wahrheit! Sag mir: fo ift's! Denn, fieh nur, deine Wangen Gefteben es einander. Deine Mugen Gebn es fo flar in beinem Thun gefdrieben, Daß fie vernehmlich reden; nur die Gunde Und böllische Berftodtheit ichweigen bich, Die Babrbeit zu verdacht'gen. - Cag', ift's fo? Wenn's ift, fo baft du ftarfen Anaul gewunden. Ift's nicht, fo fdwor' es ab. Doch wie dem fei, Go Gott zu deinem Frommen in mir wirte, Sag mir die Wahrheit!

Helena. Gnad'ge Frau — verzeiht! Grafin.

Sprich! Liebft bu Bertram?

Belena.

Edle Frau, verzeiht! Grafin.

Du liebst ihn?

Helena. Gnäd'ge Frau, liebt Ihr ihn nicht? Gräfin.

Weich mir nicht aus! Mein Lieben hat ein Necht, Geachtet von der Welt. Wohlauf, so fomm, Entdecke mir Dein Herz; denn allzulaut Berklagt Dich Deine Angst.

Beiena.

Mun, so bekenn' ich Sier auf ben Knien vor Euch und Gott dem Serrn, Daß ich vor Euch und nächst dem herrn des himmels Lieb' Guren Gobn. Mein Stamm war arm, doch ehrfam; fo mein Lieben. Burnt nicht darüber! thut's ihm doch fein Leid, Dag er von mir geliebt wird. 3ch verfolg' ibn Mit feinem Pfand zudringlicher Bewerbung: Roch möcht' ich ihn, bevor ich ihn verdient; Doch weiß ich nicht, wie ich ihn foll verdienen. Ich bege nur ein hoffnungslofes Lieben, Und doch in dies unhaltbar weite Gieb Gief' ich beständig meiner Liebe Fluth, Die nimmer doch erschöpft wird; gleich dem Inder Ergeben meinem Wahne bet' ich an Die Sonne, die auf ihren Diener ftrahlt,

Doch fonst nichts von ihm weiß. D theure Herrin, Laßt Euren Haß nicht meine Liebe treffen, Weil sie dasselbe liebt, wie Ihr! Nein, habt Ihr, — Eu'r würdig Alter zeugt von edler Jugend — Jemals in solcher treuen Gluth des Liebens, Indrünstig feusch gewünschet, daß Diana Eins wär' mit Eurer Lieb', o habt Erbarmen Mit ihr, die wahllos, unwillfürlich liebt, Wo sie verlieren muß, nur leiht und gibt, Nie aufzusinden sucht, wonach sie strebt, Und räthselgleich in süsem Sterben lebt!

Diese alte Gräfin Noussillon ist eine herrliche Stizze. Sie ist wie eine von Titians alten Frauen, welche immer, troß ihren Nunzeln, an die seelenvolle Schönheit und Sinn-lichkeit erinnern, die sie in ihrer Jugend belebt haben muß. Sie bildet einen schönen Contrast mit Signora Capulet: mild, heiter und liebevoll; sie hat einen wohlwollenden Enthusannus, den ihr weder Alter, noch Schmerz, noch Stolzhaben rauben fönnen. So bemerkt sie, als sie nun glauben muß, daß helena eine heimliche Neigung zu ihrem Sohne hege:

So mußt' ich's, als ich jung war, auch erleben. Natur verlangt ihr Necht. Der scharfe Dorn Bard gleich der Jugendrose mitgegeben, Die Leidenschaft quillt aus des Blutes Born. Natur bewährt am treusten ihre Kraft, Wo Jugend glüht in starter Leidenschaft.

Ihre gartliche mutterliche Liebe zu helena, die fie aufeerzogen; ihr Stolz bei ihren guten Eigenschaften, der stärfer ift, als alle ihre Vorurtheile von Rang und Geburt,

find in fo einem Gemuthe höchst natürlich; und ihr Unwille gegen ihren Sohn läßt troß des heftigsten Ausdrucks doch nie die Mutter vergessen:

> Welch ein Engel Bird folch unwürd'gen Gatten fchügen? Keiner, Benn ihr Gebet, das gern der himmel hört Und gern gewährt, ihn nicht vom Jorn erlöst Des höchsten Nichters?

Wer von Beiden Mir jest der Liebste fei, vermag ich faum Zu unterfcheiden.

Das ist eben so wahr, als zart gedacht. Statt der dichterischen und zufälligen Vorzüge, welche Giletta in der ursprünglichen Erzählung besigt, hat Shakspeare den schönen Charafter der Grasin aufgestellt, und so ausgesührt, daß, wie Helena's Charafter nach seinem innern Meize auf ihrer tiesen Neigung ruhte, so seinem äußern Interesse nach durch die Liebe, die sie einslößt, bedingt ist. Die enthussätische Zärtlichseit der alten Gräsin, die Vewunderung und Ehrsurcht des Königs, Laseu's und Aller, die mit ihr in Berührung kommen, vergüten die demüthigende Vernachlässiung durch Vertram und sammeln auf Helena die Streislichter, welche Giletta in der Erzählung andern Umständen verdanst, die freilich gut und treffend ersonnen sind, aber, wie ich glaube, mit dem Charaster nicht so gut harmoniren.

Es ist fehr natürlich, daß Helena mit dem unmittelbar treffenden Urtheil einer reinen und rechtschaffenen Seele und dem schnollen Scharfblick des Weibes die Erste ist, die des Prahlers Parolles Falschheit und Feigheit entdeckt, der alle Andere täuscht. Man hat bemerkt, daß sich weniger poetische Bilblichsfeit in diesem Drama findet, als in vielen andern. Eine gewisse Solidität in Helena's Charafter vertritt die Stelle idealer Kraft; und durchaus solgerecht ist dieselbe Uebermacht des Gefühls über die Phantasie, der Ueberlegung über die Sindildungskraft gehalten. Doch sind die schönsten Stellen in den ernsten Scenen ihr gegeben; sie sind bekannt und berühmt als oft angesührte Sentenzen; nur müßte man, um ihre Schönheit und Wahrheit ganz zu fassen, sie in Bezug auf ihren Charafter und ihre Situation erwägen. So entslockt ihr, wenn sie von Bertram sagt, "er sei Siner, dem sie Gutes wünsche," das Bewußtsein des Misverhältnisses ihrer Worte und Gefühle die schöne und rührende, au sich so richtige und ihrer Lage, wie dem Gefühl, das ihr ganzes Herz erfüllt, so angemessen Bemerkung:

### Schade,

Daß unferm Bunich fein Körper ward verliehn, Der fühlbar war'; damit wir Aermeren, Beschränkt von unserm neid'ichen Stern auf Buniche, Mit ihrer Wirkung folgten dem Geliebten Und thäten, was wir einzig denken muffen, Wofür und nimmer Dank wird.

Einige ihrer allgemeinen Nefferionen haben eine fentenziöfe Tiefe und beschauliche Schwermuth, die und an Ifabella erinnert.

> Oft ift's der eigne Geift, der Nettung ichafft, Die wir dem himmel danken. Unfrer Kraft Gewährt er Spielraum, nur dem Trägen, Gedankenlofen ftellt er fich entgegen.

Unmöglich icheint die Wagethat nur benen, Die flügelnd magen ihre Müh' und mahnen, Sein fonne nicht, was war.

Er, der die größten Thaten läßt vollbringen, Legt oft in schwache Sande das Gelingen; So zeigt die Schrift in Kindern weisen Muth, Wo Manner findisch waren.

Oft schlägt Erwartung fehl und dann zumeist, Wo sie gewissen Beistand und verheißt; Und wird erfüllt, wo Hossnung längst erkaltet, Der Glaube schwand und nur Verzweislung waltet.

Shen fo merkwürdig find ihre Gefinnungsäußerungen durch den Verein von Tieffinn und leidenschaftlichem Gefühl; und wenn ihre Sprache figurlich wird, was selten geschieht, dann hat das Vild, das uns aufgestellt wird, immer einen Anklang von ernster, erhabener, oder melancholischer Schonsbeit. Jum Beisviel:

Gleichviel ja mar's, Liebt' ich am Himmel einen bellen Stern Und wünscht' ihn zum Gemahl — er fteht fo hoch.

Und als sie nun einen Gemahl unter den jungen herren des hofes wählen foll, nachdem ihr herz schon seine Wahl getroffen hat, überwältigt sie fast der Gedanke, wie sonders bar das Vorrecht fei, für welches sie Alles gewagt hat, und sie fagt schön:

Die Gluthen meiner Bangen flüstern mir: Wirft du verschmäht, Laß bleichen Tod auf Deinen Bangen wohnen, Wir kehren niemals wieder.

In ihrem Monolog, nachdem Bertram sie verlassen, liegt die Schönheit in dem tiesen Gefühl, in der Krast und in der Einfachheit der Ausdrücke. Es ist wenig Bildliches darin, und das Benige ist so fühn als schön, und entspringt aus der Energie der Gesinnung und dem Pathos der Situation. Sie hat eben seinen grausamen Brief gelesen.

"Bis ich fein Beib hab', hab' ich nichts in Frankreich." Wie bitter!

Er hat in Frankreich nichts, bis er fein Weib hat! Du follft feins haben, Bertram, feins in Franfreich : Dann haft Du Alles wieder. Urmer Graf, Bin ich's, die Dich vertrieb aus Deiner heimath, Und Deine garten Glieder blos geftellt Dem schonungslofen Krieg? Bin ich's, die Dich hinmeg vom luft'gen hofe treibt, wo Biel Du fconer Mugen warft, um Biel zu fein Für rauchia Chiefgewehr? D blei'rne Boten, Die auf gewalt'ger haft bes Reuers fahren, Aliegt andre Bahn, bewegt die wallende Luft, Die fingt im Wallen; rührt den herrn nicht an! Wer nach ihm ichieft, den hab' ich bingeftellt, Wer losdrudt auf fein heldenmuth'ges berg, Ich bin die Mörderin, die ihn gedungen; Und mord' auch ich ihn nicht, bin ich doch Urfach, Daß folder Tod ihn traf. Ja beffer mar's, Ich fand' den Lowen, wenn er fcmeifend brullt Im icharfen Drang des hungers; beffer war's, Dag alles Elend, was Matur verhangt, Mein wurd' auf einmal.

Nimmermehr! Ob auch Des Paradieses Luft dies Haus umwehte Und Engel drinnen wohnten, ich will fort!

Obwohl ich nicht der Meinung derer beipflichte, die Bertram faft durchgangig in Schut nehmen, fo bunft mich boch Jonfons Tadel diefes Charafters ju ftrenge. Bertram ift allerdings fein Mufterheld eines Romans, fondern voller Fehler, wie wir fie taglich an Mannern feines Stan= des und Alters finden. Er ift ein fühner, heftiger, eigen= finniger Jüngling, der eben aus der Berhatichelung daheim in die Welt entlaffen ift, und mit übermäßigem, vornehmem und friegmannifdem Stolze, aber doch nicht ohne einiges wahre Chrgefühl und Grofbergigfeit. 3ch habe jungft eine fehr zierlich und ansprechend gefdriebene Vertheidigung des Charafters Bertrams gelefen. "Der junge Graf," fagt Diefer Kritifer, "tritt vor und bin mit einem guten Bergen und nicht geringen Sabigfeiten, aber mit einem lebermuth, ber die mildern Reigungen abzustumpfen und die Bernunft ju verduftern droht. Dieg ift unvermeidliche Folge einer pornehmen Erziehung. Der Glang feiner Geburt hat feine jugendlichen Sabigfeiten verblendet. Dielleicht waren die erften Borte, die er verfteben fonnte, die einer wichtig thuenden Umme, die wohlüberlegte Unweisungen im Betreff des Breies für Geine herrlichkeit gab. Cobald er geben fonnte, jog eine Menge unterwürfiger Diener ihre Mugen, und begludwünschte fein erftes auf die Beine Treten. Gein Abebuch hatte fein Familienwappen auf dem Dedel. Er war gewöhnt, fich den großen, den machtigen Cohn Rouffillons nennen zu hören, icon als er noch ein hülflofes Rind war. Eine nachfolgende Meihe gefälliger Bormunder hatte gewiß Die Taufdung nicht gerfiort, und aus ihren Sanden über= fommt Chaffpeare den noch Unmundigen. Hebermäßiger Stolz auf feine Geburt ift Bertrams fcwache Geite. Um

ihn davon zu beilen, fendet ihn Shakspeare in den Krieg, damit er felbst Nuhm erwerbe, und den Schatten gegen Wirkliches austausche. Dort hebt ihn der Nuf, deun seine Tapferkeit gewinnt auf gleiche Stuse mit jedem seiner Uhnherrn, und nun erst hat er die Huldigung der Welt nicht mehr Jenen allein zu verdanken. So entdeckt er au sich selbst, daß es etwas Vesseres gibt, als lediglich ererbte Ehre, und sein Herz ist darauf vorbereitet, daß Helcnens liebevolle Ergebenheit mehr werth ist, als das hössiche Lacheln einer Prinzessin."\*

Es ist fein Wunder, daß es ihn im ersten Augenblick empört, seiner Mutter Kammerfrau zu heirathen, oder daß er sie zurückweist; wenn aber der König, dessen despotische Autorität in diesem Falle gesestlich und unbestreitbar war, ihm mit seinem äußersten Jorn und Rache droht, so war seine Unterwerfung unter eine harte Nothwendigseit zu sehr im Geiste der damaligen Beit, als daß man sie Feigheit nennen dürste. Solche Zwangsehen waren selbst in England nicht selten, als das Vormundsrecht, womit jest der Lordsfanzler besleidet ist, noch mit unbestrittener, ost grausamer Despotie von dem Sonveran verübt ward.

Es gibt eine alte Ballade, in welcher der König ein Mädchen von niederer Herfunft an einen Edelmann seines Hofes verschenft, und der unverstellte hohn und das Bider-ftreben des Mitters, wie die hartnächigkeit des Madchens einander gegenüber geschildert werden:

Er bracht' ihre baare vierzig Pfund In einem Handschuh zier:

<sup>\*</sup> New monthly magazine, Vol. IV,

"Schon' Maid, das will ich geben gern, Such' andern Liebsten Dir!"

Sie fprach: "Eu'r Gold verlang' ich nicht, Noch hat mir ein Lehnbefig Werth, Euern schönen Leib muß haben ich, Den mir der König bescheert."

Herr Wilhelm lief und holt ihr nun, Funfhundert Pfund herbei, Und fprach: "Schön' Maid, nimm dieß für dich, Mein Kehl verschwiegen fei!"

"Das Gold foll mich versuchen nicht;" Versecht sie ehrenwerth; "Euer schöner Leib muß werden mir, Den mir der König bescheert."

"O hätt' ich flares Waffer doch Getrunken einst für Wein, Als daß nun solche hirtenbrut Mir soll Gemahlin sein!"

Bertrams Unwille gegen die Tyrannei, welche mit feiner Freiheit ihre Schuld abtrug, die ihn mit einem Weibe versband, dessen Verdienste ihn nichts angeben, dessen geheime Liebe und langbeharrliche Trene noch unbekannt und unversschaft sind, konnte ihm wohl auch seine Braut verleiden. Er slieht sie noch am Trauungstage, wie ein eigenwilliger, hochmuthiger, verdrießlicher Knabe, nicht aber wie ein Wisteling. In andern Punkten ist er so leicht nicht zu vertheiz digen, und Chakspeare hat ihn auch nicht, wie man sieht, vertheidigen, sondern bessern wollen. Der leste Theil des Drama's ist mehr verwirrend, als erfreuend. Zwar bedauern

wir nicht mit Jonson, daß Bertram nach all "seinem schlechten Betragen doch noch glücklich wird;" aber troß der geschickten Bertheidigung, welche ihm geworden ist, verzeishen wir ihm doch eher, als daß wir mit ihm gleich fühlten. Mir für meinen Theil würde es leichter werden, Bertram zu lieben, wie Helena thut, als ihn zu entschuldigen; ihre Liebe ist seine beste Entschuldigung.

#### 3. Perdita

im: Bintermährchen.

Die hauptzuge bes Charafters find in Viola und Der= Dita Diefelben - Gefühl und Elegang. Darum ftellen wir fie zusammen, obwohl vor der Einbildungsfraft nichts ver= schiedener ift, als Perdita's dorifche Unmuth verglichen mit Diola's fdwarmerifder Sanftheit. Gie find aus benfelben Stoffen geschaffen, und fich an Bartlichkeit, Feinfinn und poetischer Schönheit der Anffaffung gleich. Beide find mehr phantastisch, als leidenschaftlich; Perdita aber ift die phanta= ftischste von Beiden. Das Idpllische und Romantische ift in ihr Eins mit bem Classischen und Poetischen, als ob eine Dryade jur Schäferin geworden mare. Die Bollfom= menheiten, womit sie der Dichter fo verschwenderisch begabt hat, umfleiden fie mit einer gewiffen forglofen und malerifchen Grazie, ale waren fie ihr unbemerft zugefallen. Go tritt in der Feenkönigin Belphobe aus dem blubenden Balde, Saar und Gewand, gang mit Blattern und Bluthen beftreut, die ihr im Flieben angeflogen waren, und fo durch Bufall und "unbeachtetes Ungefähr" angethan nimmt fie alle Sergen ein mit ftattlichem Auftritt, "fürftlicher Geberde," gang wie Perdita.

Die Geschichte von Florizel und Perdita ift nur eine Evisode im Wintermahrchen, und der Charafter Perdita's ist eigentlich dem ihrer Mutter Hermione subordinirt, und dennoch ist das Bild in jedem Theile vollendet. Julie selbst ist nicht fester und bestimmter gezeichnet. Mur ist das Colorit bei Perdita silberlichter und zärter, das durchgehende Gefühl bei ihr idealer gehalten; mit Julie verglichen ist sie wie ein Guido neben einem Georgione, oder eine Arie von Paesiello gegen eine Mozart'sche gehalten.

Die Eigenschaften, welche Perdita's Individualität bilden, sind der schöne Berein des Schäferlichen mit dem Zierlichen, der Einfachheit mit der Erhebung, der Lebhaftigseit mit der Sanftheit. Die ausgesuchte Zartheit des Bildes fallt zuerst in die Augen. Seine wirkliche Wahrheit und die Natur zu verstehen und zu würdigen, müßten wir Perdita neben einige Nymphen Arfadiens, oder italienische Schäferinnen stellen, die, wie anmuthig an sich, doch mit Perdita verzelichen in bloße poetische Abstrattionen zu zerrinnen scheienen — wie bei Spenser die schöne, aber nachgemachte Florimel, welche die verschlagene Zauberin aus Schnee gezbildet, "rothgefüncht," und mit einem Luftgeist begabt hatte, der alle "Tücke weiblichen Verstandes" kannte, erzbleicht und wegschmilzt, wenn die wirkliche Florimel in ihrer lebenswarmen, menschlichen Lieblichkeit ihr nahe tritt.

Perdita tritt erft im vierten Afte auf, und der ganze Charafter wird in Giner Scene, der dritten, mit so vollsständigem Eindruck entwickelt, daß nichts zu wünschen, nichts zu erganzen übrig bleibt. Sie erscheint zuerst in dem Dialog mit Florizel, wo sie ihren niedern Stand mit feinem fürstlichen Aange vergleicht und ihre Befürchtungen über das

Ende ihrer ungleichen Liebesverhältniffe außert. Bei aller ihrer Schüchternheit und dem Gefühle des Abstandes, der sie von ihrem Geliebten trennt, außert sie fein Wort, das nur verleiten fonnte, ihren Zartsinn oder ihre Würde in Zweifel zu ziehen.

### floriset.

Der fremde Schmuck gibt jedem Deiner Reize Ein neues Leben, hirtin nicht, nein, Flora Dem frühesten Long entsproffen. Diefe Schafschur, Sie ist Versammlung aller Liebesgötter, Und Du bist ihre Kön'gin.

## Perdita.

Gnäd'ger Herr,
Nicht ziemt mir, Eure Seltsamfeit zu schelten,
Berzeiht, daß ich sie rug'. Eu'r hobes Selbst,
Des Landes holden Stern habt Ihr verdunfelt,
Durch Bauerntracht; mich arme, niedre Mago
Jur Göttin ausgepußt — mär' solch ein Fest
Nicht recht ein Schmaus von Possen, und die Gäste
Gewohnt sie zu verdau'n, ich müßt erröthen,
Euch so vermummt zu sehn, verschworen, scheint's,
Ein Spiegel mir zu werden.

Der Eindruck von vollendeter Schönheit und wurdigem, gierlichem Benehmen empfangen wir in zwei trefflichen Stellen:

Mas Du thuft,

Berschönert stets Dein Thun. Sprichft Du, Geliebte, Möcht' ich, Du that'st es immer; wenn Du singst, Bunsch' ich, Du fauftest, gabst Almosen so, Sangst Dein Gebet, thatst jedes Hausgeschäft Auch singend ab. Seh ich dich tanzen, munsch' ich,

Dich eine Boge, daß Du immer dieß Und dieß nur thätest, so nur Dich bewegtest, Nichts andres triebst. Hier nehm' ich Deine Hand, die theure Hand, Bie Taubenstaum so weich und ganz so weiß, Oder wie ein Mohrenzahn, wie frischer Schnee, Der zweimal ward vom Nordwind rein gesiebt.

Das kunftlose Durchscheinen ihres angeborenen Seelenadels durch ihre Schäferkleidung wird und auf einmal anschaulich durch die Worte des Polyxenes:

Dies ift das fomudfte hirtenfind, das je Gehüpft auf grünem Plan; nichts thut, noch fcheint fie, Das nicht nach Größ'rem aussieht, als fie felbst, Bu hoch für folden Plag.

Die natürliche Hoheit ihres Geistes tritt hervor, wo der König sie bedroht und schmäht, als habe sich sein Sohn schon durch ihren Anblick erniedrigt. Den Jorn des Königs trägt sie ungefrankt; sobald er aber sort ist, tritt auch sofort die Besinnung auf sich selbst, auf ihren niedern Stand und ihre unglückliche Liebe in aller Schönheit, Zartheit und Natur hervor.

Ich war nicht fehr erfchreckt; denn ein: bis zweimal War ich daran, ihm rund heraus zu fagen, Diefelbe Sonne, die am Hofe leuchtet, Verberg' ihr Antlik nicht vor unfrer Hütte, Nein, schau auf beide. — Wollt Ihr gehn, mein Prinz? Ich sagt' Euch, wie es kommen würde. Bitte, Wahrt Eures Heils! — Mein Traum von Königin Ist ausgeträumt und wächst um keinen Zoll. Nur meine Lammer melf' ich nun und weine.

Die oft bemerkt' ich Euch, fo werd' es kommen? Die oft, daß meine Burde nur bis zur Entdeckung dauern werde?

florizel.

Gut geht Alles, Wenn ich nicht untreu bin, und eh' ich's werde, Zerdrücke die Natur der Erde Schoos, Und tilge jeden Keim! Erheb' die Blicke! Um Böhmen nicht, noch jenen Pomp, der dort Abfallen mag, für Alles, was die Sonne Schaut, was der Erdschoos birgt, das Meer verdeckt In dunklen Tiefen brech' ich nicht den Sid Dir, meiner Trauten.

Perdita hat noch einen Charafterzug, welcher der poetisch feinen Zeichnung etwas Kräftiges und eine fittliche Ershabenheit verleiht, die besonders auffallend ist Dieß ist der Sinn für Wahrheit und Geradheit, diese schlichte Einsalt des Gemüths, die alle frummen und ungeraden Mittel versichmäht, die sich feinen Augenblick verläugnet und mit edlem Vertrauen auf ihre Liebe und ihren Geliebten gepaart ist. In diesem Sinn ist ihre Antwort, an Camillo, der hösisch fagt:

Auch wist Ihr,

Glück ist allein bas wahre Band ber Liebe; Ihr frisches Aussehn und das Herz zumal Berändert Trübsal.

Diefe:

Eins davon ift mahr; Ich meine, Trubfal mag die Wange zwingen, Doch nicht das Berg besiegen.

In der zierlichen Scene, wo sie die Gaste bei der Schaffchur empfängt, und die Blumen austheilt, ist im vollen dichterischen Erguß ein schöner höchst eigenthumlicher Charafterzug vor — aber hier darf der Dialog nicht verfium= melt werden.

Burd'ge Herrn, Für euch ist Nosmarin und Naute; Frische Und Duft bewahren sie den gangen Winter.

Sei Gnad' und Angedenfen Guer Theil! Willfommen unfrer Schaffcur!

polyrenes.

Schäferin,

Die bift du foon! Dem Alter ziemend, fchenfft du Uns Binterblumen.

perdita.

Wenn das Jahr nun altert, Noch vor des Commers Tod und der Geburt Des frost'gen Winters blüben uns am schönsten Blutnelfen und die streif'gen Liebessöckel: Bastarde der Natur will man sie nennen. Die tragt nicht unser Bauergarten; Senker Von ihnen hab' ich nie gesucht.

polyrenes.

Weghalb

Verschmähst du sie, mein holdes Kind?

Ich hörte,

Dag mit der großen schaffenden Natur Gine Runft werteift' im Bunten.

polyrenes.

Sei dem alfo,

Berbeffert wird Natur in feiner Art, Die sie nicht selber schafft: so ist auch über Der Kunft, die, sagst du, mit Natur wetteisert, Noch eine Kunst von der Natur erschaffen. Du siehst, mein holdes Mädchen, wir vermählen Den edlern Sproß dem allerwild'sten Stamm, Befruchten so die Rinde schlecht'rer Art Durch Knospen edler Frucht. Dieß ist 'ne Kunst, So die Natur verbestert — mindstens ändert. Doch diese Kunst selbst ist Natur.

perdita.

Go ift es.

polyrenes.

Drum fdmud' mit Liebesflödeln deinen Garten, Schilt fie Baftarde nicht!

perdita.

Den Spaten ftech' ich Richt in die Erd', ein einz'ges Reis zu pflanzen. So wenig, als, war ich gefchminkt, ich wünfchte, Daß diefer Jüngling drum mich lobt', und deshalb Nur wunfchte mich zu frein.

Man hat von dieser Stelle mit Necht bemerkt, daß Perdita damit nicht Polyrenes' Behanptungen beantwortet: sie gibt die Erörterung auf und bleibt, nach Frauenart, bei ihrer Anssicht, oder vielmehr ihrem Nechtsgesühl, ohne sich durch seine Sophistif irre machen zu lassen. Sie geht in einen dichsterischen Ton über, der wie Musik und Wohlgeruch zugleich über die Seele kommt; wir glauben die Düste von tausend Blumen einzuathmen, bis ihre Süßigkeit und berauscht; sie schließt mit Anflug leidenschaftlichen Gefühls, der und bis in das tiesste Herz dringt:

D Proferpina! Hätt' ich die Blumen jeht, die du erschreckt Berlorst von Pluto's Wagen! Anemonen, Die vor der Schwalbe noch erscheinen, und Des Märzes Wind mit ihrer Schönheit sessen! Biolen, dunkel, wie der Juno Augen, Guf, wie Entherens Athem; blaffe Drimeln, Die welfen unvermählt, eh fie geschaut Des Phobus macht'gen Strahl, ein Uebelfein, Das Madchen oft befallt; die dreifte Manslieb, Die Raiferfrone, Lilien aller Art, Die Königslilie drunter! Satt' ich bie, Dir Aron' und Arang ju flechten, füßer Freund, Dich gang damit bestreuend!

florizel.

Die 'nen Leichnam?"

Derdita.

Rein, wie ein Bett, wo Liebe ruht und ichergt, Richt wie 'nen Leichnam, mind'ftens nicht für's Grab, Rein, lebend, mir im Arm!

Diefe Bahrheitsliebe, diefe Gewiffenhaftigfeit, die in Perdita's Charafter einen fo individuellen Bug bildet, und mit der pittoresten Bartheit eine gewiffe Kraft und Burde verbindet, ift bis jum Ende confequent durchgeführt. Alls fich die beiden Liebenden aus Bohmen flüchten, und Suflucht an Leontes, Verdita's wahren Baters, Sofe fuchen, ftellt fich Florizel dem Könige mit einem vom greisen Rathe Camillo erdichteten, eingelernten Erzählung vor. Währent diefer Scene fpricht Perdita fein Wort. In der Roth, worin fie fich befinden, darf fie das Mahrchen Florizels nicht ver: längnen; bestätigen mag fie es nicht. Ihr Schweigen, bei allen Artigfeiten bes Leontes, bat etwas darafteriftifc Schones; und am Schluß der Scene, als fie verrathen wer: ben, bricht die Wahrheit instinftartig aus ihr bervor, und fie ruft bewegt aus :

> Der himmel schickt und Spaber nach, er will nicht Die Feier unfred Bundes.

Nach diefer Scene fagt Perdita wenig. Die Beschreibung ihres Schmerzes, als sie ihrer Mutter Tod ersahren, und ihre Geberdung, als sie in Stannen, Schmerz und Bewunderung versunken das Standbild der Hermione anstaunt, als ob sie selbst von Marmor wäre —

D fürstlich Bild,

In deiner Majestät ist Zaubermacht, Die meine Sünden nen herauf beschwört, Dein staunend Kind der Lebenstraft beraubt, Daß es dasteht, ein Stein, wie du!

sind Pinfelstriche, welche die Wirkung des schönen Charafter= gemäldes erhöhen und vollenden.

#### 4. Piola

in: Was ihr wollt,

Die Perdita's angeborne Burde durch ihre ländliche Tracht hindurchscheint, so siegt Viola's feine Vildung über das männliche Gewand. Viola ist vielleicht um etwas weniger erhaben und ideal, als Perdita, aber sie hat einen tiefern und herzaufregendern Ton, als sie. Sie ist bewandert in der Kunst der Liebe, — theoretisch wenigstens — und spricht darüber so erfahren, wie Perdita über ihre Plumen.

Perzog. Magft du diefes Weib? Viola.

Sie gibt ein rechtes Echo jenem Sig, Wo Liebe thront.

Und wieder,

D liebt' ich Guch mit meines herren Gluth,

Mit folder Qual, fo todtedgleichem Leben, Dann wurd' ich Gure Beig'rung nicht verftehn.

Olivia.

Mun, fagt einmal, was wurdet 3hr dann thun?

Dor Eurer Thur bant' ich mir eine Hutte, Und riefe meiner Seel' im Hause zu, Schrieb fromme Lieder von verschmähter Liebe, Und sange laut sie durch die stille Nacht; Ließ Euren Namen an den Hügeln hallen, Daß Scho stets den Namen wiederholte; Olivia! Ihr fändet zwischen himmel Und Erde feine Nuhe, bis Ihr Such erbarmtet.

Olipia.

Sa, das war' viel.

Man hat Liola's Situation und Charafter wegen ihres Mangels an Confequenz und Unwahrscheinlichkeit getadelt; es lohnt also wohl der Mühe, die Nichtigkeit dieser Kritik zu untersuchen. Was ihre Lage im Drama betrifft; dessen Heldin sie ist, so ist es fürzlich diese. Sie hat an der Küste von Illvrien Schiffbruch gelitten, sie ist allein und schuslos in einem fremden Lande, wünscht in den Dienst der Grafin Olivia zu treten, ist aber überzeugt, daß dieß unmöglich sei; "denn die Gräfin, die jüngst ihren einzigen geliebten Bruder verloren, hat dem Anblick von Männern abgeschworen, hat sich in ihrem Palast verschlossen, und will keine Bewerbung erlauben." In dieser Verlegenheit num erinnert sich Viola, daß ihr Vater mit Lob und Bewunderung vom Herzog des Landes, Orsino, gesprochen; und als sie erkundet hat, daß er unverheirathet, solglich sein Hos

feine ichiefliche Buflucht fur fie in ihrem weiblichen Charafter ift, fo verfleidet fie fich als Page, was fie für den besten Schuft gegen ungleiche Deutungen halt, bis fie einige Nachrichten über ihren Bruder erhalten fann.

Menn wir und nun in Gedanken in ein romantisches. ritterliches Zeitalter gurudverfegen, fo ift bier gewiß Alles Dichterisch mahrscheinlich. Den Schicksalsfaden Biola's meiter verfolgend feben wir: fie wird im Dienste des Bergogs angeftellt, den fie "liebefiech" für Dlivia findet. Wir durfen foliegen - denn fo ift es in der erften Scene angedeutet - daß diefer Bergog, der mit feinen Talenten und perfon= licher Annuth, feinem Gefdmad für Duff, feiner ritter: lichen Bartlichfeit und unerwiderten Liebe, wirklich ein fehr bezaubernder und poetischer, wenn auch etwas leiden= Schaftlicher und phantaftischer Mann ift, icon einigen Gin= druck auf Biola's Einbildungsfraft gemacht hatte; und wenn fie nun die Vertraute, wenn fie in ihrem angenommenen Charafter mit Bunftbezeigungen und Freundlichkeit überbauft, von einer Leidenschaft berührt wird, Die aus Mit= leid, Bewunderung, Danfbarfeit und Bartlichfeit besteht, fo thut dief, glaube ich, der achten Lieblichfeit und dem Bartfinn ihres Wefens feineswegs Eintrag; benn fie gefteht ja ihre Liebe nicht einmal.

Dies Alles mag nun, wie eine Kritik treffend bemerkt, eben fein richtiges Gemälde des Lebens geben, mag auch keine Moral zu besonderem Nuh und Frommen wohlerzogener Mädchen enthalten; aber ist es denn nicht wahr und natürlich? Hat es je das Interesse verfehlt, die kälteste Einbildungskraft, das unempfindlichke Herz ungerührt gelassen?

Biola ift alfo der erforene Gunftling des liebenden Bergogs, und wird fein Bote an Olivia, der Dolmeticher feiner Leiden bei diefer unzugänglichen Schönheit. In ihrem Charafter als junger Vage gewinnt fie Olivia's Gunft und erweckt die Gifersucht des Bergogs. Die Situation ift miß= lich und gart; aber wie ausnehmend ift Diola's Charafter ibrer Rolle angemeffen, und wie führt er sie mit aller innern und geistigen Anmuth der Bescheidenheit durch die Kenerprobe! Die fcon g. B. ift Biola von Rofalinden unterschieden! Die wilde Unmuth, die muthwillige Laune, die frei und ungetadelt in den Baldschatten der Ardennen icherat, wurde Diola nicht geziemen, deren Muthwille ein angenommener, ein Stud ihrer Berfleidung als hofpage, und von dem ftrengften Bartfinn bewacht ift. Gie hat nicht, wie Mofalinde, ein schelmisches Wohlaefallen an ihrer Verfleidung; ihre Verfleidung fist ihr nicht fo leicht; ihr Berg folägt nicht frei darunter. Bie in ber alten Ballade, wo "der fuße Bilhelm" im Stillen über den "Mannsangug" weint, \* fo bricht bei Diola das liebliche Bewußtsein ihret Beiblichkeit immer durch ihre Vermummung,

Und färbt die Wang' ihr rasch mit einem Roth Bescheiden wie der Morgen, wenn er fühl Phöbus beängelt.

Sie fpielt ihre Rolle gut, aber vergift nie, oder läßt auch nie vergeffen, daß sie nur eine Rolle spielt.

Olivia.

Seid Ihr ein Schauspieler?

\* Percy's Reliques, Vol. III. in ber Ballade The lady turned serving man.

#### Piola.

Nein, mein verschwiegenes herz! Und doch schwör' ich Ench bei allen Schlingen der Arglist, ich bin nicht, was ich spiele.

## Gie erläutert dieß:

Berfleidung, du bift eine Schalfheit, feh ich, Borin der lift ge Feind gar machtig ift Wie leicht wird's hubichen Gleifnern doch, ihr Bild Der Beiber weichen herzen einzuvrägen! Nicht wir find fould, ach! unfre Schwäch' allein.

Die weibliche Feigheit Diola's, die fie nicht einmal einen ihrem Ungug zufommenden Muth erfünsteln laßt, ihr Schauder bei dem Gedanken, ein Schwert zu ziehen, ist ganz natürlich und darakteristisch, und wirft höchft komisch selbst in dem Augenblicke, wo sie und reizt und anzieht.

Diola's tiefer, stiller, geduldiger Liebe für den Herzog steht Olivia's mädwenhafter Eigenfinn gegenüber; und ihre jähe Leidenschaft, oder vielmehr Schwärmerei für den Pagen nimmt eine so schöne dichterische Farbe des Gesühls an, daß wir sie gar nicht voreilig schelten. Olivia ist wie eine Nomanheldin und hat alle Vorrechte derselben; sie ist, wie Portia, von hoher Abfunft und vornehm erzogen, Gebieterin ihrer Diener — nicht aber, wie Portia, "Königin ihrer selbst." Sie hat nie in ihrem Leben Widerspruch erfahren. Der erste regt deßhalb ganz das Weib in ihr auf, und verwandelt eine Laune in eine heftige Leidenschaft. Doch vertheidigt sie sich felbst:

Auviel schon fagt' ich für ein herz von Stein, Gab unbesonnen meine Ehre blos.

In mir ift was, bas mir ben Fehl verweist; Doch folch ein ftarrer, mächt'ger Fehler ift's, Daß er Verweifen troft.

Und troß aller hingebung können wir fie nie verachten, wenn wir fie auch bemitleiden.

Bas fonnt Ihr bitten, das ich weigern durfte, Wenn unverlegt es Ehre geben darf?

Die Kluft des Manges, welcher die Gräfin von dem jungen Pagen trennt — Diola's wirkliches Gefchlecht — Dlivia's zierlich murdiges Benehmen, wo Leidenschaft ihren Stolz nicht bemeiftert - ihre Kalte gegen den' Bergog -Die Befchreibung des "fanften, verftandigen und fteten Benehmens", womit fie ihr haus verwaltet - ihre edelmuthige Beforgniß für ihren Saushofmeister Malvolio mitten in ihrem Unftern - alle diefe Umftande heben Dlivia in unferer Cinbildungsfraft, und machen ihre Laune für den Pagen au einer Quelle von Intereffe und Theilnahme, nicht aber jum Gegenstande des Tadels. Das gange Ctud ift ein nie versiegender Quell der heiterften Phantafieen. In unserm fünstlichen geselligen Vertehr werden Manner und Frauen in Raften und Claffen getheilt, und felten fonnen in Charafter oder Sitte fich Entgegengefeste einander naben. Die bochfte Unmuth und Ausbildung des Gefühls und die weitefte Wirfung des Sumors, den beigendften Wig und bas nachfichtigfte Bohlwollen zu einem harmonifden Gemälde gu verfdmelgen - furg, in diefelbe Ecene Biela und Dlivia, Malvolio und Gir Toby zu bringen, gelingt nur der Matur, oder Chaffpeare.

### 5. Ophelia

in: Samlet.

Selbst die stärkften Neigungen des Weibes find nur Empfindungen, wenn sie eben und gleich verfließen. Leidensfchaften werden sie nur, wenn sie Widerstand erfahren.

In Julie und helena wird die Liebe als eigentlich fogenannte Leidenschaft dargestellt, das heißt, als ein natürlicher, im herzblut pochender und mit den Lebensquellen
felbst sich vermischender Antrieb; ein mehr oder weniger
durch die Einbildungsfraft gefärbtes Gefühl; ein starker
ausdauernder Macht- und Deweggrund, angeregt durch
Widerstand, auf den Willen einwirfend, alle übrige Vermögen belebend und wieder von ihnen belebt. Dieß ist
der umfassendste Begriff der Liebe, und in den beiden genannten Charafteren ist sie mit den manchfaltigsten, wärmsten und glänzendsten Farben dargestellt.

In Diola und Perdite dagegen erscheint die Liebe minder allgemein und umsassend, also geläuterter; sie ist mehr
ein Gefühl, als eine Leidenschaft — ein Gemisch von innerm
Drang und Phantasie, wobei die Nessexion und die sittliche
Energie viel schwächer entwickelt sind. Dasselbe gilt auch
von Julie und Silvia in den beiden Veronesen, und im
vergrößerten Maasstabe von Hermia und Helena im Sommernachtstraum. In den beiden lesten nimmt die Liebe,
wiewohl verschiedentlich, die träumerische, phantasische Form
an, die das ganze Stück hat; sie ist kaum eine Leidenschaft,
oder ein Gefühl, sondern ein träumerisches Entzücken, eine
Schwärmerei, die der Zauberspruch beliebig löst, oder besesstigt.

Aber es war noch eine andere Art des Gefühls in der

weiblichen Ratur möglich; und auch diefe hat uns Chaffpeare gezeigt. Er hat zwei Wefen dargeftellt, in welche alle geistige und moralische Kraft, wenn sie überhaupt vorhanden, gewiffermaßen gurudtritt und verborgen ift, in welchen Liebe ein unbewußter Trieb ift, und nur die Ginbildungsfraft äußern Reig und Farbe leiht, nicht die innere Kraft; in welchen der weibliche Charafter in feine eigentlichen Grund: bestandtheile aufgelöst ift: Bescheidenbeit, Soldseligfeit, \* Bartlichfeit. Ohne diefe Clemente ift ein Weib fein Weib, fondern ein Ding, das glücklicherweise noch feinen Ramen hat; mit ihnen aber immer und auch dann, wenn ihre übrigen Bermögen folummern, oder mangelhaft fein follten. Dieg find die und emigen Eigenschaften, womit Gott und in die Welt fendete; fie fonnen durch fchlechte Erziehung verfehrt, durch raubes und bofes Geschick verdunkelt, und durch die besondere Entwickelung einer Gemutheanlage, oder durch das Borberrichen einer Leidenschaft überwältigt, aber nie gang aus der Frauenscele rertilgt werden, fo lange Diefe noch die Kabigfeiten befist, welche fie ihrem Schöpfer verantwortlich machen. Chaffpeare hat uns gezeigt, das Diefe weiblichen Grundelemente, Befdeidenheit, Guld, Bart: lichfeit, wenn fie unter beitern Ginfluffen fich entfalten, hinreichen, ein volltommenes und glüdliches menschliches Gefdopf auszumachen. Co ift Miranda. Werden fie aber allein den Stürmen eines roben und widrigen Gefdicks, den Fallstriden und dem Berderbnig der Welt ausgesett,

<sup>\*</sup> Unter diesem Borte, wie ich es hier brauche, verstehe ich j nes unauses sprechtiche Etwas in der Seele, welches zum Guten, Schonen, Wahren frecht und Gegewah des Gemeinen, Gewaltjamen und Falfchen ift — das, was wir außerlich über Form und Bewegungen ausgegoffen sehen, wo völlige Unschuld und Bewugttofigfeit ift, wie in Kindern.

ohne die Kraft, zu widerstehen, ohne den Willen zu handeln, oder die Beharrlichkeit, so muß ihr Ende nothwendig trostlos sein.

Ophelia - arme Ophelia, viel zu fanft, ju gut, gu fcon, unter die Dornen diefer Alltagewelt geworfen gu werden, und an ihnen ju verbluten! Das lagt von dir fich fagen? Die Beredfamfeit verftummt vor dir! Wie eine fuße traurige Melodie, welche auf den Schwingen der Racht und umschwebt, und die wir mehr fühlen, als horen - wie Beildenduft, der dem Ginne, den er reigt, verfliegt - wie die in der Luft, ebe fie noch einen Fleden von der Erde angenommen, gerfliegende Schneeflode - wie die leichte Brandung von der Welle getrennt, die ein Athem gerftreut - fo ift Ophelia: fo rein und gart, daß eine Berührung ichon fie ju entweihen icheint; fo geheiligt in un= fern Bedanten durch das außerfte und argfte alles menich= lichen Wehs, daß wir faum fie tiefer zu betrachten wagen. Opheliens Liebe, die fie nicht ein einzigesmal eingesteht, ift wie ein Geheimniß, das wir ihr abgestohien haben, und das in unfern Bergen fterben follte, wie in dem ihren. Ihr Schmerz verlangt feine Borte, fondern nur Thranen; und ihr Anblid wirft gerade wie der Unblid wirflicher Ginnen= ftorung, wenn fie und vorfame : wir fuhlen und getrieben, uns abzuwenden, und unfer Auge in beilig icheuer Rührung und ichmerglichem Mitleid zu verhüllen.

Mehr als jeder andere Charafter, den Shakspeare gezeichnet hat, hamlet allein ausgenommen, lagt Ophelia und den Dichter über feine Schöpfung vergeffen. Jedesmal, wo sie erscheint, steht sie so leibhaftig und wirklich da, daß wir an feine Beziehung auf die Wunderfraft denfen, die sie

ins Leben rief. Der Eindruck — und welcher Eindruck! — wird durch fo einfache Mittel, so wenige und so unzudringliche Zügen hervorgebracht, daß wir gar nicht daran densen. Sie ist so rein natürlich und ungefünstelt, und doch so tief ergreisend, daß sie uns, wie Hazlitt bemerkt, in die alten Balladen zurückversest — wir vergessen, daß in ihrer vollkommensten Kunstlosszseit der höchste und vollkendetste Triumph der Kunst liegt.

Rach der Geschichte \* ift Ophelia ein junges Madchen, das in früherer Jugend aus einem beschränkteren Leben an den Sof gezogen wird, wo robe Pracht und Verderbniß herrschten, wie wir sie in jenen Beiten geschildert finden. Sie wird unmittelbar der Perfon der Königin zugefellt, und ift offenbar ihr Liebling. Diefe Reigung der verderbten Königin für diefes liebliche, unschuldige Wefen ift einer jener ichonen verfohnenden Buge, einer jener Scharfblice in die geheimen Quellen natürlichen und weiblichen Gefühle, die wir nur in Chaispeare finden. Gertrud, die noch nicht fo tief gefunten ift, daß nicht in ihrem Bergen noch einiger Einn für Tugend übrig mare, die fie verwirft bat, icheint mit mildem, aber fewermutbigem Wohlgefallen auf das liebliche Wefen zu bliden, das fie jur Braut ihres Cohnes bestimmt hat; und die Scene, wo fie Blumen auf Dobeliens Grab ftreut, gehört zu jenen Wirkungen des Abstichs in Poeffe, Gefühl und Charafter, die fo natürlich und doch fo unerwartet find, daß fie das Auge mit Thranen füllen, und

<sup>\*</sup> In der Geschichte des Studs; denn in der urfundlichen History of Amleth the Dane, woraus Shatpeare seinen Stoff nahm, tommt ein Beib als Wertzeug zur Verführung Amtethe rer; aber auch nicht eine Spur von Ophelia ift in ihr zu finden.

das herz in fich felbst schwellen und erbeben machen — wie die Nachtigallen, die im Eumenidenhain singen, in Sophokles koloneischem Dedipus.

Opheliens Bater, der Kammerherr Polonius, der ver= schmißte, bedenfliche, spiffindige, feierliche, plauderhafte, alte Sofling - ift gerade der Mann, feinen Cobn binaus in die Welt zu fchicken, um Alles zu feben, Alles zu lernen, was fie Gutes und Bofes lehren fann, feine einzige Tochter dagegen fo fern als möglich von der Befleckung der Welt balt, die er fo gut fennt. Defhalb gleicht fie bei dem Er= icheinen am Sofe einem Ceraph, den felbft auf Erden noch Paradiefestuft umweht. Wenn ibr Bater und Bruder no= thig finden, ihre Ginfalt ju warnen, ihr Weltflugheitslehren au geben und fie zu erinnern, daß fie etwas farger mit ibrer jungfräulichen "Gegenwart fei," daß Samlets Liebesichwure nur gleich frommen, beiligen Gelübden athmen, um beffer gu berücken," fo fühlen wir auch zugleich, daß es zu fpat fommt; denn von dem Augenblick an, wo fie mitten im duftern Rampfe des Berbrechens, der Rache und übernatürlicher Schrecken auftritt, wiffen wir auch bereits ihr Echicfal. Auf Murano fab ich einst eine Taube im Sturm flattern; vielleicht mar fie jung und hatte entweder nicht Flugfraft genug, ihre Beimath zu erreichen, oder es fehlte ihr an Inftinkt, der fe warnte, den brutenden Sturm zu meiden; furg, ich beobichtete fie mit Bedauern, wie fie bin und ber flog, das arme Böglein, mit feinen gegen die fcmarze Donnerwolfe abstechenden Gilberfittigen, bis es, nach einigen schwindeln= den Wirbeln, geblendet, erschrocken und verftort in die trübe Belle hinabfant, und für immer verschlungen mard. Gie rinnerte mich banials an Opheliens Schickfal; und wenn

ich jest an fie dente, glaube ich die arme Tanbe wieder gu feben, wie fie mit matten Flügeln, verfiort vom Sturme, folagt. Opheliens Gulfloffgfeit, die blog aus Uniduld ent: fteht, und ohne alle Undeutung von Schwachheit bargeftellt ift - fie ift es, die und ju fo tiefem Mitleid ruhrt. Ophelia ift fo jung, daß weder ihr Leib, noch ihre Geele gur Reife gefommen find; fie achtet der eigenen Gefühle nicht; fie werden vor der Beit in ihrer vollen Graft entwidelt. ehe fie felber nur noch Rraft bat, fie gu tragen; und Liebe und Schmerg zusammen gerreißen und gerftoren bas garte Gewebe ihres Dafeins, wie eine agende Fluffigfeit die Arpftallichaale. Gie fpricht febr wenig, und was fie fpricht, fceint die Bewegungen ibres Bergens eber zu verbergen, als zu enthüllen; und doch werden wir durch dieje wenigen Morte fo befannt mit ihrem Charafter und mit bem, was in ihrer Seele vorgeht, als hatte fie mit Juliens glubender Beredjamfeit ihre gange Geele ausgeschüttet. Julien ift die Leidenschaft angeboren, fie ift ein Theil ihres Wefens, "fo wie der Blig gedrängt ift in der Wolfe;" und wir feben fie nie anders, als mit den dunfeln leuchtenden Angen und der titanischen Bildung des Cudens. In Ophelia erfennen wir aber fo bestimmt die finnige, fconhaarige, blauaugige Tochter des Mordens, deren Berg vor der Leidenschaft gu gittern icheint, die fie eingeflößt hat, die fich mehr bewußt ift, geliebt zu werden, als gu lieben, und ach doch weil mehr liebt in ihres Jugendherzens ftillen Tiefen, ale fie geliebt mird.

Als fie ihr Bruder vor hamlets Zudringlichkeit warnt — Was hamlet angeht und fein Liebeständeln, So nimm's als Spiel der Mode und des Bluts, Ein Beilden in des Lenzes jungen Tagen, Frühzeitig, nicht beständig, suß, nicht dauernd, Als Wohlgeruch nur eines Angenblicks, Nichts weiter.

antwortet fie wie mit nur halbem Bewußtfein - Beiter nichts?

Lacrtes.

Mein, weiter nichts.

Er foliest feine Ermahnungen mit der vortrefflichen Stelle, wo der gefundefte Berftand, der trefflichfte Rath in der herrlichften Poeffe fich ausspricht.

Das scheu'ste Madden ift noch zu verschwend'risch, Wenn ihre Schönheit sie dem Mond enthüllt. Selbst Tugend nicht entgeht Verleumderstreichen; Es nagt der Wurm des Frühlings Kinder au, Zu oft noch eh die Knospe sich erschließt, Um Morgen und im frischen Thau der Jugend Droht giftger Mehlthau euch zumeist Gefahr.

Sie antwortet mit derfelben Befcheidenheit, aber mit einem gewiffermaßen unfreiwilligen Befenntniß, daß feine Beforgniffe doch nicht gang grundloß feien:

> Ich will mir Ener Wort zu herzen nehmen, Als Wachter meiner Bruft; doch, lieber Bruder, Macht's nicht, wie's Prediger zuweilen thun, Die uns den Dornenpfad zum himmel zeigen, Indeß sie selbst den Weg bes Lasters wandeln, Als Gegner ihrer Lehre.

Als fie ihr Bater, unmittelbar darauf, über denfelben Gegenfteind ausforscht, erprest er von ihr in kurzen, mit Shativiare 's Berte. Guppl. IV.

schamhaftem Erröthen ausgesprochenen Gedanken das Geständniß von Hamlets Liebe zu ihr, aber kein Bort von der ihrigen kommt über ihre Lippen. Die ganze Scene ist mit unnennbarem Zartsinn behandelt, ein oft vorkommender Fall bei Shakspeare, wo wir merken, was in der Seele einer Person vorgeht, ohne daß sie darüber nur im minzdesten zum Bewußtsein kommt. So merkt Ophelia auch nicht, daß sie, indem sie Hamlets Huldigungen im ganzen Umfange eingesteht, zugleich auch verräth, welchen tiesen Sindruck sie gemacht, und mit welcher Liebe sie erwidert werden.

polonius.

Was habt ihr Beide vor? Gesteh die Wahrheit! On hetia.

Mein herr, Antrage hat er mir gemacht Bon feiner Reigung.

polonius.

Pah! Neigung? Das ist eines Mäddens Sprace, Dem noch die nöthige Erfahrung fehlt! Und glaubst du den Anträgen, wie du's neunst?

Ophelia.

Ich weiß nicht, was ich davon denken foll.

Ich lehr's Cuch: denkt, Ihr feid ein albern Ding, Daß Ihr Antrage nehmt für baare Münze, Die ohn' Ertrag find. Nein, betrag Dich klüger, Sonft (um das arme Wort nicht todt zu heßen) Wird Eure Narrheit wohl der Nachtrag fein.

Ophelia.

Er hat mir feine Liebe zugeschworen In allem Anstand.

polonius.

Ihr freilich nennt es Anstand. Geht mir! geht!

Ophelia.

Er hat fein Wort mit heilgem Schwur befräftigt.

polonius.

Ja, Sprenkel für die Droffeln!

- - - - Ein für allemal,

Ihr follt mir, rund herausgefagt, fortan

Die Muße feines Augenblicks fo fcmabn,

Daß Ihr Euch mit Pring Hamlet unterhieltet.

Ophelia.

Ich will gehorden, herr.

Außer feiner innern Liebenswürdigfeit hat Opheliens Charafter noch viel Schönes und Bartes in Beziehung auf Samlet, den geftvollen Mann im Rampfe mit den Mächten biefer Belt. Geine Willensichmache, feine Unbeständigfeit in Entschlüffen, die beschauliche Reigbarfeit, die scharfe Denffraft, die immer vor dem Sandeln erschrickt, und immer nur "au genau den Ausgang bedenft" vereinigt mit feiner ungemeffenen Geiftesfraft, machen ihn unbefchreiblich angiebend; dennoch weiß ich nicht, ob irgend ein Weib, das einen folden Mann zu verstehen und zu würdigen fähig gewefen ware, ihn leidenschaftlich lieben fonnte. Denfen wir uns einmal irgend eins der iconften und trefflichften fhatspea= rifchen Weiber in Verbindung mit Samlet gebracht! Die liebliche Desdemona wurde ihre Saushaltsorgen nie fcnell abgethan haben, um feine philosophischen Betrachtungen, feinen trüben Rampfe mit feinem eignen Beifte gu belaufcer. Ein Weib, wie Portia, wurde ihn ftudirt, Julie ibn bedauert, Rofalinde ibn mit einem Lächeln zum trübfinnigen

Jacques verfehrt, Jfabella mit ihm vernünftelt haben, Miranda aber hätte sich nur über ihn wundern können; doch Ophelia liebt ihn. Ophelia, das junge, unerfahrene, für jeden Eindruck empfängliche, in ihrer Unschuld leichtgläubige Mädchen, liebt Hamlet, nicht um dessen willen, was er an sich ist, sondern was er ihr scheint: der liebenswürdige, seingebildete Prinz, auf welchen sie alle Augen in Hossinung und Bewunderung gehestet zu sehen gewohnt ist, "die Erwartung und Nose des herrlichen Staats," den Stern des Hosses, an welchem sie sich bewegt, den ersten, der je ihr sübe Geinde vorgestüstert — was kann natürlicher sein?

Aber ift es nicht auffallend, daß es, ungeachtet Niemand an Opheliens Liebe zu Hamlet zweifelt, wenn auch fie felbst sie nicht einmal äußert, noch Andere im Verlauf des ganzen Stücks davon sprechen, dennoch ein Gegenstand des Streits ift, ob Hamlet Ophelien liebe, obgleich fie felbst zugibt, daß er sie mit feiner Liebe bestürmt und "fein Werben beinahe mit jedem heiligen Schwur des Himmels betheuert" habe; wiewohl in dem von Polonius aufgesangenen Briefe Hamlet erklärt, daß er sie "bestens liebe, die Allerbeste," wiewohl er felbst mit der wisdesten Heftigkeit sagt:

Ich liebt' Ophelien, vierzigtaufend Bruder Mit ihrem gangen Maas von Liebe hatten Nicht meine Summ' erreicht.

— immer habe ich die Frage erörtern, habe fogar längnen gehört, daß Hamlet Ophelien geliebt. Der Verfasser der schönsten Abhandlung über das Drama "Hamlet" und den Charafter des Helden neigt sich zu dieser Ansicht. Da die hier fraglichen Vemerkungen in einer Zeitschrift befindlich und vielleicht nicht Zedem gleich zur Hand sind, so theile

ich, nach dem in der Einleitung bereits aufgestellten Grundfahe, zu meinem eigenen und auch des Lefers Bortheil, die bezügliche Stelle hier mit:

"Bir nehmen ein Stüt vor, und Ideen strömen auf und ein. wie Wellen von heitigem Binde getrieben. In der Ebbe und Fluth der Seele Shaftveare's ist all das Groß-artige einer mächtig wirfenden Naturfrast: und wenn wir an ihn denken, oder von ihm sprechen, sollte es mit Demuth geschehen, wo wir nicht versteben, und mit der Ueberzeugung, daß wir jedes Gefühl einer Schwäche, die und während der Betrachtung seiner geschaffenen Welten anwandelt, eher der Beschränktheit unsres Geistes, als-irgend einem Fehler in der Kunst des großen Zauberers zuschreiben sollten.

"Chaffpeare felbft, mar' er auch ein eben fo großer Ari= tifer als Dichter gewesen, hatte feine regelrechte Abhandlung über Samlet fdreiben fonnen. Gin fo ideales und doch wieder reales Gebild fonnte nur durch Karben der Poeffe Chatten und Licht gewinnen. Wenn ein Charafter allein, oder doch hauptfächlich mit diefer Welt und ihren Ereignif= fen zu ichaffen gehabt bat, wo er auf Gegenstände, die ein bandgreifliches Dafein haben, wirft und fie auf ibn, ba feben wir ibn deutlich, als ware er in eine materielle Korm gegoffen, als theilte er die feften und bestimmten Buge mit den Dingen, woran er feine Gefühle und Leidenschaften verfdwendet. Wir feben in folden Källen die individuelle Seele an, wie bas Genicht eines Individuums; mir fonnen beide befchreiben, und auch einem Fremden unfere Renntniß davon mittheilen. Wie aber fonnten wir ein fo reines, fcones, geiftiges Gebild, wie Samlet, in Worten aussprechen? Mir können und freilich im Allgemeinen feine fürftliche Beftalt, die alle übrigen an männlicher Schönheit überftrahlte, vorstellen, und können sie mit allen Gaben vollendet freiedler Bildung ausschmuden. Wir können in jedem Blid, jeder Geberde, jeder Bewegung den kunftigen König feben:

> Des Hofmanns Auge, des Gelehrten Junge, Des Kriegers Schwert, des Staates Blum' und Hoffnung,

Der Sitte Spiegel und der Bildung Mufter, Das Merkziel der Betrachter.

"Aber wenn wir in feinen Beift eindringen, über diefelben Gegenstände mit ihm nachdenken, ihn felbst an den Rand der Ewigfeit begleiten wollen, um mit ihm auf dem graufigen Meere der Verzweiflung zu treiben, mit ihm in die reinsten und heitersten Bereiche menschlichen Denkens aufauschweben, mit ihm den Fluch fühlen, Unrecht zu feben, mit ihm die geftorte Wonne, an Unichuld, Lieblichfeit und Schönheit zu denfen; wollten wir mit ihm hinweg von all den ftrahlumfränzten, einem edlen Beifte in den Sallen der Weisheit und Philosophie liebgewordenen Träumen plöglich in die duftern Sofe der Gunde, der Blutschuld und des Mordes treten; mit ihm schaudern vor den zerschlagenen und zerftreuten Trummern der schönften Schöpfungen feiner Phantafie - mit ihm aus ruhigen, hoben und entzuckten Betrachtungen in tieffte Furcht, Echreden und Trubfale gerathen - die Bangniffe und die Schuld unferer fterblichen Welt in unmittelbare Berührung gebracht feben mit ber Welt jenseits des Grabes und immer den Gindruck eines hehren Schattens vor unferer Seele - gegenwärtig fein bet einem fürchterlichen Kampfe zwischen all den aufgeregten

Leidenschaften einer Menschenfeele, einem Rampfe, worin eine und alle diefe Leidenschaften abwechfelnd fiegen und befiegt werden: wenn wir, fage ich, fo geftellt find, wenn fo auf und eingewirft wird, wie ift es möglich, einen Charafter Diefes erhabenen Dramas, oder des geheimnifvollen Befens au zeichnen, der deffen spiritus rector ift? In ihm, feinem Charafter und feiner Lage find alle Unliegen der Menfcheit aufammengedrängt. Es gibt faum einen Bug von Comach= beit, oder von Große, der uns unfere liebften Freunde im Leben theuer gemacht hat, den wir nicht in Samlet fanden. Dhne Zweifel liebte ihn Chaffpeare vor allen feinen andern Schöpfungen. Cobald er nur auf der Buhne erfcheint, fin= ben wir und befriedigt; ift er abwefend, fo febnen wir und nach feiner Wiederfehr. Samlet ift bas einzige Stud, das fast gang nur in dem Charafter einer einzelnen Verson vor= handen ift. Wer hat je einen Samlet im wirklichen Leben gefannt? Und wer fühlt gleichwohl nicht, fo ideal der Charafter auch ift, feine Birflichfeit? Das ift aber gerade bas Bunderbare. Wir lieben ihn nicht, wir denfen nicht an ihn, weil er wißig ift, weil er schwermuthig, weil er findlich war; fondern wir lieben ibn, weil er da ift, und er felbit ift. Das ift der Totaleindruck. Ich glaube, daß die Gefchichte in jedem Charafter, fo in Tragodie, als Epos, einen Theil feines Begriffs ausmacht; nur in Samlet ift die tiefe und fortwährende Theilnahme fein Begriff felbft. Dief fcheint nicht darin zu liegen, daß der Charafter vollfomme= ner gezeichnet, fondern daß in ihm ein gehaltvollerer De= griff individuellen Menschenlebens ift, als in jedem andern menschlichen Erzeugniß. Es ift ein Wefen mit Quellen des Gedanfens, des Gefühls und des Thuns, die tiefer liegen,

als wir entdeden können. Diese Quellen entspringen aus einer unbekannten Tiese, und in dieser Tiese scheint eine Einheit des Seins zu liegen, die wir zwar nicht bestimmt sehen, woran wir aber glauben; und so haben unvereinbare Bezüge, die auf der Oberstäche seiner Handlungen schweben, nicht die Folge, und an der Wahrheit des Gemaldes im Ganzen zweiseln zu machen."

Alles ift höchst herrlich, beredt und durchaus wahr; aber gleich darauf erflärt der Kritifer, "in Ophelia liege nichts, was sie zum Gegenstande einer übermächtigen Leidenschaft für einen so majestätischen Geift, wie Hamlet, machen könnte."

Obwohl ich nun nicht ohne Mißtrauen auf die eigene Kraft von einem Kritifer abweichen darf, der so fühlt und schreibt, kann ich doch meinerseits nicht anders. In aller Demuth denke ich, Hamlets Liebe zu Ophelia ist tief, ist wirklich und ist gerade eine Liebe, wie sie ein folcher Mann, wie Hamlet, für ein solches Weib, wie Ophelia, fühlen könnte.

Wenn die Heiden ibren Zeus in alle seine olompischen Schrecken gehüllt, darstellen wollten, so sesten sie ihn auf den Rücken eines Adlers, und bewassneten ihn mit Bligen; wenn aber in der heiligen Schrift das Nahen des höchsten Wesens in seiner Glorie geschildert wird, so wird er auf Cherubimslügeln getragen, und sein Sumbol ist die Taube. So eben hat unsere heilige Religion, die und tiesere Geheimnisse in der Menschenseele geoffenbart hat, als die Phislosophie, bevor sie noch mit dem Glauben Hand in Hand ging, sich träumen ließ, und gelehrt, die Sinnbilder der Reinheit und Unschuld so zu verehren, wie man in dunseln

<sup>⇒</sup> Blackwood's Magazine. Vol. II.

Zeiten die Befundungen der Macht verehrte. Darum denke ich auch, hamlets mächtige Geisteskraft, sein umfassender, obschwebender, durchdringender Geist kann, ohne seiner Großartigkeit etwas zu entziehen, dargestellt werden, als auf Opheliens zart jungfräulicher Unschuld in jener tiesen Wonne ruhend, womit eine höhere Natur die Güte betrachtet, die zugleich vollendet in sich und ihrer sich unbewußt ist. Daß hamlet Ophelien mit dieser Zärtlichkeit betrachtet, daß er sie so tiessinnig liebt, als es eine Natur vermag, in welcher nach meinem Erachten, weit mehr Beschaulichkeit und Gesühl, als handlung oder Leidenschaft ist — das ist das Gesühl und die Ueberzengung, womit ich stets den hamlet gelesen habe.

In Beziehung auf die Frage, ob Samlet mahnfinnig fei, oder nicht, das ftreiten fich Aritifer, Philosophen und fogar Mergte. Mir icheint es, daß er nicht fo weit ver= wirrt ift, daß er aufhörte, ein verantwortliches menschliches Wefen zu fein; das ware zu fläglich: fondern vielmehr, daß fein Gemuth aus feinem Gleichgewichte geworfen, und durch Die Schrecken feiner Situation verftort ift - Schrecken, welche fein feiner und fcharfer Berftand, feine fraftige Gin= bildungsfraft und fein Sang jum Trübfinn jugleich übertreis ben und die ihm die Matt benehmen, entweder auszudauern oder " miderftrebend fie zu enden." Wir erbliden ihn nicht als Liebenden, nicht wie Ophelia ihn Unfangs erblichte; benn die Beit, wo er fie mit Liebe bestürmte, fiel vor den Anfang des Stude, ehe feines Daters Geift die Erde wieber befuchte; fondern wir erblicen ihn ploglich in einem Meer von Unruhen, Berlegenheiten, Kampfen, Edreden. Der Abichen vor dem Berbrechen, das zu rachen er aufges fordert wird, und dann doch wieder vor diefer Rache felbit hat ibn in Rampf mit fich felbst gebracht; der übernatur= liche Befuch hat feine Geele im Tiefften erfchüttert; Alles Hebrige, alle Unliegen, alle hoffnungen, alle Reigungen erscheinen als nichtig, wenn ber majestätische Schatten aus feinem Orte der Qual flagend fommt, "ihn fo furchtbarlich gu fcutteln mit Gedanfen, die feine Geele nicht erreichen fann." Seine Liebe zu Ophelia felbst wird dann von ihm au jenen alltäglichen, thorichten Geschichten gerechnet, die er aus Berg und Birn weggulöfden feierlich gefchworen bat. Er hat feinen Bedanfen, fein furchtbares Beidid mit bem ihrigen ju verfnupfen, er fann sie nicht beirathen; fann ihr, jung, lieblich, unschuldig, wie fie ift, die furchtbaren Einfluffe nicht offenbaren, die den gangen Berlauf feines Lebens und feiner 3mede verwandelt haben. In feiner Ber: ftrenung übertreibt er die veinliche Rolle, die er fich auferlegt hat, und gleicht jenem Richter Des Areopags, ber, mit ernfteren Dingen beschäftigt, den fleinen Bogel von fich fcleudert, der an feiner Bruft Buflucht fuchte, und zwar mit folder heftigfeit, daß er ihn unwiffentlich tödtete.

In der Scene mit hamlet (Aft 3. Sc. 1), wo er wahn: finnig fie beleidigt und fich felbst Borwurfe macht, fagt Ophes lia fehr wenig; mit zwei furzen Meußerungen erwidert fie feine wilden, abgebrochenen Reden —

hamlet.

3ch liebte Euch einft.

Ophelia.

In der That, mein Pring, Ihr machtet mich's glauben gamlet.

Ihr hättet mir nicht glauben follen; denn Tugent

kann sich unserm alten Stamm nicht so einimpfen, daß wir nicht einen Geschmack von ihm behalten sollten. Ich liebte Such nicht.

Ophelia.

Um fo mehr wurde ich betrogen.

Wer je hamlet von der Siddons fah, kann die Welt' von Sinnigkeit, Liebe, Schmerz und Verzweiflung nicht vergeffen, die in diesen zwei einfachen Phrasen liegt. Hier und in dem folgenden Monolog, wo sie fagt:

Und ich, der Frau'n elendeste und ärmste, Die feiner Schwüre Honig sog,

find die einzigen hindentungen auf sich und ihre Gefühle im ganzen Drama; und diese, sast ohne Bewußtsein ausgesprochen, enthalten die Offenbarung eines Liebelebens und enthüllen die verborgene Bürde eines Herzens, das von seinem unansgesprochenen Schmerze zerspringt. Sie hält Hamlet für verrückt; sie ist verstoßen, vergessen, verschmaht, wo sie ihr junges Herz mit all seinen Hoffnungen und Wünschen geschenkt hatte; ihr Vater ist von der Hand ihres Geliebten, in einem Anfall von Wahnsinn angeblich, umgesbracht, sie ist in ein unentwirrbares Gewebe von Schrecken verslochten, die sie nicht einmal fassen kann, und so scheint das Ergebniß unvermeidlich.

Was kann man von ihrem nun erfolgenden Wahnsinn fagen? Welch ein rührendes, erschütterndes Gemälde eines ganz hoffnungslos zerrütteten Gemüths! — Alle Hoffnung ist dahin! An Heilung ist nicht zu denken! Es gibt einen Wahnsinn erregter Leidenschaft — eine Tollheit, die angestrengtes, anhaltendes Denken verursacht — ein Irresein

fieberfranker Merven; aber Opheliens Beiftesgerruttung ift von dem Allen unterschieden; es ift nicht Ctorung, fondern eine gangliche Berftorung der Berftandesfrafte; es ift der völlige Blodfinn, der, wie die Mediginer gar wohl wiffen, an baufig auf furchtbare Erfchutterungen ber Geifter folgt. Conftange ift mabnfinnig; Lear ift toll; Ophelia dagegen unfinnig. Ihr Gemuth liegt gertrummert vor und ein erbarmungswerther Unblid! Ihre wilden, fcweifenden Phantaffen, ihre zwecklofen, gebrochenen Reden, ihre fchnellen Hebergange von Seiterfeit ju Trauer ohne 3med und Grund; ihr hafden nach alten Balladen, womit fie vielleicht ihre Warterin in Schlaf fang, das Alles ift fo treu aus dem Leben gegriffen, daß wir und ju mundern vergeffen, und nur weinen fonnen. Rur ein Chaffpeare vermochte ein foldes Gemalde fo zu mäßigen, daß wir es ertragen, dabet au verweilen.

Schwermuth und Trauer, Leid, die Solle felbft Macht fie gur Anmuth und gur Artigfeit.

Daß sie in ihrem Wahnsinn ihr bescheidenes Schweigen mit leerem Geschwäß vertauscht, ihr jungfräuliches Beneh: men mit ungeduldiger Nastlosigfeit, die gegen einen Strohhalm tobt, und gerade spricht und singt, was sie nie ausgesprochen hätte, ware sie ihres Verstandes mächtig, ist st gar nicht unstatthaft, daß es im Gegentheil nur ein natürlicher Jug mehr ist. Es ist, wie Verzte versichern, ein Zeichen dieser Gattung von Wahnsinn. Ich selbst kannteine junge Quäserin von Opheliens Gemüthsart, derei Krankheit eine ähnliche Ursache hatte.

Die gange handlung diefes Drama's fturmt an um

wie ein gewaltiger Strom vorüber, der in feinem duftern und unaufhaltsamen Lauf alle Perfonen nach einer Kataftrophe binreift, die nicht durch menschlichen Willen berbeigeführt wird, fondern wie ein frifch aufgeworfenes Grab fie zu verfolingen bereit ift, wo Gute und Bofe durch einander liegen. \* Die man den Charafter Samlets mit dem griechischen Dreft verglichen, oder vielmehr ihm gegenüber geftellt bat, ber, gleich ibm, Berbrechen durch Berbrechen gu rachen aufgefordert, von Gewiffensameifeln gefoltert, von Wahnfinn verfolgt wird, fo mochte ich den Charafter der Ophelia mit dem der griechischen Iphigenia in Aulis verwandt nennen, abgeseben auch bier von der classischen und remantischen Auffaffung. Tybigenia zum Opfer fortgeführt mit ihrer wehrlofen Bartheit, ihrer ichmerglichen Lieblichfeit, ihrer jungfräulichen Unschuld, ift verdammt, durch die erbarmungslofe Macht unterzugeben, die ihr Gefchick mit Berbrechen und Kampfen verkettete, an welchen fie feinen Theil bat, als den, gu leiben; und eben fo erscheint bier Ophelia "getrennt von fich und bellem, holdem Ginn," wie ein den geheimnifvollen und unerbittlichen Schicksalsmächten verfallenes Opfer.

"Denn das ist das Eigenthümliche des Lasters, daß es sein Unheil über die Unschuld verbreitet, wie die Tugend ihren Segen über viele, die ihn nicht verdienen, indem doch hansig die Urheber beider, so weit wir sehen können, weder bestraft noch belohnt werden." \*\* Aber ein himmel ist über uns.

<sup>\*</sup> Goethe bei der Beurtheilung des Samlet in Bilbelm Meifter.

<sup>\*\*</sup> Goethe.

#### 6. Miranda

im: Gturm.

Wir wurden es für unmöglich gehalten haben, Niola, Perdita und Ophelia als Vilder weiblicher Schönheit zu übertreffen, die erste an Sartsinn und Freiheit, die zweite an idealer Anmuth und Liebreiz, die dritte an Einfalt zu überbieten, wenn Shaffveare es nicht vermocht hätte. Aber nur er konnte es allein. Hatte er nicht seine Miranda geschaffen, so würden wir nie gesühlt haben, wie vollständig das rein Natürliche und das rein Ideale in einander aufgehen können.

Der Charafter Miranda's löft sich in die Elemente der Beiblichfeit felbst auf. Sie ist schön, bescheiden und gärtelich, und nur dieß, dieß umfaßt ihr ganzes äußeres und inneres Sein. Sie ist vollkommen unverfünstelt, so zart gebildet, daß sie ganz nur ätherisch ift. Stellen wir in Bezdanken irgend ein anderes Weib neben Miranda, selbst eins der lieblichsten und süßesten Geschöpfe Shakspeare's, keines könnte die Vergleichung nur einen Augenblick aushalten; jedes würde mit diesem reinen Kinde der Natur, dieser "Eva eines bezauberten Paradieses" in unmittelbare Bezrührung gebracht, roh oder verkünstelt erscheinen.

Shaffpeare's wunderbare Kunft und tiefe Einsicht stellte deshalb Miranda, fern von aller Vergleichung mit ihrem Geschlechte, nur zwischen den Halbdämon der Erde und den zarten Geist der Luft. Der nächste Schritt ist in das Geisstige und Uebernatürliche, und das einzige Wesen, das Miranden naht, welchem sie gegenüber gestellt werden kann, ist Ariel. Neben dem feinen Gebilde dieses ätherischen

Geistes, diesem Geschöpf aus Licht und Luft, das "auf den Winden schwebte, auf frausen Wolfen ritt, und in den Mezgenbogensarben lebte," scheint Miranda selbst als wesenhafte Wirtlichkeit, als Weib "gedankenvollen Athem athmend," als ein Weib, das in sterblicher Lieblichkeit auf Erden mit einem so zart besaiteten, so leidenschaftberührtem Herzen wandelt, als je eines schlug in einem weiblichen Busen.

3d fagte, Miranda befige blos die Grundeigenschaften des Weibes, aber jede derfelben an ihr hat doch ihre beftimmte und befondere Grazie. Es gleicht ihr nichts auf Erden; vergleichen wir fie aber darum in unferer Geele mit irgend einem jener Fabelwesen, womit die Phantafie früherer Dichter Waldtiefen, Quellen und Weltmeer bevol= ferte? Einer Dreade oder flinken Baldnymphe, einem Meer= madden oder einem Stromweiben? Un diefe alle fonnen wir nicht benfen. Miranda ift ein natürliches, menschliches Wefen. Die Wirkung ihrer nymphenartigen Schönheit auf uns, ihre unvergleichliche Unmuth und Geelenreinheit hat einen bestimmten und befondern Charafter. Gie ift nicht illein fo liebenswürdig, wie fie ift, fondern wir fühlen auch, daß fie mögliderweife nicht andere fein fonnte, als fie ge= childert ift. Gie bat nie ein anderes Wefen ihres Ge= chlechts gefehen, nie von der Gefellichaft nachgeahmte ober rfunftelte Anmuth angenommen. Die Anregungen und Berührungen, die ihr in ihrer verzauberten Ginfamfeit zu Theil geworden, find die des himmels und der Natur, licht der Welt und ihrer Citelfeiten. Unter dem Auge hres Naters, des fürfilichen Sauberers, ift fie gu ihrer Echonheit herangeblüht; ihre Gefellichaft waren Felfen und Balder, die vielgestaltigen, vielfarbigen Wolfen und die

fdmeigfamen Sterne; ibre einzigen Gefpielen die Wellen des Weltmeers, die ihre ichaumigen Kamme beugten und platschernd rannen, ihr die Fuße zu fuffen. Ariel und feine Dienenden Geifter umschwebten ihr Saupt, dienten pflicht= fouldig jedem ihrer Bunfche und führten ihr fcone und großartige Restaeprange vor. Gelbit die Luft, die durch ihres Baters Runft Stimme gewonnen hatte, umfdwebte fie mit Klangen der Mufit. Konnen wir eine folche Gituation mit allen ihren Umftanden vorausfeben, feben wir dann nicht in Miranda's Charafter nicht nur die glaublichen, fondern auch die natürlichen, nothwendigen Ergebniffe einer folden Lage? Gie bewahrt fich ihr weibliches Berg; benn dieses ift unwandelbar und unveräußerlich als Theil ihres Wefens; aber ihr Benehmen, ihre Blide, Eprache, Gebanfen - Alles nimmt von den übernatürlichen; voetischen Umgebangen einen rein idealen Burf an; und uns, die um das Geheimniß ihrer menschlichen und mitleidigen Natur wiffen, fann nichts reizender und folgerichtiger fein, als Die Wirkung, die sie auf andere macht, die nie etwas ihr Alebuliches faben, und fich ihr wie "einem Bunder," wie einem bimmlifchen Wefen naben:

- Gewiß, die Göttin, Der die Musik dient.

Rerner :

Wer ift dies Madden da? — — Ift fie die Göttin, die uns erft getrennt, Und fo gusammenbringt?

Und Ferdinand, als er anstaunt, ruft aus:

So ist es; alle meine Lebensgeister
Sind wie von einem tiefen Traum gefesselt.

Der Freunde Schiffbruch, dieses Mannes Drohn, In deffen Hand ich steh', ertrüg' ich leicht, Dürft' ich nur Einmal Tags aus meinem Kerker Dies Madchen sehn. Mag Freiheit alle Winkel Der Erde sonst gebrauchen, Naum genug Hab' ich in folchem Kerker.

Mit Miranda's garter, edler Schönheit und ihrer Wirkung auf alle Gemüther bildet ihre fuße Einfalt, ihre jungfräuliche Unschuld, ihre völlige Unfunde der conventioenellen Formen und Sprache der Geselligkeit einen Contrast. Gang natürlich mußten in einem so gearteten Wesen die ersten Thranen aus Mitleid entspringen, "Mitleid mit denen, die sie leiden sah;"

D der Schrei Sing mir and Herz. Die Armen! fie verfanken. War' ich ein Gott der Macht gewesen, lieber Hatt' ich die See versenket in den Grund, Eh fie das gute Schiff verschlungen hatte, Sammt allen Seelen drauf;

Ebenso mußte ihr erster Senfzer der einer furchtlosen wie demüthigen, zarten wie entzückten Liebe sein. Sie hat nicht Ehrbarkeitsscrupel gelernt, wie Julie; keine Verheimlichungen, wie Viola; keine angenommene, in Selbstwehr stehende Bürde. Ihre Verschämtheit ist mehr Naturtrieb, als Eigenschaft, ist wie der bewußtlose, unwillkürliche Erschlußeiner Blume. Ich glaube, daß es in dem ganzen Vereich der Poesse nichts gibt, was mit der Scene zwischen Ferdinand und Miranda zu vergleichen wäre. In dem edeln Ferdinand haben wir alle die ritterliche Großherzigkeit, mit der ein Mann von hohem

Stande der Gesittung seine wirkliche Ueberwucht verhehlt und dem Wesen, über deffen Schicksal er verfügt, demüthig huldigt. Miranda, das Kind der Natur, staunt über ihre neuen Regungen. Sich nur ihrer weiblichen Schwäche bewußt, und unkundig jener geselligen Bräuche, die wahre Leidenschaft zu versiecken, und dafür eine unwesentliche, vorübergehende Gewalt anzunehmen, zuweilen zu mißbrauchen, ist sie gleich bereit, ihr Leben, ihre Liebe, ihre Dienste ihm zu Füßen zu legen.

Miranda.

Ich bitte, Freund, o plagt Euch nicht fo fehr!
Ich wollte, daß der Bliß das Holz verbrennte,
Das Ihr hier auf einander schichten sollt.
Legt ab, und ruhet aus! Wenn dies hier brennt,
Wird's weinen, daß es Euch beschwert. Mein Vater
Steckt tief in Büchern. Vitte, ruht Euch aus!
Ihr seid vor ihm jest auf drei Stunden sicher.

ferdinand.

D theuerste Gebieterin, die Sonne Wird untergehn, eh ich vollbringen kann, Was ich doch muß.

Miranda.

Wenn Ihr Euch fegen wollt, Trag' ich indef die Rioge. Gebt mir den, Ich bring' ihn gu dem haufen.

ferdinand.

Richt doch, Theure!

Sh fprengt' ich meine Sehnen, brach' den Rucent, Als daß Ihr folder Schmach Euch unterzögt, Indef ich mußig zufäh'.

Miranda.

Mir ja ständ' es

Co gut wie Cuch, und ich verrichtet' es Weit leichter; denn mich treibt der gute Wille, Euch widert's. —

Ihr febt mude.

ferdinand.

Nein, herrin, nein! Mir ift es frifcher Morgen, Seid Ihr am Abend nah mir. Ich ersuch' Euch, hauptsächlich, um Such im Gebet zu nennen, Wie heißet Ihr?

Miranda.

Miranda. — D mein Bater! 3ch brech', indem ich's fage, mein Gebot.

ferdinand.

Bewunderte Miranda! In der That Der Gipfel der Bewund'rung, was die Welt Am höchsten achtet, werth! Ich sah so Manche Schon auswerssam, und ihrer Sprache Zauber Nahm mein ihr lauschend Ohr sogleich gesangen. Ob andrer Neize liebt' ich andre Fraun, Doch feine so, daß nicht ein Fehl in ihr Berdunselt hätte ihre holdste Seite, Und mißempsohlen. Ihr allein, ach Ihr Seid unvergleichlich, seid vollendet ganz, Bom Besten aller Creatur erschaffen.

Miranda.

Bom eigenen Geschlechte fenn' ich Niemand, Und weiß von feinem Beibesangesicht Als dem, das mir mein Spiegel zeigt. Auch sah ich Nicht Männer, außer Euch und meinem Vater. Was für Gesichter außerdem noch sind, Ift fremd mir; doch bei meiner Sittsamkeit, Dem Kleinod meiner Mitgift, keinen wünscht' ich Mir zum Gefährten in der Welt, als Euch, Noch kann die Phantasse mir ein Gebild, Das lieb mir war', erschaffen, außer Euch. Jedoch ich plaudre wohl zu wild, des Baters Vorschrift uneingedenk.

ferdinand.

Ich meines Standes Bin Prinz, Miranda — ja, ich denk', ein König, (D wär' ich's nicht!) und trüg fo wenig wohl Hier diese Holzleibeigenschaft, als ich Bon Wespen mir den Mund zerstechen ließe. Hört meiner Seele Wort: im Augenblick, Als ich Such sahe, flog mein Herz Euch zu Und Eurem Dienste; da nun wohnet es, Um mich zum Knecht zu machen; Euretwegen Trag' ich geduldig Klöße.

Miranda.

Sagt, liebt 3hr mich?

Ecrdinand.

D Erd' und himmel zeugt Und frönet meine Nede mit Erfolg! Red' ich die Wahrheit; red' ich falsch, so kehret Die beste Vorbedeutung mir in Unheil! Weit über Alles, was die Welt sonst hat, Lieb', acht' und ehr' ich Euch.

Miranda.

Ich Thörin, warum muß ich das beweinen, Was mich erfreut?

ferdinand.

Warum denn weint 3hr?

Miranda.

Db meines Unwerthe, daß ich nicht darf bieten,

Was ich zu geben wünsche, noch viel minder, Wornach ich todt mich sehnen werde, nehmen; Doch das ist Tändelei; je mehr sich's birgt, Um desto mehr erscheint's in vollem Licht. Fort falsche Scham! Führ du das Wort mir, schlichte, heil'ge Unschuld! Ich bin Eu'r Weib, wenn Ihr mich nehmen wollt,

Ich bin Eu'r Weib, wenn Ihr mich nehmen wollt, Conft sterb' ich Eure Magd; Ihr könnt mir's weigern, Gefahrtin Euch zu fein; doch Dienerin Will ich Euch fein, Ihr wollet, oder nicht.

ferdinand.

Geliebte Herrin und auf immer ich So unterthänig.

Miranda. Alfo mein Gemahl? Serdinand.

Ja, mit fo will'gem Herzen, Als je der Knecht frei wurde. Hier die Hand!

Miranda.

Und meine mit dem Herzen drin! Lebt wohl Auf eine halbe Stunde!

Wie eine folche Miranda nur einen Ferdinand zum Geliebten und einen Ariel zum Diener haben konnte, so konnte sie auch natürlich keinen andern zum Bater haben, als das majestätische und begabte Wesen, das sie liebinnig "feinen Lebensfaden, ja das, wofür es lebt," nennt. Prospero, mit seinen Zauberkräften, seiner übermenschlichen Weisheit, seiner sittlichen Würde und Größe, seiner könig-lichen Hoheit, ist eins der erhabensten Gesichte, die je in weiten Amtsgewändern, bleichen Antliges, das Scepter in der Hantasse vor dem Auge der Phantasse prangend einher-

traten. Er beherrscht die unsichtbare Welt und wirft durch geschäftige Geister, nicht durch bösen und verbotenen Bertrag, sondern bloß durch überlegene Geisteskraft, durch mächtige Zauber aus der Zeiten Geheimlehre gesammelt, die er aber abschwört, als er wieder ein Mensch unter Mitmenschen wandelt. Er ist von den Todtenbeschwörern, Schwarzkünstlern und Sterndentern zu Shakspeare's Zeiten, wie Cornelius Agrippa, Michael Scott, Dr. Dee, so verschieden, als man sich nur denken kann; und alle Herenmeister der Poesse und Fabel, selbst Faust und Leon, sinken vor dem fürstlichen, philosophischen, wohlwollenden Prospero in gemeinen Staub.

Die Bermudainseln, auf welche Shaffpeare die Scene des Sturms verlegt hat, waren zu seiner Zeit entdeckt worden. Sir George Somers und seine Gesahrten waren dort in einem furchtbaren Sturme gestrandet, \* und brachten die schrecklichen Berichte von diesen unbefannten Inseln heim, die sie als ein Land der Teusel, einen wundervollen und verzanberten, steten Stürmen und übernatürlichen Heimssuchungen unterworfenen Ort beschrieben. Diese Vorstellung machte man sich zu Shafspeare's Zeit von den "immer geplagten" Vermoothes; aber spätere Neisende beschreiben sie als wahre bezanbernde Regionen in einem ganz andern Sinne, als Feengärten, die wie ein Band von Edelsteinen auf dem Busen des atlantischen Meeres sich an einander reihen, alle mit verschwenderischer Ueppigkeit der Natur geschmückt, von Myrten= und Sedernwäldern beschattet,

<sup>\* 3</sup>m Jahre 1609, etwa drei (oder vier) Jahre, ebe Chafipeare den Sturm bichtete, der, wiewohl in allen Ausgaben jeiner Werte das erste, doch eines feisner lesten Stucke war.

rings mit Corallenhainen umfäumt, furz, jede Infel ein fleines Sden, reich an nie welfenden Blüthen, worin Ariel geschlummert, und immer grünen Lauben, worin Ferdinand und Miranda geweilt haben mögen. So hat Shakspeare durch eine Vermischung der abentenerlichen Verichte schiffbrüchiger Seefahrer mit seiner eigenen begeisterten Phantase nichts hervorgebracht, was, wie lieblich von Natur, und erhaben durch niagische Kraft, nicht mit der schönen und wundersamen Wirklichkeit barmonirte.

Ein interessanter Umftand bei dem Sturm ist noch, daß er bei Gelegenheit der Vermählung der ältesten Tochter Jacobs I., der Prinzessin Elisabeth, mit dem Pfalzgrafen Friedrich gedichtet und aufgeführt wurde. Es ist faum nöthig, den Leser an das Schiessal dieser liebenswürdigen, aber ungläcklichen Frau zu erinnern, deren Leben sast von der Zeit ihrer Vermahlung an eine lange stürmische Vähne von Trübsal und Ungläcksfällen war.

\*

Die hier von mir zusammengestellten Charaftere, die sich befonders durch vorherrschende Leidenschaft und Einbildungsfraft auszeichnen, scheinen mir von Julie an bis zu Miranda sich an Idealität und Sinsalt zu steigern. Die leste ist im Vergleich so zart, so über jeden irdischen Flecken erhaben, daß wir sie nur in Verbindung mit der Erde mittelst der Regungen der Theilnahme erkennen können, welche sie hat und einstößt.

Ich stand eines Abends in Italien auf der Höhe von Fiesole. Bu meinen Füßen lag die Stadt Florenz und das Arnothal mit seinen Villen, seinen üppigen Gärten, Grünsden und Olivenhainen, Alles in Purpurlicht gebadet. Ein

durchsichtiger Nebeldunst, in seiner Färbung reich wie die Granatblüthe, zog sich mit sansten Wogen über das Thal, und die Erde selbst schien warmes Leben unter seinem Nosenschleier zu athmen. Ein dunster Purpurstreif, der die Nacht verfündete, hüllte schon den Osten ein; am westlichen Himmel zögerte noch die Glut der untergehenden Sonne, während der emporwallende sanste Blüthen: und Blumensduft dann und wann eine hindurch bröhnende Tonweise die Berauschung der Sinne vollendeten. Und wie ich von der Erde himmelwärts blickte, sah ich hoch über dieser entzüsstenden Scene die sanste Scheibe des zunehmenden Mondes wallen — allein an dem ganzen glänzenden Himmel; und wie dieser süße Mond zu der glühenden Landschaft darunter, so scheint mir Miranda sich zu Julia zu verhalten.

# III.

# Seelenvolle Charaktere.

## 1. Sermione

im: Bintermährchen.

Charaftere, in denen das Gemüth und die sittlichen Eigenschaften über Phantasie und Alles, was Leidenschaft heißt, vorwalten, sind, wenn wir ihnen im Leben begegnen, nicht gerade die auffallendsten und interessantesten, auch nicht so leicht verstanden und gewürdigt; aber auf die Länge verweilen wir bei ihnen mit zunehmendem Vertrauen und immer neuem Vergnügen. Solche Charaftere werden nicht leicht mit poetischen Farben geschildert, und tressen wir sie in der Poesse an, so erinnern sie uns an Naphael'sche Gemälde. Josuah Neynolds versichert uns, daß er drei Wochen dazu brauchte, die Schönheit der Wandgemälde im Vatisan zu entdecken; und Viele, wenn sie die Wahrheit sagen wollten, würden gewiß eine Titian'sche oder Murillo'sche Jungsran Naphaels himmlischen Madonnen vorziehen. Je weniger scharf bezeich=

neten Ausdruck oder lebhafte Farbe ein Gesicht oder ein Charafter hat. desto schwieriger ist es, ihn so zu zeichnen, daß er und für sich einnimmt und und sesselt; ist dieß aber geschehen, und vollsommen geschehen, so ist er auch das Bunder der Poesse in der Malerei, und der Malerei in der Poesse. Nur Naphael und Soreggio haben dieß in einem, und Shaffpeare in dem andern Felde geleistet.

Wenn durch das Dasein einer vorwaltenden und anregenden Kraft die Gefühle und Neigungen aus den Tiesen des Herzens herauf nach der Oberstäche beschworen werden, so braucht der Maler oder Dichter nur die so sichtbar gewordene Wirfsamseit der Leidenschaften zu beobachten, und sie auf sein Blatt oder seine Leinwand mit mehr oder minder frästigen Farben überzutragen; aber wo Alles außen und umber ruhig ist, in die tiessten Abgründe des Charafters hinabtauchen, den Neigungen nachgehen, wo sie, wie die Quellen des Oceans, verborgen liegen, in die verstochtensten Labrinthe des Herzens sich schmiegen, geduldig seine zartessten Fasern entwirren, und mit wenig anmuthigen Jügen das bestimmte sichtbare Ergebnis vor uns hinstellen — das ersfordert einen Genius von anderer und seltener Art.

Mehrere von den Charafteren Chaffpeare's sind besonders durch das tiefe Gesühl in der Auffassung und untergeordneten harmonie des Tons in der Zeichnung hervorgehoben. Auf diese besonders ift Goethe's sinreiches Gleichnis anwendbar, wodurch er überhaupt alle shaffpearische Charaftere erläutert, wenn er sie mit den altmodischen Uhren in Glasgehäusen vergleicht, welche nicht nur den Stundenzeiger, sondern auch die innern Nader und Federn zeigten, welche den Zeiger in Bewegung sesten.

Imogen, Desdemona und Hermione sind drei Frauen, die sich in fast ähnlichen Lagen besinden, und mit allen den Eigenschaften ausgestattet, welche diese Lage auffallend und interestant machen tönnen. Alle drei sind hold, schön und unschuldig, sind Muster ehelicher Unterwersung, Wahrheit und Zärtlichkeit, und alle sind Opser der ungegründeten Eisersucht ihrer Gatten. So weit geht die Parallele; dann aber hört die Lehnlichkeit aus: die Umstände jeder Lage sind mit wunderbarer Kunst verändert, und die Charaktere, die so verschieden sind, als nur denkbar ist, sind mit einer noch bewundernswürdigern Macht der Wahrheit und des Zartgesfühls ausgefaßt und auseinander gehalten.

Um fritisch zu sprechen, ist der Charafter der Hermione hinsichtlich der dramatischen Wirfung, der einsachste, der der Imogen der manchsaltigste und complicirteste. Hermione zeichnet sich durch ihre Hochberzigseit und Standshaftigseit, Desdemona durch ihre Lieblichkeit und Grazie aus. Imogen verbindet die sämmtlichen besten Eigenschaften beider mit andern, die jene nicht besihen; demnach steht sie als Charafter höher, als jede von ihnen; betrachtet man sie aber als Frauen, so kann nur individueller Geschmack den Borzug geben.

Hermione ift die Heldin der ersten drei Alfte des Wintermahrchen. Sie ist die Gemahlin von Leontes, dem Könige von Sicilien und, wiewohl im Lenz der Schönheit und Weiblichfeit, ist sie doch nicht in der ersten Jugendblüthe dargestellt. Aus leeren Gründen hat sie ihr Gemahl im Berdacht der Untrene mit seinem Freunde Polyrenes, des Königs von Böhmen; der einmal gehegte, auf ein eisersüchtiges, hestiges und rachfüchtiges Gemüth wirkende Argwohn wird zur festen und bestätigten Meinung. Man wirft Hermione in einen Kerfer; ihr neugebornes Kind wird ihr weggenommen, und auf Befehl ihres vor Eisersucht rasenden Gemahls auf einer wüsten Küste dem Tode ausgeset; sie selbst wird wegen Verraths und Unenthaltsamseit vor ein öffentliches Gericht gezogen, vertheidigt sich edel, und wird vom Orasel für rein erklärt. In demselben Moment aber wo sie freigesprochen wird, erfährt sie den Tod des Prinzen ihres Sohnes, der,

Alls er begriff die Schande feiner Mutter, Gleich nahm er ab, versiel und fühlt' es tief; Er zog die Schmach, als fein, ins eigne Herz, Floh Munterfeit, af nicht, vermied den Schlaf: Er welft dem Tod entgegen.

Der Schmerz macht sie ohnmächtig, und ihr vorausgesfester Tod endet den dritten Aft. Die beiden lesten Afte beschäftigen sich nur mit den Abenteuern ihrer Tochter Perzdita; und mit Perdita's Zurüdsührung in die Arme ihrer Mutter, mit Hermione's und Leonte's Verföhnung schließt das Drama.

Dieß ift furz die dramatische Situation. Hermione's Charafter zeigt, was nie in dem andern, nur selten — doch zuweilen — in unserm Geschlecht gesunden wird: Würde ohne Stolz, Liebe ohne Leidenschaft, und Zärtlichseit ohne Schwäche. Sinen Sharafter aufzusaffen, in welchem so viel Negatives liegt, erforderte vielleicht nicht einen so seltenen und bewundernswürdigen Auswand von Genie, wie eine Julia, eine Miranda, oder eine Lady Macbeth; aber einen solchen Charafter poetisch zu zeichnen, ihn vermittelst der Handlung und des Dialogs, ohne Hülfe von Schilderung

ju entwickeln; seine rubige, milde und ernste Schönheit, feine leidenschaftlose Burde zu bewahren, und jugleich unfere Sympathie und unsere Embildungskraft im höchten Grade in Anspruch zu nehmen, und zu ergreifen, und aus dieser außern Auhe doch die tiesste Aubrung, den lebhaftesten Eindruck von Leben und innerlicher Macht hervorzubringen — das ist es, was Hermione's Charafter zu einem von Shakspeare's Meisterfücken macht.

hermione ift Königin, Matrone und Mutter; sie ift gut und schön und königlichen Stammes. Eine majestätische Anmuth, eine großartige und anmuthige Einfalt, eine leichte, ungezwungene, aber doch würdevolle Selbsibeherrschung liegen in ihrem ganzen Betragen, und in jedem Worte, das sie spricht. Sie ist einer von den Charakteren, von welchen das Sprüchwort sagt: "stille Wasser sind ties." Ihre Affekte sind nicht heftig; aber in ihrem sesten Gemüth sind die Quellen von Schmerz oder Luft, von Liebe oder Erbitterung, wie die Quellen, welche Bergseen nähren, undurchdringlich, unsergründlich und unerschöpslich.

Chaffpeare hat nach feiner Weife Hermione's Charafter jum Theil mit zerstreuten Pinfelftrichen und durch den Eindruck, ben fie auf ihre ilmgebungen macht, veranschaulicht. Auf ihre feltene Schönheit wird in wenigen, aber starfen Ausdrücken hingedeutet!

Die Cifersucht ift um ein koftbar Wefen, Und muß, wie herrlich sie, so groß erscheinen. Preist sie nur um dies Außenwerf des Leibes, Das man gewiß boch darf in Nechnung stellen. Wenn, Weib für Weib, die gange Welt ihr freitet, Wenn Ihr von jeder etwas Gutes nähmet, und fouft das beste Weib — die Ihr erschlugt, Wär' dennoch unerreicht.

Ins volle Auge hatt' ich ihr gefcaut, Schah' ihrer Lipp' entnommen und fie reicher Um das verlaffen, was fie gab.

Die Ausdrücke "heiligste Frau, hehre Gebieterin, herrscherin," mit denen sie angeredet oder bezeichnet wird, die unbegrenzte Ergebenheit und Ehrfurcht ihrer Umgebungen, ihr Vertrauen auf ihre Tugend und Unschuld sind eben so viele Nebenzüge zu ihrem Bilde.

Für sie, Herr, Gest' ich mein Leben unbedenklich ein, Genehmigt Ihr's, daß fleckenlos die Fürstin In Himmels Augen ist und so vor Euch.

— Jeder Boll von Weibern in der Welt, Ja jeder Gran von Weiberfleisch ist falsch, Wenn sie es ist!
Nie ständ' ich wohl dabei, und hörte so Beschimpsen meine hohe Fürstin, ohne Sosort es nicht zu rächen.

Die Mischung von scherzhafter Soflichfeit, foniglicher Burde und weiblicher Suld, womit sie Polyrenes gur Berlängerung feines Ausenthaltes vermag, ift reizend:

germione.

Jhr bleibt? Polyrenes.

Mein, Fürftin.

Hermione. Ja, ihr thut's. Polyrenes.

Fürmahr, ich fann nicht.

Ihr weist mit leichtem Schwur mich ab. Doch ich, Schwürt Ihr die Stern' aus ihren Bahnen, Burd' immer sagen: Herr, nicht gehn! Fürwahr, Ihr durft nicht gehn! Gin Frann: Fürwahr ist doch So viel als eines Mannes werth. Beharrt Ihr? Muß als Gefang'nen dann ich Such verhaften, Und nicht als Gast?

Obwohl die Situation der Hermione nur wenig allgemeine Bemerfungen zuläßt, fo ift doch ein unnachahmlich schönes und charafteristisches Wort von ihr seiner Wahrheit wegen fast sprüchwörtlich geworden:

Die gute That, die ungepriesen ftirbt, Würgt tausend andre, die daraus erfolgen. Eu'r Lob ist unser Lohn; Ihr treibt uns eher Mit einem fansten Kusse tausend Meilen, Als mit dem Sporn zehn Schritte.

Sie ninmt die erste Andeutung von dem eifersüchtigen Argwohn ihres Gemahls mit unglaubigem Erstaunen auf. Richt, als ob sie, wie Desdemona, es nicht verstände, noch verstehen könnte — sie will es nur nicht. Als er sie offener eschuldigt, antwortet sie mit ruhiger Würde:

Sagte das ein Bube, Der ausgemacht'ste Bube von der Welt, Er war' ein um so ärg'rer: Ihr, Gemahl, Seid nur im Irrthum.

Diefe charafteriftifche Gemutheruhe verläßt fie nie, und

doch ist sie so gezeichnet, daß der Eindruck nur der der Größe ist, und nie an Stolz oder Kälte grenzt; es ist die Starke eines edlen, aber festen, seiner Unichuld sich bewußten Gemüths. Nichts kann rührender sein, als ihre richtige Erwiderung, wenn Leontes in seiner eisersüchtigen Wuth Beleidigung auf Beleidigung häuft und sie vor ihrem Gefolge als "schlecht wie jene, die der Pöbel mit den frechten Namen schilt," anklagt.

Wie wird's Euch schmerzen, Wenn Ihr zu hell'rer Ginfict einst gelangt, Daß Ihr mich so beschimpfet! Edler herr, Ihr könnt mir kaum genugthun, sagt Ihr dann, Ihr hattet Euch geirrt.

Ihre milde Burbe und himmlische Geduld, verbunden mit dem stärkften Gefühl der grausamen Ungerechtigkeit ihres Gemahls, durchdringt uns mit Bewunderung sowohl, als Mitleid; und wir können nur sehen und fühlen, daß Thränen und weibische Klagen über diesen Schlag Luft zu machen mit Hermione's Charaker ganz unverträglich wäre. So sagt sie von sich, als sie in den Kerker geführt wird:

Es herrscht ein bos Gestirn!
Ich muß geduldig sein, bis der Aspekt
Am Hummel gunst'ger ist. Ihr guten Herrn,
Ich weine nicht so schnell, wie mein Geschlecht
Bohl pstegt; der Mangel dieses eitlen Thaues
Macht wohl En'r Mitleid welsen. Doch hier wohnt
Der ehrenvolle Schmerz, der hest'ger brenut,
Alls Thränenguß. Ich bitt' ench all', ihre Herrn,
Mit einem Sinn so mild, als Eure Liebe

Euch immer stimmt, ermeffet mich; und fo Gefcheh' des Königs Wille!

Wegen angeblicher Verbrechen vor Gericht gestellt, um sich zu vertheidigen, als sie nun "dafteht zu schwaßen und zu sprechen für Ehr' und Leben vor Jedem, der es hören will," da drückt das Gefühl ihrer schimpflichen Lage mit all seiner Schmach und all seinem Schrecken auf sie, und würde auch ihren hochberzigen Geist überwältigen, hielte nicht das Bewußtsein ihrer eignen Würde und ihrer Unschuld sie aufrecht, und erforderte nicht die Nothwendigkeit, beide zu behaupten und zu vertheidigen:

Wenn himmelsmächte Schaun unfer menschlich Thun, wie sie es schaun, Dann zweist' ich nicht, die Unschuld macht erröthen Die falsche Klag', und Tyrannei erbebt Bor der Gebuld.

Mein Leben,

Es drudt mich, wie mein Gram; gern miff' ich beide: Doch Chr', ein Erbtheil ist fie für die Meinen, Und fie allein vertret' ich.

Thre ernste, beredte Selbstvertheidigung und ihr hohes Gefühl für Frauenehre werden um so rührender und ergreisfender durch die kalte Verzweiflung, die Verachtung eines Lebens, das ihr durch harte verbittert worden ist, und die sich in jedem ihrer, auch noch so ruhig charafteristischen Worte verräth. Wenn sie die unverdienten Beleidigungen aufzählt, welche auf sie gehäuft worden sind, so geschieht es ohne Vitterseit oder Vorwurf, und doch in einem Tone, der zeigt, wie tief ihre Seele verwundet war. So, wenn Leontes sie mit dem Tode bedroht:

Spart Guer Drobn! Das Chenfal, das mich fdreden foll, ich fuch' es. Mir hat das Leben feine Reize mehr. Die Kron' und Luft des Lebens, Gure Liebe, Sie geb' ich auf; ich fühl', fie ift verloren, Weiß aber nur nicht, wie. Mein zweites Blud, Den Erftling meines Leibes nimmt man mir, Alls war' ich angestedt. Mein dritter Troft Mird durch unfel'ge Sterne von der Bruft mir, In gang unschuld'gem Mund unschuld'ge Mild, Bum Mord geschleppt, ich felbit an jeder Ede Mls Mege ausgeschrien, mit robem Sag Berault des Kindbettrechtes, bas doch Frauen Bon jeder Art gebührt; julest geriffen Sieher in freie Luft, bevor ich noch Die noth'ge Kraft gewann. Run fagt mein Konig, Welch Glud fann mir das Leben wohl noch bieten, Das ich den Tod foll fürchten? Drum, fahrt fort! Doch hört noch dieß, versteht mich recht! Mein Leben. Micht einen Strobbalm acht' ich's: doch die Ebre. Rur die möcht' ich befrein; werd ich verurtheilt Blog auf Berdacht, und jedes Bengnif folaft, Bas Eure Gifersucht nicht weckt, fo faa' ich, 's ift Sarte, nicht Gefes.

Von einer Seite her foll Hermione's Charafter der Kritit eine Blöße geben. Wenn sie, sagt man, auf sechzehn Jahre von der Welt scheidet, von ihrem reuigen Gatten für todt beweint, aber durch all seinen Schmerz, seine Reue, sein immerwährendes Andenken an sie von ihrem Vorstaß nicht abgebracht werden kann, so ist dieses Benehmen so empsindungslos, als unbegreislich an einem feinfühlenden

und tugendhaften Weibe. Burde Imogen fo gehandelt ha= ben , die fo großmuthig ift , ju verzeihen , noch ehe fie barum gebeten wird? oder Desdemona, die nicht vergibt, weil fie auch nicht einmal mehr empfinden fann? Gewiß nicht; aber gerade das beweist wieder, wie gart und folgerichtig Chafspeare diefe drei Charaftere gefchieden hat. hermione's fech= jehnjähriger vermeinter Tod und ihre Berborgenheit find mar an fich nicht febr mabricheinlich, noch find fie fo gang und gebe im Alltageleben. Abgefeben aber von aller gu ben Bweden der Poeffe nothigen Wahrfdeinlichfeit, haben fie jerade fo viel, als hermione's eigenthümlicher Charafter rfordert, die gerade fo handeln fonnte, und wollte. Ein Bemuth, wie das ihrige, mußte eine graufame, von dem, en fie geliebt, dem fie vertraut hatte, ihr jugefügte Beleidigung, ohne heftigen gorn, oder die mindefie Rach= egierde ju wecken, tief - beinah unheilbar und unveranglich tief durchdringen. Co weit ift fie Imogen und Desdemonen, welche weit biegfamer geschildert werden, bochft nähnlich; aber die Umftande, unter welchen ihr Unrecht eschieht, find auch weit verschieden bei weitem unverzeihlicher. Die selbstgeschaffene wahnwibige Eifersucht des Leontes weicht thr ab von der des Othello, der burch Jago's Kunfte ge= einigt, oder der des Pofibumus, deffen Berftand durch die heinbar verdammlichfte Untreue feines Weibes getäufcht ird. Die Cifersucht, bie in Othello und Posthumus ein rrthum des Berftandes ift, ift in Leontes ein Fehler des lluts; er mistraut ohne Grund, verurtheilt ohne Beweis, ift nicht zu entschuldigen, wenn nicht die Mischung von toly, Affest und Phantaffe und die vorherrschende Reigung l Cifersucht, mit welcher Chafspeare ihn gezeichnet hat,

als Enticuldigung betrachtet werden. Bermione ift öffent: lich verlett worden; er, dem fie fich, ihr Berg, ihre Seele Dahingab, ift der Schwäche und Niedrigfeit des Argwohns unterlegen, hat ihre Trene in Zweifel gezogen, ihrer Liebe Unrecht gethan, ift in ihrer Achtung gefunken, und hat ihr Bertrauen verscherzt; fie ift mit den entehrendften Ramen gebrandmarkt worden; ihr Cohn, ihre altefte Soffnung, ift todt - todt durch die falfche Unflage, die feiner Mutter Namen mit Schmach beflect hat; und ihr unschuldiger, mit Ungefestichfeit befleckter, verlängneter und verworfener Sängling ift einem graufamen Tode preisgegeben worden. Ronnen wir noch glauben, daß die leidige fpate Unerfennung ihrer Unfduld foldes Unrecht, folde Somergen ver: guten fonne? oder ein Berg beilen, das innerlich bluten, ar unausgesprochenem Schmerz verbluten mußte, "der fcblim mer brennt, als Thranenguß?" Fast man Sermione's eigenthumlichen Charafter, wie sie gezeichnet ift, ins Auge ift fie dann geeignet, ichnell ju vergeben, oder ichleunig ji vergeffen? und möchte fie auch in ihrer Ginfamfeit über ihrer reuigen Gemabl trauern, fonnte denn feine Reue hinreichen ibm auch den Plat in ihrem Bergen wieder zu erwerben! Aus ihrer ftarfen, nachdenflichen Geele die Erinnerung at feine flägliche Schwachheit zu vertilgen? Dder fonnen wir und diese hochbergine, burch den ihr jugefügten Schimp finderlofe, durch die Unwürdigfeit deffen, den fie liebte, in Bergen verwittmete Frau als ein Bild des Schmerges fut Alle, für ihren Gemahl als fteten Vorwurf und Demuthi gung durch das königliche Gepränge an dem Sofe mandelni benfen, der Benge ihrer Angft, ihrer Schmach, ihrer Er niedrigung und Verzweiflung gewesen? 3ch glaube, ein

folde Schauftellung murde gefühllos, ungart, unnatürlich und folgewidrig fein. In einer Geele, wie hermione, wo die Starfe des Gefühls fich auf die Macht des Denfens grunbet, und wenig Unregung oder Ginbildungsfraft ift - "der Seele Tiefe, nur ihr Aufruhr nicht" \* - da gibt es nur zweierlei, mas über den Willen berrichen fann - Beit und Meligion. - Und was blieb ihr dann, als an Berg und Beift verwundet, fich von der Welt gurudzugiehen? - nicht um über ihrem Unrecht gu bruten, fondern Bergeben gu lernen, und die Erfüllung des Orafels abzuwarten, das ihr Beendigung ihrer Schmerzen verheifen. Somit ware eine voreilige Verföhnung nicht nur peinlich folgewidrig in diefem Charafter gewesen; fie hatte uns auch um die fcone Scene gebracht, wo hermione ihrem Gemahl als ihr eignes Standbild oder Bildnif enthüllt wird. Sier haben wir wieder einer Beleg ju der ftaunenswürdigen Runft, mit welcher der dramatische Charafter den Situationen, in welche er verfett wird, angepaßt ift; diefe völlige herrschaft über ihre Gefühle, diefe für ihre besondere Lage gerade fo noth= vendige Selbstbeherrschung ift in hermione gang consequent; bei jedem andern Weibe würde sie unglaublich erscheinen ind allen Begriffen von Wahrscheinlichkeit zuwiderlaufen.

Diese Scene ift nicht nur eine der malerischsten und infehlbar wirksamsten alter und neuer dramatischer Werke, ondern, wie seltsam sie auch scheine, so hat sie doch durch sie geschickte Unlage und Vorbereitung alles Verdienst der Sonseguenz und Wahrheit. Der Schmerz, die Liebe, die

<sup>\*</sup> Wordsworth. Il pouvait y avoir des vagues majestueuses et non de l'oage dans son cocur wurde von Frau von Stabl in ihren frühern Jahren beterft: von hermione hatte es in jeder Lebensperiode gegolten.

Neue und Ungeduld des Leontes stehen in einem schönen Contrast mit dem Staunen und der Verwunderung der Perzdita, die, auf die Gestalt ihrer Mutter wie eine Verzückte hinschauend, selbst wie in Marmor verwandelt aussieht. Hier ist leise eine zärtliche Erinnerung in Leontes angedeutet, die den reizenden Eindruck noch verstärkt:

Schilt mich, geliebter Stein! Dann mag ich fagen, Du feift hermione; doch nein, mehr bift du's, Indem du nicht fcbiltft; war fie doch fo mild, Wie Kindlichfeit und Gnade.

D fo ftand fie da, In fo lebend'ger Hoheit — warmes Leben, Wie's falt nun daftebt — als ich um fie warb.

Die Wirfung, welche diese lebende Statue auf die verschiedenen Personen des Dramas hervorbringt, — eine Wirfung, welche zugleich Illusion und nicht Illusion ist, — die Urt, wie die Gesühle der Zuschaner zwischen der Ueberzeugung des Todes und dem Eindruck des Lebens gespannt gehalten werden, der Gedanke einer Täuschung und das Gestübl einer Wirflichkeit, die herrliche poetische Farbung und die Pinselstriche natürlichen Gesühls, wodurch das Ganzegehoben wird — bis Verwunderung, Spannung und innigste Freude athemlos den Ausgang erwarten lassen, das Alles ist durchaus unnachahmlich.

Die hier von Leontes gebrauchten Ausdrude:

So fland sie da, In so lebend'ger Hoheit — warmes Leben. Ihr ruhig haftend Ang' noch hat Bewegung, Und Aunst verspottet uns,

und von Polyxenes:

Das Leben felbit fvielt warm noch auf ber Lippe, erscheinen, von einer Statue gebraucht, wie wir fie uns benfen, von faltem, farblofem Marmor, allerdings fonder= bar; aber es ift augenscheinlich, hermione ftellt ein Bild jener Art vor, wie wir es in altgothischen Domfirchen feben, wo der Stein oder Marmor nach der Natur gemalt wurde. Ich erinnere mich, wie ich einst vor ein foldes Bild, in Bafel oder Freiburg, tretend, erichract; die Figur war lebens= groß, das farmoifinrothe Gewand mit goldenen Sternen überftreut, Beficht, Angen und Saare nach der Ratur ge= farbt, wenn auch von der Beit verbleicht; fo ftand es in einer gothifden Difche über einem Grabe, glaub' ich, und in einer Urt dufteren ungewiffen Lichts. Leicht hatte ein lebendiger Mensch folch ein Bild vorstellen fonnen, befon= bers, wenn es von dem dazu "feltenen italienischen Meifter Giulio Momano" gemalt gewesen ware, der, wie angegeben wird, diefe herrliche Statue verfertigt haben foll.

Der Augenblick, wo Hermione unter dem Klange fanfter Tone ihr Piedestal verläßt, und sich sprachlos in ihres Gatten Arme stürzt, ist unaussprechlich interessant. Mir schweigen die ganze Scene hindurch, ausgenommen, wo sie Segen auf ihrer Tochter Haupt herabruft, sowohl poetisch höchst geschmackvoll, als bewunderungswürdig charakteristisch. Hermione's Misgeschicke, ihre lange fromme Abgeschiedenheit, die wunderbare und fast übernatürliche Molle, die sie eben gespielt hatte, haben ihr einen so heiligen und hohen Glanz verliehen, das jedes Wort, das ihr in den Mund gelegt würde, der seierlichen tiesen Rührung der Situation Eintrag thun müßte.

Es gibt fo manche fhaffpearische Charaftere, welche

ftarter auf unfer Gefühl, unfere Phantafie und unfern Ber= ftand wirken, als hermione; aber feiner, Cordelia vielleicht ausgenommen, rubt auf fo tiefem und reinem Grunde. Unmuth und Kraft im Berein vollenden fich ju geiftiger Gragie. Go bedeutete bei den Alten, denen die Gragien auch Charitinnen maren, \* ein und daffelbe Wort, Rraft und Tugend. Diefes Gefühl, auf die iconen Runfte über= getragen, war das Geheimniß der antifen Gragie - der Grazie in Mube. Diefelbe ewige Ratur, derfelbe Ginn für unwandelbare Bahrheit und Schönheit, der diefen erhabenen Grundfaß der Runft den alten Sellenen offenbarte, offenbarte ibn auch Chaffveare's Genius, und hermione, diefer fo groß aufgefaßte und gart durchgeführte, fo leidenschaftlos lei= dende, wie ohne Unstrengung großartige Charafter, beweist, daß er in fich und vermittelft der Anschauung fühlte, mas wir zeitlebens in den Ueberbleibfeln alter Runft zu erfor= ichen trachten. hermione's rubige, confequente, claffische Charafterschönheit wird wirtfamer durch ihre wilden und gothischen geschichtlichen Umgebungen, und die fo schon ber= vortretende idulische und phantastische Anmuth ihrer Toch= ter Verdita.

Paulinens Charafter ist zwar meines Wissens nur wenig beachtet und fritisch gewürdigt worden, gehört aber doch
zu den hervortretenden Schönheiten des Stücks, und enthält zugleich die Moral desselben. Wie sich durch das ganze All
der Gegensah als Machtgrund und Leben der Natur sich hindurchzieht, so finden wir ihn auch überall bei Shafspeare bestätigt: nach diesem Grundsah hat er Emilien neben Desde-

<sup>\*</sup> Bielleidt ju zeigen, daß, wenn Form allein die Schönheit ausmacht, Ge- fuht zur Unmuth nothwendig ift.

mona, die Amme neben Julien, die Clown's und Milchmädchen und den luftigen spigbubifchen Sauffrer Antolykus um Florizel und Perdita gestellt — und Pauline zur Freundin der Hermione gemacht.

Pauline hat fein bestimmtes Umt bei der Person der Königin, ift aber eine Frau von hobem Rang am Sofe, die Bemahlin des Lord Antigonus. Gie ift fraftig nach dem wirklichen und gewöhnlichen Leben gezeichnet - eine gescheidte, großherzige, starfmuthige, warmherzige Krau, furchtlos der Wahrheit huldigend, fest in ihrem Ginne für Decht, fcmar= merifch in allen ihren Reigungen, fchnell im Denfen, ent= ichloffen im Wort, fraftig im Sandeln, aber unvorsichtig, beftig, ungeduldig, laut, fect, flüchtig und geschwäßig, ruck= fichtslos für die Gefühle derer, denen fie ihr Leben opfern fonnte, und durch das Uebermaaf ihres Gifers diejenigen beleidigend, denen fie am meiften zu dienen munfchte. Wie viel folde Menfchen gibt es nicht in der Belt! Aber Pau= line ift doch eine in ihrer Art poetische Reiferin; und die Weife, wie alle schlechte und gefährliche Richtungen eines folden Charafters und gezeigt werden, indem doch zugleich feine Eigenthumlichfeit unfere Achtung und Bewunderung anspricht, ift eben so eindringlich lehrreich, als natürlich und erfreulich.

Jum Beispiel in der Seene, wo sie dem Leontes das Kind bringt, in der Hoffnung, ihn zum Gefühl seines Unrechts zu erweichen — ein Amt, das, wie sie bemerkt, "einem Beibe am meisten ziemt" — vermehren ihr Mangel an Selbstbeherrschung, ihre bittern, unbesonnenen Vorwürfe tatürlich seine Buth noch mehr:

Pauline.

Ich fomme von der guten Königin.

Ihr nennt fie gut?

Pauline.

Ja, gut; ich wiederhol' es, Und wollte mit dem Schwert es gleich beweisen, Wär' ich ein Mann, der schwächste hier von allen.

Werft fie binaus!

Dauline.

Wer Angen übrig hat, Der nahe mir! Ich finde felbst den Weg; Doch geht mein Auftrag vor. Die gute Kön'gin (Denn gut ift sie) gebar Euch eine Tochter; Hier ist sie, und empfiehlt sie Eurem Segen.

Leontes.

Berrather!

Stoft ihr fie nicht hinaus? Gebt ihr den Baftard!

pauline.

Auf immer

Sei unverehrlich deine hand, nimmfe bu Nach fo gewaltsam aufgedrung'ner Schmach Die Kurftentochter auf!

Leontes.

Er fcheut fein Weib.

pauline.

D thatet Ihr's doch! Sicher nenntet dann Ihr Eure Kinder Ener.

Leontes.

Gine Belferin

Bon frecher Bunge, die den Mann jüngst schlug Und mich nun heft! Die Brut gehört nicht mir. pauline.

Euer ift's,

Und, mit bem alten Sprichwort Gud ju ichlagen, Je mehr's Guch gleicht, fo ichlimmer.

Leontes.

Grobe here!

Und, jammerlicher Tropf, den Strid verdienft du, Der ihr den Mund nicht fiopft.

Antigonus.

henft alle Manner,

Die das nicht fonnen, und es bleibt Euch faum Ein Unterthan!

frontes.

Noch einmal, fort mit ihr!

Pauline.

Ein unnatürlich wildefter Gebieter Ift nicht fo arg.

feontes.

Ich laffe dich verbrennen.

Pantine.

Sei's! Reger ift dann, der das Feuer fourt, Nicht fie, die drinnen brennt.

Hier können wir nicht umbin, wie fehr wir ihren Muth und ihre Unhänglichkeit ehren, ihre Heftigkeit zu bedauern. Wir feben auch an Pauline, was wir fo oft im wirklichen Leben finden, daß gerade die reizbarften und empfindungse vollsten Menschen gegen Andere nicht die zartesten und schoenendsten sind. Sie kann die leichtverleste Schwäche eines minder fest als das ihrige gewebten Gemüths nicht begreifen, oder will sie doch nicht gelten lassen. Eine Antwort

des Leontes auf eine ihrer schneidenden Neden ift voll Gefühl und eine Lehre für Alle, welche mit den besten Absichten von der Welt die schmerzhafte Wahrheit, wie ein Dolch, in das schon verwundete Herz stoßen.

## Pauline.

Wenn Weib für Weib die ganze Welt Ihr freitet, Wenn Ihr von jeder etwas Gutes nahmet, Das beste draus zu schaffen, die Erschlagne Wär' unerreicht doch.

Leontes.

Ach, ich glaub's. Erfchlagen! Bon mir erfchlagen? Wahr; doch du verwundest, Wenn du es fagst, wie wenn ich's denke. Liebe, Sprich so nur felten!

## Cleomenes.

Nimmer, liebe Frau! Ihr hattet taufend Dinge fagen fonnen, Die mehr der Zeit gefrommt, und Eure Sanftmuth Weit mehr bethätigt hatten.

Wir fönnen Paulinen nur entschuldigen, wenn wir und erinnern, daß es zum Theil in ihrer Absicht liegt, im Herzen des Leontes die Erinnerung an die Vorzüge seiner Königin und an seine grausame Ungerechtigseit wach zu ershalten. Noch ist es bewundernswerth, daß Hermione und Pauline einander zwar so nahe stehen, daß sie durch den Contrast erfreuen, nie aber auf der Bühne, oder im Dialog einander zu nahe gebracht werden, mit Ausnahme der letzten Scene, wo Pauline mit einer dem Anlaß geziemender Feierlichseit der hohen Gestalt zurust: "Sei nicht mehr Stein! Komm, steig herab," und ihr ihre Tochter vorstellt:

"Theure Fürstin, schant ber! Gefunden unsere Perdita!" Denn dieß ware abgeschmackt gewesen und hatte nothwendig die Wirfung beider Charaftere geschwächt. — hermione's heitere Größe hatte entweder Paulinens heftigfeit überwältigt und in Scheu gehalten, oder diese heftigseit würde gewissernaßen den Eindruck der ruhigen, hohen und etwas düstern Schönheit hermione's getrübt haben.

## 2. Desbemona

im: Othello.

hermione's Charafter spricht mehr zur Phantasie, Desbemona mehr zum Gefühl. Alles, was den Schmerz erheben kann, ist um hermione, Alles, was das Leid herzerschütterndes hat, um Desdemona her gesammelt. Die gefränkte, aber standhafte Tugend fordert unsere Verehrung; Desdemonens geschmähte und wassenlose Unschuld thut der Seele so weh, "daß wir vor Mitleid sterben möchten."

Desdemona steht als Charafter Miranden am nächsten, theils an sich selbst als Weib, theils durch vollendete Einfacheit und Einheit der Zeichnung; die Gestalten sind nur verschieden gewendet, aber die Verhaltnisse sind dieselben. Sie haben dieselbe Bescheidenheit, Zärtlichseit und Grazie; dieselbe funstlose Hingebung, denselben Hang zur Verwunderung, zum Mitleid; dieselbe sast ätherische Feinheit und Weichheit; aber in und um Miranda ist Alles rein poetische Natur; in Desdemona ist mehr von der handgreislichen Wirslichseit des Alltagslebens, und die geselligen Formen und Gewohnheiten färben ihre Sprache und ihr Betragen. Im Charafter können sich Zwei einander nicht mehr gleichen, als Individuen nicht verschiedener sein.

Die Liebe Desdemona's ju Othello icheint zuerft fo gang gegen alle Wahrscheinlichkeit zu verstoßen, daß sie ihr Bater "der Zauberei und Tränken, die aufs Blut einwirken" zuschreibt:

> Sie follte, trog Natur, Und Jugend, Vaterland und Stand und Allem, Das lieben, was ihr Grauen schuf, zu fehn?

So leitet Jago's teuflische Bosheit, deffen rohes Gemuth eine rein auf Empfindung gegründete Reigung nicht begreift, aus ihrer Liebe felbst einen starten Beweisgrund gegen sie ber:

Da liegt es eben, als, um breift zu fprechen, So manchem Heirathsantrag widerstehn, Bon gleicher Heimath, Wohlgestalt und Rang, Wonach, wer sehn's, Natur doch immer strebt: Hm! Darin spürt man Willen, allzulüstern, Maaslosen Sinn, Gedanken unnatürlich.

Trop diefer Verschiedenheit des Alters, Charafters, des Vaterlandes, der Farbe sehen wir, in das Geheimniß eingeweiht, ihre Liebe natürlich und nothwendig aus den herrschenden Neigungen ihrer Natur sich entwickeln.

In der Zeit, in welcher das Drama fpielt, hatte ein wilder abenteuerlicher Geist ganz Europa's sich bemächtigt. Die Entdedung beider Indien war noch neu; über den Küsten der westlichen Halbkugel schwebten noch immer Fabelu und Geheinmisse mit allen ihren düstern Zaubern, phantastischen Schrecken und goldenen Versprecken; gefährliche Züge und ferne Reisen wurden täglich, in hoffnung zu

plundern, oder aus bloger Unternehmungeluft gewagt; und von diefen famen die Abenteurer gurud mit Berichten und Mahrchen von "weiten Sohlen, muften Steppen - Kanni: balen, die einander freffen, Anthropophagen, Bölfer, die ben Ropf unter ihrer Schulter tragen." Berade mit folden Geschichten fehrten Raleigh und Elifford und ihre Gefähr= ten aus der neuen Welt gurud; und fo wurde durch ihre glänzenden, oder ichreckenerregenden Uebertreibungen, welche die mangelhaften Kenntniffe jener Zeiten nicht widerlegen fonnten, die Leidenschaft für das Phantaftische und Wun= berbare daheim, befonders unter den Frauen, genährt. Ein Mitter jener Tage fand feinen nabern, feinen ficherern Beg ju dem Bergen feiner Beliebten, als wenn er fie mit diefen Bundergeschichten unterhielt. Das ein charafteriftischer Bug am Bilde feiner Beit war, ergriff und pagte Chatfpeare feinem 3wece mit bochft glücklicher Wirkung an. Desdemona, die ihre Sausgeschäfte eilig verließ und athem= os an Othello's Munde hing, war unstreitig ein Bild nach bem Leben gezeichnet, ihre Unerfahrenheit und lebhafte Phantafie lieben ihm noch überdics eine specielle Eigenheit: bre Sympathie wird von allen den Unfällen, gefährlichen Entrinnungen und rührenden Ereigniffen zu Baffer und zu Rande, wovon er zu berichten hat, angeregt; ihre über= dwängliche Milde und Schen, ihr hänslicher Sinn werden och leichter durch den Kriegsruhm, die Tapferfeit und die tolze haltung des edlen Mohren gefesselt:

Und feinem Ruhm und feinen Heldenthaten Beiht ihre Seele fie und ird'iches Glud.

Das Bekenntniß und die Entschuldigung ihrer Liebe

ift fehr paffend Desdemonen in den Mund gelegt, mährend die Geschichte des Ursprungs dieser Liebe, und des Berlaufs seiner Werbung, mit der anmuthigsten Schicklichkeit, so weit sie sie angeht, Othello, und zwar in ihrer Abwesenheit erzählt. Die lehten beiden Zeilen, die das Ganze zusammensaffen:

Sie liebte mich, weil ich Gefahr bestand; 3ch liebte fie um ihres Mitleids willen -

enthalten mehr als gange Bande voll Sentimentalität und Metauhviff.

Desdemona verrath zuweilen eine vorübergehende Energie, die aus der Macht ihrer Liebe entfpringt; aber Sanftbeit ift der Hauptton ihres Charafters, Sanftheit im Nebermaas, Sanftheit, die an Leidendlichfeit granzt, Sanftheit, die nicht allein nichts ungleich aufnehmen, fondern auch nicht einmal widerstehen kann.

Othello.

Und dann von fo holder Gefälligfeit!

Ingo.

Freilich zu gefällig.

Othello.

Ja, ganz gewiß.

hier wird Desdemona's übermäßige Sanftheit von Jago gegen sie felbst gewendet, so daß Othello plöglich si in einem neuen Lichte sieht, als Unfahigseit, der Versuchung widerstehen; uns aber, die den Charafter aus dem Gan zen fassen, wird diese äußerste Sanftheit so höcht zart un anmuthig geschildert, daß sie nie als Schwäche erscheint Einmal zwar verleitet sie ihre übertriebene Schüchternhei

im Augenblike der Befturzung und des Schredens hinsichtlich des verhängnisvollen Tuchs, auszuweichen. In der urschriftlichen Geschichte Cintios ist dieses Tuch ein gesticktes, die zu Shakipeare's Zeiten eben auch, wie bei uns, Mode waren; aber die umständliche Beschreibung als lavorato alla morisca sottilissimamente d. i. in seinem Arabeslenmuster, gab Shakspeare's poetischer Phantasie eine der trefflichten und charafteristischen Stellen im ganzen Drama ein. Othello macht die arme Desdemona glauben, das Tuch lei ein Talisman:

In dem Gewebe fteett Magie. Denn eine Cibylle, die den Connenlauf Zweibundertmal die Bahn vollenden fah, hat in prophet'ichem Wahnsinn es gewebt; Geweihte Würmer spannen ihr die Ceide, Cie färbt's mit Mumienfaft, den sie mit Kunst Aus Jungfernherzen zog.

Desdemona.

Ist's möglich? wirklich? Othello.

Sochft zuverläffig; drum bewahr' es mohl!

Desdemona.

Dann wollte Gott, ich hatt' es nie gefehn! Othello.

Sa! und weghalb?

Desdemona.

Bas sprichft du fo auffahrend und fo fcnell?
Othello.

Ift's fort? verloren? Sag', ift's nicht vorhanden?

Gott helf' mir!

Othello.

Nun ?

Besdemona.

's ist nicht verloren; wenn's nun aber wäre? Othello.

Sa!

Desdemona.

3ch fag', es ift noch da.

Othello.

Dann hol' es, zeig' mir's!

Desdemona.

Das fonnt' ich, herr; allein ich will es nicht ic.

Desdemona, deren harmlofe Leichtglänbigfeit, deren Hang zum Bunderbaren, deren empfängliche Einbildungsfraft erst ihre Gedanken und Neigungen auf Othello gerichtet hatten, ist gerade das Weib, das durch ein folches Mährchen aus Schrecken von Sinnen kommen und von Furcht zu einer augenblicklichen Unwahrheit gebracht werden kann. Un folch einem Wefen ist das höchst natürlich, und zeigt uns, daß ohne moralische Kraft keine Vollendung und Haltung bestehen kann.\*

Bei der größten Kunftlofigfeit hat fie etwas von der

<sup>\*</sup> In der urschriftlichen Erzählung: Il moro di Venezia ist ein Umstand, der nicht füglich in das Drama aufzunehmen war, aber gute Wirtung thut, und das Schauberhafte der Geschichte erhöht. Teedemona läßt das Tuch nicht von ungestähr abhanden kommen ; es wird ihr von Jage's dreisährigem Kinde, das er dazu treibt, oder bestücht, gestoblen. Deddemonens Liebe zu diesem Kinde, ihrem Leinen Gespielen — die schöne Beschreibung, wie sie es auf den Arm nimmt und liebtost, während es seine Gelogenbeit benust und ibr das Tuch vom Busen nummt, sind gut ersennen und sichte ersählt; und der Umstand, daß Jago sein eigenes unschuliges Kind zum Wertzeug seiner bölltischen Riederträchtigteit braucht, ist nech ein tieserer, obwoht in der That unnötbiger Teuselszug in dies spielischen Charatter.

nftinktmäßigen, unbewußten Gemandtheit ihres Gefchlechts, vie 3. B. wenn fie ihren Bater anredet:

— Co viel Pflicht, als meine Mutter Euch Gezeigt, da fie Euch vorzog ihrem Bater, Co viel muß ich auch meinem Gatten zeigen, Dem Mohren meinem herrn.

nd wenn fie für Caffio bittet:

Ei, Michael Enfio, Der für dich warb und manches liebe Mal Benn ich von dir nicht gunftig sprach, Dich treu versocht.

Ich habe oft bei Personen, die viel Gefühl mit lebhaf= er Einbildungsfraft vereinten, diefe eigene Art von Gemandt= zit bemerft, die immer bewußtlos ift, und in der Kabigfeit theht, und in die Lage Anderer zu verfegen, und und ehr einzubilden, als mahrzunehmen, mas in ihrem Herzen braeht. Wir Frauen haben dieje Gemandtheit, wenn man fo nennen barf, von Natur; an Männern habe ich fie Iten gefunden. Sie verträgt fich fehr wohl mit der boch= en Cinfachheit des Charafters und ift durchaus verschieden n jener Art von Kunft, welche bas Ergebnig natürlichen ' darffinns und zur Gewobnheit gewordener Beobachtung , ichnell die Schwächen Anderer mahrzunehmen, und eben fchnell fie zu eignen Zwecken zu nüßen; die immer ihrer wußt, und, wenn mit viel Berfiand verbunden, felten i Undern bemerkbar ift. Bei der Erwähnung ihrer Mut-: und der Bernfung auf Othello's Solbfiliebe bat Desdeona feinen Man auf vorhergezogene Echluffe gebaut; aber it ichnell intuitives Gefühl, im Berein mit ihrer Phantaffe

führt fie ficherer zu benfelben Ergebniffen und der Unterfchied ift fo mahr, wie gart angedeutet.

Als Othello fie zuerst auf eine unerflärlich scheinende Beise schmaht, sucht und findet fie Entschuldigungen für ihn. Sie ist so unschuldig, daß sie nicht nur nicht an Beracht gegen sie glauben kann, sondern auch die Eristenz der Schuld an Andern nicht begreift.

Vielleicht ein Staatsgefchäft, Sei's von Benedig, fei's geheime Bosbeit, Der er in Cypern auf die Spur gerathen, Trübt feinen heitern Geist.

's ift eben fo - Wir muffen denfen, Manner find nicht Götter, Und muffen nicht des Braut'gams garte Rudficht

Und muffen nicht des Braut gams gart Bon ihnen fordern.

Und als die dirette Beschuldigung des Verbrechens in den verlegendsten Ausdrücken gegen sie ausgestoßen wird, de erzürnt sie dieß nicht, sondern es betäubt sie, als ob es iht ganges Wesen durchbohrte; sie versucht keine Erwiderung, keine Vertheidigung, und kein Vorwurf oder Widerstand kommen ihr in den Sinn.

Beh zu ihm, Freund — benn bei ber Sonne Licht, Ich weiß nicht, wie ich ihn verlor. — hier knie ich, Wenn gegen feine Lieb' ich je verbrach Mit Worten, mit Gedanken, oder That; Wenn meine Augen, Ohren, sonst ein Sinn Erzöhten sich an jeder andern Form; Wenn ich nicht jest ihn liebe, stets geliebt, Ihn immerdar, auch wenn er mich verstieß Als Bettierin, von Herzen lieben werde, Dann Troft, verlaß mich! Biel vermag Ungartheit,

Und feine fann das Leben mir gerftoren, Die meine Lieb' ertodten.

Ein Zug, der den feinsten Taft verräth, wenn wir die zu Chafspeare's Zeit herrschende Ungebundenheit im Ausdruck erwägen, die er soust feinen Frauen erlaubt, ist überraschend, wenn sie, von ihrem Staunen zurückgesommen, fragt:

Jago, bin ich das Wort?

Dago. Belch Wort, Verehrte? Des demana.

Das, wie fie fagt, mein herr mir hat gegeben?

Co tief faste Chaffpeare die Engelsnatur diefes Charatters auf.

Mit der Gemutheart begabt, die in Liebe wie in Neligion die Quelle des Aberglaubens ift, die in der That die Liebe felbst zur Religion macht, äußert sie nicht allein feinen Borwurf, sondern nichts, was Othello thut, oder fagt; feine Schmähung, feine Ungerechtigfeit fann den Reiz vertilgen, womit ihre Phantasie ihn befleidet hatte, oder ihren Glauben an seine Ehre vermindern. "hättet Ihr ihn doch nie gesehn!" fagt Emilie; sie aber:

> Das wollt' ich nicht; mein herz bangt fo an ibm, Daß felbst fein Born, fein Troß, fein Eigenfinn Mir lieb und reigend dunft.

Eine andere Eigenthumlichkeit drängt sich uns beim Lefen des Othello mehr unferm Gefühl als unserer Betrachtung auf; in Allem, was Deedemona sagt, fommt keine
allgemeine Bemerkung vor. Die Worte sind ihr nur Darkellungsmittel des Gefühls, nie der Resterion; so daß ich
durchgangig keinen allgemein anwendbaren Spruch sinden

kann. Daffelbe gilt von Miranda, aber von keinem andern Frauencharakter von Bedeutung oder Interesse, selbst von Ophelia nicht.

Das Uebrige, was ich von Desdemona fagen mochte, hat mir ein anonymer Kritifer weggenommen, und fo fcon, fo treffend und fo beredt ausgesprochen, daß ich mit Bergungen meine Gedanfen den feinigen weichen laffe.

"Othello," bemerkt diefer Schriftsteller, "ift feine Liebes: geschichte: Alles, was in der Leidenschaft der Liebe unter dem Tragischen steht, ift mit einemmale durch Othello's ehrfurchtgebietenden Charafter - benn barauf scheint er uns angelegt - entfernt. Er erscheint nie als Liebender, fondern gleich als Gemahl; und die Ergählung feiner, da: durch, daß fie eines Gatten Rechtfertigung feiner Bermah: lung ift, veredelten Liebe, ift gleichfalls veredelt, da fie die Erzählung eines Kriegers von feinem finftern und gefahr: vollen Leben ift. Geine Liebe felbft ift, fo lange fie glücklich ift, völlig rubig und beiter - die beschüßende Bartlichkeit eines Gatten. Erft da, wo fie gestört wird, erscheint fie als Leidenschaft, dann tritt eine Gewalt im Rampfe mit fich felbit auf - eine gewaltige Natur wird tödtlich getrof: fen, und aus allen Lebenstiefen ringen fich Budungen und Todesbangen empor. Nicht die leidenschaftliche Gewalt ber Liebe, fondern des todtwunden und das Gelbft übermeifternden Lebens ift dargestellt. Wenn Desdemona wirklich fculdig gewes fen mare, fo mare es um feine Große gethan, denn feine Liebe hatte fich als unwürdig und falfch erwiefen. Rein, fie ift tugend= haft, und feine Liebe vollkommen gerecht und gut. Daß ein Mann feine gange volle Liebe an ein elendes Wefen bingabe, ware jämmerliche Herabsehung, und widerwärtig zu denken; daß er

aber, wo er ganz mit Necht liebt, burch höllisch: menschlichen Betrug zu Mißtrauen und Furcht gebracht, seiner ganzen vollen Liebe abschwört, ist in der That höchst bedauernswürzdig, ist die Schwachheit unserer guten Natur, die umsonst mit den starken Mächten des Bösen ringt. Dazu, wäre Desedemona falsch gewesen, so wäre er bloß Opfer des Schicksals geworden, da er jest gewissermaßen Opfer seiner selbst ist. Seine glückliche Liebe war heroische Zärtlichkeit; seine beleichigte ist schreckliche Leidenschaft; und verstörte Kraft, in sich selbst erzeugt zu eigner Zerstörung, ist die Höhe aller Tragödie.

"Othello ift vielleicht der großartigste von allen shakspearischen Charafteren, vielleicht aber auch der einzige, in
welchen der Leser zuleht Sinsicht besommt. Die intellestuelle
und friegerische Energie seines Gemüths, die Zärtlichseit
seiner Reigung, seine Geisteshoheit, seine friedliche Großmuth, donnerschlagähnliche Hestigseit und diese dunkle,
wilde Fluth siedender Leidenschaft, die selbst seine Phantasie
besteckt, bilden einen durchaus eigenthümlichen, höchst schwer
zu zeichnenden, aber vollsommen gezeichneten Charafter."

Emilie in diefem Stud ift gang eine Zeichnung aus dem gemeinen Leben, ein Meisterstück in niederländischem Geschmad; und wiewohl sie als Contrast nicht nöthig ist, muß doch die durchgängige Gemeinheit, muffen die losen Grundsäße dieses plebejen Weibes von hoher Lebhaftigseit, frästigem Gefühl, startem Sinn und niedriger Verschmisheit, dazu dienen, die ausgesuchte Zierlicheit, die sittliche Anmuth, die unbescholtene Treue und fanste Ergebenheit Desdemonens um so glänzender hervorzuheben.

Ueber die andern Vorzüge dieser Tragodie, als ein Werk

bes Genius betrachtet, über Othello's und Jago's mundervolle Charaftere, über die Kunft, womit der Plan geleitet wird, und feine Ginfachbeit, welche Gin Wort entwirrt, \* und über das überwältigende Grauen der Kataftrophe haben Beredfamfeit und gergliederndes Runfturtheil fich ericopft: ich fete nur noch bingu, daß die Quelle des durchgangigen Pathos, jenes Pathos, das die tragifche Wirkung zugleich fänftigt und eindringlicher macht, in dem Charafter Des= demona's liegt. Rein anderes Weib hatte dies tiefe, fcmerg= lice Mitleid erregen fonnen, ohne etwas von der boben Grazie zu verlieren, die fie von Unfang bis gu Ende begleitet, die mir wohl der angiehenden Lage und dem poeti= fcen Colorit guichreiben durfen, die aber in der That im Befen des Charaftere liegt. Desdemona ift bei aller ihrer fouchternen Biegfamteit und fanften Unbequemung doch nicht fdwach; denn nur die Michtigfeit und Soblbeit ift fcmach. und icon das Borhandenfein von Gute und Liebe fchlieft eine Art Kraft in fich - Kraft obne Bewußtfein, ohne Un= Arengung, Graft in Rube - Diefe Geele der Unmuth!

Ich fenne eine Desdemona in der Wirklichkeit, in welcher der Mangel an Geift, nie als folder, der Mangel an Kraft, nie als Mangel an Burde, noch die unverwüftlichfte heiterkeit als Mangel an Empfindung sich ausspricht, in welcher Gedanken als bloße Naturtriebe erscheinen, einsacher Sinn den Grundsaft vertritt, und Tugend selbst mehr eine nothwendige Weise zu sein, als ein auserlegtes Geset ist. Noch

binreicht, Dipello'n die gange Befdichte feines Sturges gu enthullen.

<sup>\*</sup> Die Folgen find so verkettet, daß Emiliens Ausruf: D dummer Mohr! Das Tuch, von dem du sprichft, Fand ich durch Zufall, und gabs meinem Manne —

hat fein Schatten von Gunde oder Gitelfeit ben reinen Blang ihrer Uniduld getrübt; feine innere Berriffenheit hat die außere Unmuth verstimmt, fein Streit der außern fünstlichen Belt die innere harmonie gestört. Empfänglich= feit für bas Bofe icheint für immer ausgeschloffen, als hatte bas Gute Alles in fich felbit verwandelt und mußte dem reinen Bergen alles rein fein. Der Gindruck, den fie macht, ift gang derfelbe, wie ihn Desdemona macht. Das Genie ift felten, und noch feltener ift reine Gute. In Desdemong, fühlen wir bestimmt, wurde der leifeste Unflang von Geift, ober Willenethatigfeit die dramatifche Wirfung fchwächen. Sie ift ein von Unfang an geweihtes Chlachtopfer - "ein Weih= geschent ohne Tadel," wie es allein der großen Opferung am Schluffe murdig ift, gang Ginflang, gang Anmuth, gang Reinheit, Bartlichkeit und Wahrheit! Aber ach! fie wie einen Ceraph in eines Tenfels Mlauen flattern feben - fie feben! - D du arme Desdemona!

## 3. Imogen

in : Cymbeline.

Wir gehen nun zu Imogen über. Diele von Shaffpeare's Frauen find als dramatische und poetische Conceptionen
ergreisender, glanzender, mächtiger; von Allen aber ist, wenn
sie mehr als Individuen, denn als Heldinnen betrachtet
werden, Imogen die vollendeteste. Portia und Julia stehen
schärfer centrastirt, mit tieserem Licht und Schatten vor
der Phantasie; Viola und Miranda in ätherischer Zartheit
der Conturen; sein weibliches Bildniß aber ist mit Imogen
als Weib zu vergleichen; in keinem sind so manchsaltige
Farbentöne zu so vollkommener Harmonie verschmolzen.

Bei ihr finden wir alle Gluth jugendlicher Zärtlichkeit, alle Schwärmerei der Phantasie, allen Zauber idealer Anmuth — die Blüthe der Schönbeit, den helleuchtenden Werstand, die Würde des Nanges, die durch den über das Ganze ausgegossenen Ton des Shweiblichen eine besondere Farbe, gleichsam eine Weihe und einen heiligen Reiz gewinnen. In Othello und im Wintermährchen theilen Desdemona und Hermione das Interesse mit Anderen; in Symbeline aber ist Imogen der Engel des Lichts, dessen Lieblichseit das ganze Stück beseelt. Im Allgemeinen kann man den Sharakter zarter gewebt, in seinen Theilen verslochtener und entwickelter nennen, als Hermione und Desdemona; ihre Situation ist aber, wie mich dünkt, nicht so schön — wenigstens nicht so effektvoll als tragisches Motiv.

Shaffpeare hat die Hauptbegebenheiten in der Geschichte Imogens aus einer Novelle Boccaccio's, der neunten in der zweiten Tagversammlung, entlehnt. \*

Eine Gefellschaft italienischer Kausseute unterhält sich in einem Wirthshause zu Paris über ihre Weiber: Alle sprechen über die Tugend der Frauen leichtsinnig, steptisch, ober gar höhnisch, bis ein junger Genueier, Namens Bernabo, behauptet, er besitze durch besondere Gnade des himmels ein nicht minder keusches, als schönes Weib. Von Wein erhist, durch die Gründe und den Spott eines andern

<sup>\*</sup> Ter beutiche lleberjeher bes Shafipeare, Benda, weiset als nächte Grundlage ein 1603 zu London erschienenes Werf nach: Westward for smells; or the waterman's fare of mad merry wenches, whose tongues albaet, like hell-clappers they never leave ringing yel their tales are sweet and will much content yon. Written by Kinde Kett of Kingston. Bergi. R. Simrodd Duessen des Sh. in Novellen, Mährchen und Sagen. Berlin 1831. 3. Band. D. Ileberf.

jungen Kaufmanns, Umbrogiolo, aufgeregt, gablt Bernabo Die manderlei Vollfommenheiten und Gaben feiner Binevra auf. Er lobt ibre Liebensmurdigfeit, Demuth, Unipruchs= lofigfeit - ihre Stiderfunft, ihre anmuthige Dienftbarfeit, worin der edelfte Sofjunfer fie nicht übertreffen fonne; als feltnere Gaben erwähnt er noch, daß fie reiten, Falfen beigen, fchreiben, lefen und rechnen fonne, wie der befte Raufmann unter ihnen. Gein Enthusiasmus erregt bloß bas Lachen und den Sohn feiner Genoffen, besonders des Ambrogiolo, der mit der fünftlichften Mifchung von Wider: foruch und Beweis Bernabo's Born reigt; fo daß diefer endlich ausruft, er werde gern fein Leben und feinen Ropf für die Tugend feiner Frau einfegen. Dieß führt gu der Wette, welche ein fo bedeutender Umftand im Drama ift. Ambrogiolo wettet taufend Goldgulden gegen fünftaufend, baß Binevra, wie ihre Mitschwestern alle, verführbar fei daß er in weniger als drei Monaten ihre Tugend unter= graben, und ihrem Gatten die augenscheinlichften Beweife von ihrer Untreue vorlegen wolle. Er reift nach Genna, um feinen Plan auszuführen; bei feiner Unfunft aber verameifelt er, nach Allem, was er über den bescheidenen und edlen Charafter der Frau erfährt, und davon mit eigenen Augen ichaut, an dem gunftigen Erfolg auf offenem ehrlichem Wege; er nimmt alfo feine Buflucht gu einem Bubenftreich. Eine bestochene Alte im Dienste Binevra's bringt ibn in einer Trube verborgen in das Schlafgemach der Dame, wo er denn in tiefer Nacht heraussteigt, fich mit dem Gerathe bes Bimmers befannt macht, mit ihrer Borfe, ihrem Morgengewand oder lleberwurf, ihrem Gartel und einem gewif= fen Maal ihres Körpers. Diefe Beobachtungen wiederholt er zwei Rachte durch und fehrt nun mit folden Beweisen von Rinevra's Schuld nach Paris gurnd, um fie dort bem unglücklichen Gatten vorzulegen. Bernabo verwirft jeden Beweis von feines Weibes Untreue, bis auf den, welcher auch Posthumus endlich überzeugt. Alls Ambrogiolo das fünf= fledige Mal ermabnt, scheint ihm ein Dolch durch das Berg gestoßen; ohne weitern Streit gabit er die Buge und fehrt voller Buth und Bergweiflung über den Berluft feines Geldes und die Untreue feines Weibes, nach Genua jurud. Er begibt fich auf fein Landhaus, und fendet einen Boten mit Briefen an Binevra nach der Ctadt, mit der Bitte, fie mochte gu ihm fommen, jedoch inegebeim befiehlt er dem Boten, fie auf dem Wege ju ermorden. Der Die= ner ichickt fich an, feines herrn Geheiß zu vollziehn, icont aber, von ihrem Rleben um Gnade und feinem Bewiffen gerührt, ihres Lebens, unter der Bedingung, daß fie auf immer das Land verlaffe. Run verfleidet er fie in feinen eigenen Mantel und Rappe, und verfichert ihren Gemahl, daß fie umgebracht und ihr Leichnam von den Wolfen aufgezehrt fei. Als Matrofe verfleidet begibt fich Binevra nun an Bord eines Chiffes, welches nach der Levante fegelt, und wird in Merandrien unter bem Namen Sicurano in Dienfte bes Sultans von Alegopten genommen. Gie gewinnt die Gunft ihred herrn, der, ihr Geschlicht nicht ahnend, fie als haupt= mann einer Wacht jum Coup der Raufteute ju der Meffe nach Acre fendet. hier trifft fie zufallig Umbrogiolo und fiebt bei ihm ihre Borfe und ihren Gurtel, die fie auf der Stelle wieder erfennt. Auf ihre Erfundigung ergahlt er mit teuflischer Schadenfreude die Art, wie er baju gefom= men, und fie überredet ibn, mit ibr nach Alexandrien

gurudgureifen. Run fendet fie im Ramen des Gultans einen Boten nach Genua, und veranlagt ihren Mann, nach Ale: randrien zu fommen, und fich dort niederzulaffen. Bei einer ichidlichen Gelegenheit fordert fie beide vor den Gultan. awingt Umbrogiolo ju vollem Befenntnig feiner Betrügerei und entringt ihrem Manne das Befenntnig ihrer vorgeb: den Ermordung, fällt dann dem Gultan gu Gugen, und ent= bedt jum Erstaunen Aller, ihren wirklichen Ramen und ibr Befdlecht. Bernabo erhalt auf Fürbitte feines Beibes Bergeihung, Umbrogiolo aber wird verurtheilt, an einen mit honig bestrichenen Pfabl gebunden, von Rliegen und Seufdreden aufgefreffen zu werden, welches ichreckliche Ur= theil auch vollzogen wird. Binevra aber fehrt vom Gultan mit Befchenfen und der verwirften Sabe Umbrogiolo's über= bauft, mit ihrem Gatten nach Genua gurud, wo fie in gro-Ben Ehren und Glud lebt, und den Ruf ihrer Tugend bis au ihrem Lebensende behauptet.

Dieß ift der Stoff, woraus Shafipeare Imogens dras matifche Situation jog. Er hat ihr judem manche Sigenschaften Zinevra's beigelegt; aber die wefentliche Wahrheit und schone Individualität ihres Charafters, das fuße, über das Ganze ausgegoffene Colorit von Pathos, Gennung und Poeffe verdanft er nur der Natur und sich felbst.

Es biefe Worte verschwenden, wollte man gewiffe Aunstrichter widerlegen, die Shatspeare unverständiger Bearbeistung der Geschichte, Uebertragung der Sitten eines Packsbenebelter Kausleute und einer Kausmannsfrau auf Helden und Prinzestinnen, und völliger Zerstörung des Anziehenden der Katastrophe beschuldigen. \* Die Wahrheit ift, daß

<sup>\* ... \*</sup> G. Jonfon und Dunlop's History of fiction.

Shaffpeare den ihm vorliegenden Stoff mit der reichften Phantaffe und der wunderbarften Runft ausgearbeitet bat. Bas Die vericbiedenen Unachronismen und die Bermirrung der Mamen, Daten und Gitten anlangt, die Jonson viel Ber= anuach machten, fo liegt diefe Berwirrung nur in diefes Mutors eigner ichwerfälliger flumpfer Gefühllofigkeit, und Unempfanglichkeit für poetische Allusion. Man blide boch in die alten italienischen Dichter, die wir mit immer fteigen= dem Beranugen lefen! Dentt wohl Jemand baran, die Eri= fteng des Ariodante, Konigs von Schotttand, ju beftreiten? oder zu beweisen, daß die Erwähnung des Proteus und Pluto, der Taufe und der Jungfrau Maria in einem Athem einen Anachronismus bilde? Indem Chaffpeare feinen Stoff weit jurud in eine entfernte und ungewiffe Beit warf, mischte er durch "feinen allmächtigen Willen" das Wunderbare, das Beroifche, das Ideale und das Claffiche, die Extreme der Bildung und Ginfalt, zu einer der lieblichften Fiftionen der romantischen Poesie und "brachte die geselligen Sitten ber letten Beiten in Ginflang mit beroifden Thaten und felbit mit Göttererfcheinungen." \*

Wie bewundernewürdig aber auch die Anlage des ganzen Stücks, wie reich an manchfaltigen Charafteren und pittoresten Situationen sie ist, seine Hauptschönheit und sein Intereste erhält es durch Imogen.

Wenn Ferdinand zu Miranda fagt, sie fei "aus dem besten Theil jeglichen Geschöpfes geschaffen worden," so spricht er wie ein Liebhaber, oder bezieht sich nur auf ihre personslichen Reize. Dasselbe könnte aber die Kritik auf Imogens Charaster anwenden; denn, wie Miranda's Bild durch eine

<sup>\*</sup> S. Saglitt und Sch legel überibie Rataftrophe des Cymbeline.

Auslösung des weiblichen Charaftere in feine Clemente ent= fteht, so vereinigt der der Imogen die größte Sahl der Ci= genschaften, welche die weibliche Vollkommenheit bedingen.

Die Julie, bringt und Imogen neben der bochften Einfalt die wunderbarfte Manfaltigfeit gur Anschauung. Um fie richtig aufzufaffen, muffen wir manche einzelne Tinte aus vielen Charafteren nehmen, und fie fo mifchen, daß fie, gleich der Berbindung der Farben in einem Connenftrable, auf das Auge wie eine einzige wirfen. Bir muffen etwas von Juliens fdmarmerifchem Enthuffasmus, helenens Treue und Beständigfeit, Ifabellens hoher Reinheit, Biola's fanf= ter Bartlichfeit, Portia's haltung und Berftand fo gleich und fo harmonisch verbunden denten, daß wir faum fagen fonnen, die eine Eigenschaft herrsche über die andere. Amogen hat weniger Phantafie, als Julie; fie ift nicht fo belebt und geiftreich, wie Portia, nicht fo ernft wie Selena und Isabella; ihre Burde imponirt nicht fo, wie die der hermione, fie verhalt fich mehr befenfiv; ihre Unterwerfung ift, ob auch unbegrenzt, doch nicht so paffiv, als die der Desdemona; und fo ift fie im Gangen gwar wieder von Allen verschieden, gleicht aber dennoch jedem diefer Charaftere im Gingelnen.

Es ist wahr, daß Imogens cheliche Zärtlichkeit sowohl Hauptgegenstand des Dramas, als der durchgehende Reiz ihres Charafters ist; aber nicht, wie ich glaube, daß sie bloß durch ihre Zärtlichkeit und Treue gegen den Gatten anzieht. Wir werden so vollsommen mit Imogens Wesen vertraut, daß es uns ist, als hätten wir sie gekannt und geliebt, ehe sie noch Posihumus heirathete, und daß ihre ehelichen Tugenden nur ein Reiz mehr sind, wie eine Farbe, die auf

eine schöne Gründung aufgetragen wird. Auch scheint mir nicht, daß Posthumus ihrer unwürdig sei, oder bloß von ihr sein Interesse erhalte. Sein Sharafter ist, wie der der übrigen Personen des Drama's, dem ihrigen untergeordnet; aber das konnte nicht anders sein: denn sie ist der eigentliche Segenstand, die Heldin des Gedichts. Es ist Alles geschehen, um Posthumus zu verherrlichen und ihre Liebe zu ihm zu rechtsertigen; und wenn wir ihn auch mehr um ihret= als um seinetwillen achten, so werden wir doch früh vorbereitet, ihn mit Imogens Augen zu betrachten; und so entschuldigen wir ihn nicht nur, sondern sühlen mit ihr die Bewunderung eines Mannes,

Der einem Gott gleich fam herab zu Menschen,
Der, was so selten trifft, gelobt, gepriesen
Bor Allen lebt' am Hofe,
Ein Muster für die Jüngsten; für die Neisern
Ein Spiegel zum Verschönen.

Mit welcher Schönheit und Jartheit ist ihr Charafter als Gattin und Frau gezeichnet! Ihre Liebe für den Gemahl ist so 'tief, als die Juliens zu ihrem Geliebten, aber ohne das Mindeste von jener unbesonnenen Hestigseit, jenem Schwanken zwischen Hoffnung, Furcht und Entzücken, jenem schwindelnden Nausche des Herzens und des Gesühls, die der Neuheit der Leidenschaft angehörten, die wir nur Einmal im Leben fühlen. Wir sehen ihre Liebe zu Posthumus auf ihr Gemüth mit der Macht eines zur Gewohnheit gewordenen Gesühls wirken, von enthussassischer Leidenschaft erhöht, vom Pflichtgefühl geheiligt. Sie behauptet und

rechfertigt ihre Reigung zwar mit Energie, aber mit einer ruhigen und weiblichen Wurde:

Enmbeline.

Den Bettler nahmft Du, machteft meinen Thron Bum Gipe der Berworfenheit.

3mogen.

Ich hob zu höherm Glang ihn. Combetine.

Sa, Berworfene!

Imogen.

Wenn Pofthomus ich liebt', ift's Eure Schuld; Ihr gabt ihn zum Gespielen mir, er ist Jedwede Frau werth, übertheuert mich Mit seinem Kauspreis.

Man vergleiche auch als Beispiele der gartesten Charafter: und Gefühlsschilderung die Abschiedsscene zwischen Imogen und Posthumus, Nomeo und Julia, Troilus und Tressida; vergleiche die vertrauende frauenhaste Zärtlichfeit, den tiefen, aber ergebenen Schmerz Imogens mit Jutiens banger Berzweiflung und Tressida's muthwilligem Harm!

Als Pofihumus verbannt wird, fommt er, feiner Gatatin das lette Lebewohl zu fagen.

Imogen.

Mein theurer Gatte, Wohl fürcht' ich meines Baters Grimm; doch nichts, Die beil'ge Kindeapflicht in Ehren fters, Was feine Wuth mir thun mag. Du mußt fort Und ich muß bleiben bier, ein stündlich Ziel Für Zornesblicke fonder Lebenstroft,

Mis den, daß diefes Kleinod lebt auf Erden, Das ich wohl wiederfeh'.

posthumus.

D Kön'gin! meine Herrin! Hör' auf zu weinen, daß ich größ'rer Schwäche Und Reizbarkeit mich nicht verdächtig mache, Als einem Mann geziemt. Ich bleibe dir Der treuste Gatte, der sich je verpflichtet.

Und ob wir Abichied nahmen, So lang wir immer noch zu leben haben, Der Trennung Unmuth wüchfe nur. Leb wohl! Imagen.

Mein, weile länger! Nittest Du felbst aus, Um Dich in freier Luft nur zu bewegen, Bar' dieser Ubschied doch zu furz. Sieh, Lieber, Der Diamant gehörte meiner Mutter; Empfang' ihn, Herz; jedoch behalt' ihn, bis Nach meinem Tod Du eine Andre frei'st!

Imogens Zartlichkeit fennt zu wenig Sifersucht oder Einbildung, als daß sie ernstlich beforgte, daß ihr Gatte nach ihrem Tode eine andere freien könnte. Es ist nichts, als eine von den launenhaften Phantasieen, die Frauen in Momenten des Gefühls wohl äußern, bloß um der Freude willen, das Gegentheil betheuern zu hören. Als Posithumus sie verläßt, bricht sie nicht in ein beredtes Klagen aus, sondern ein stiller, betäubender, überwältigender Schmerz, der das Gemüth für alles Andre unempfindlich macht, ist so früsttig als einsach dargestellt:

Imogen. Unmöglich kann ein Todeskrampf Schmerzhafter fein, als diefer. Enmbeline.

Die mich verjungen follte, bauft vielmehr Mir eines Jahres Alter auf.

Imogen.

Ich bitte,

Qualt Euch mit foldem Dehe nicht! Denn fühllos Bin ich für Gu'ren Grimm; ein schon'rer Schmerg Bezwinget Angft und Furcht.

Cymbeline.

Unfel'ge! Trug'ge!

Imogen.

Troftlos, verzweifelnd - infofern unfelig!

Unter denfelben Umftänden verleiben Juliens fürmisch aufgeregte Gefühle und ihre lebhafte Einbildungsfraft ihrem Schmerz etwas wilder Bewegtes, Tiefdichterischeres und Leibenschaftlicheres.

Julie.

So willst Du gebn? Mein Lieb, mein Herr, mein Freund! Ju jedem Stundetag laß von Dir hören! Denn die Minute schon hat viele Tage — Nach dieser Nechung bin ich hoch bei Jahren, Bevor ich meinen Nomeo wiederseh.

Homeo.

Leb wohl! Verfehlen will ich feinen Anlaß, Dir, Liebste, meine Größe zuzusenden.

Julie.

D, denkst Du auch, daß wir und wiedersehn?

Ich zweifle nicht, und alles Weh wird uns Dereinft zu fußer Unterredung dienen.

Julie.

D Gott! Mir weiffagt Uebles meine Seele. Mich dunket jest, da ich dich unten feb, Du feift in eines Grabes Grunde todt; Das Auge täuscht mich — oder Du bift bleich.

Für Creffidas schmollenden Berdruß, der dem eines verzogenen Kindes gleicht, das sein Stück Buder verloren hat, ohne Bartlichfeit, Affekt, Poefie, kurz für dies völlig eitle, schwache, lüderliche, herzlofe Weib, "unstät wie Waffer," haben wir keine Sumpathie.

Creffida.

Und ist es wahr? Muß ich von Troja scheiden? Troitus.

Berhafte Wahrheit!

Cressida. Auch von Troilus? Croilus.

Von Troja, wie von Troilus?

Creffida.

Unmöglich!

Argilus.

und augenblicks. - - -

Creffida.

So muß ich zu den Griechen?

Troilus.

Gang gewiß.

Creffida.

Ein trauernd Madden bei den luft'gen Griechen? Bann werden wir uns wiederfehn?

Eroilus.

Sor' mich, Geliebte, bleibe Du nur treu -

Creffida.

3ch tren? Wie das? Weld schmählicher Berdacht! Croilus.

Nein, lag und freundlich schlichten diesen Streit, Er scheidet gleich von und.
Ich sage nicht aus Argwohn: bleib mir treu!
Denn selbst dem Tod werf' ich den handschuh hin,
Daß ohne Fleck und Makel sei, Dein herz?
Dies: Bleib mir treu! war nur, um einzuleiten
Die solgende Betbeurung: Bleib mir treu,

Cressida.

D himmel! wieder dieß: Bleib treu!

Weh mir! Ihr liebt mich nicht.

Und bald feh ich Dich wieder.

Croilus.

Eterb' ich ein Bube!

Micht Deine Tren und Liebe macht mich zweifeln Co febr, als mein Berdienft. —

- - - Doch laß Dich nicht verfuchen!

Glaubst Du, ich werd' es?

In dem Ungeftum Imogens, ihren Gatten aufzufinden, liegt alle hingebung eines Weibes, verbunden mit der atbemlofen haft, in welche eine plogliche frobe leberrafdung und wirft; nichts aber von der malerischen Berediamfeit, der glübenden, üppigen, italienischen Phantasie Juliens, die um ihre Ungeduld zu befriedigen, ihre Gedanken zu Boten haben, leicht beschwingte Tauben und windschnelle Liebesgötter zu ihrem Dienste zwingen, den Lauf der Natur

verändern und "Phöbus' Nosse nach dem Westen peitschen" möchte. Imogen denkt nur, "ein zwanzig Meilen von Sonne zu Sonne sei zu langsam Neisen für einen Liebenden" und wünscht ein Flügelroß —

D jest ein Flügelrof! Borft Du, Pifanio? Er ift in Milfordshafen. Lies, und fag' mir, Die weit es ift? Wenn um gering're 3wede In einer Woch' ein Andrer bin fich plact, Die schlich ich nicht in einem Tage bin, Drum, trener Munn, der Du, wie ich, Dich febuft Dach Deinem herrn - o lag mich wen'ger fagen, Dicht fo wie ich, und doch Dich fehnft, nur fchwächer, Mein nicht wie ich - mein Gebnen ift unendlich -Sag an Difanio, fag, und fprich gedrängt - Bis jum Erftiden follt' ein Liebesrath Die Ohrgewinde füllen - fag, wie weit Bit's jum gelobten Milford? Debenbei Sag mir, wie Bales fo hochbeglücket warb Mit foldem Safen. Doch vor Allem, fprich, Wie ftehlen wir und fort, und wie entschuld'gen Die Zeitenlücke wir von unferm Abgang Dis zu der Rückfehr? Alfo, wie von hinnen? Warum gebaren, zeugen nur Entschuld'gung? Drum davon fpater! Jego fag', ich bitte, Die viele Dugend Meilen wir wohl reiten Von Stund' gu Stund'?

Pisanio.

Ein Dupend auf den Tag,

Prinzessin, ift genng und schon zu viel. Imogen.

Bas? Einer — der zum Nichtplaß reitet, Mensch, Kann faum fo langsam gehn.

Zwei bis brei auf Imogens eheliche Zärtlichkeit bezügliche Stellen muffen des tiefen Gefühls und der ungeschmude ten Eleganz des Ausdrucks wegen hervorgehoben werden.

> D wärst Du doch am Hafen eingewurzelt Und fragtest jedes Segel! Schrieb' er mir, Und ich erhielt's nicht, wär' es ein Verlust, Wie eines Gnadenbriefes. Nun, was fagt' er Zulest zu dir?

> > Pifanio.

Sein lettes Wort war feine Konigin.

Imogen.

Dann winft' er mit bem Tuch?

Pifanio.

Und füßt' es, herrin.

Imogen.

Fühllose Leinwand, glücklicher als ich! Und war das Alles?

Difanio.

Rein, so lang' er noch

Sich diefem meinem Aug' und Ohr bemerkbar Vor Andern machen konnte, hielt er fich Auf dem Verdeck, mit hute, Tuch und handschuh Stets wehend, je nachdem der Seele Schwung Am Besten aussprach, wie so träge sie, Wie schnell bas Schiff entseale.

Imogen.

Rrabenflein,

Ja, fleiner noch hätt' er dir werden muffen, Eh du hinwegfahft.

Pisanio.

So geschah es auch.

Imogen.

Berriffen hatt' ich mir die Augensehnen, Gesprengt sie, um ihm nachzuschaun, bis ihn Entfernung mir gezeigt wie meine Nadel, Ja, ihn verfolgt, bis er zur Mückenkleinheit Wär' in der Luft zerschmolzen, und erst dann hatt' ich den Blick gewendet und geweint.

Zwei Nebenumstände, die sich auf die einfachste Weise von selbst bieten, stellen ihre Zärtlichkeit für ihren Gatten auf das Klarste und in dem völligen Unbewußtsein ihrerseits so beraus, daß die Wirkung nur erhöht wird. Als sie ihr Armband vermißt, fagt sie:

Geh, und gebiete meiner Kammerfrau, Den Schmud zu fuchen, der zufällig mir Bom Arme fam! Er war vom Herrn, und weh mir, Wenn ich um einen föniglichen Schaft ihn In ganz Europa miffen follt'! Ich meine, heut früh noch fab ich ihn; ich weiß gewiß, Nachts trug ich ihn am Arme, füßt' ihn noch. Ich boff', er ging zum Herrn, nicht zu erzählen, Daß Andres ich getüßt, als ihn.

Alls fie die Bruft öffnet, um den von ihrem Gemahl verhängten Todesftreich zu empfangen, findet fie feine am herzen verwahrten Briefe.

Was ist hier? Briefe?

Des treuen Leonatus Briefe? Fort! Keine Wehr!

Die Scene, wo Posthumus feinen Ring auf feines Weibes Tugend verwettet und Jachimo erlaubt, sie auf die

Probe zu stellen, ist geschichtlich. Die Schlechtigkeit und Thorbeit eines solchen Beginnens ist mit Necht getadelt worden; Shakspeare aber, der wohl fühlte, daß Posibumus der Enlschuldigung gar sehr bedürse, hat die Zankscene zwischen ihm und Jachimo mit der wunderbarsten Kunst angelegt. Die Art, wie sein hoher Sinn nach und nach vom Hohne dieses italienischen Tenfels ausgereat wird, ist weit wahrscheinlicher und seiner, als in der Originalnovelle. Am Ende ist er nicht der Forderer, sondern der Gesorderte, und konnte, wenn nicht aus einem moralischen Grunde, der aber sür jene rohen Zeiten zu hoch war, die Wette nicht ablehenen, ohne seinen eigenen Muth und sein Vertrauen an Imogens Treue zu verläugnen.

## Dadimo.

Ich wage die Wette gegen jedes Weib in ber Welt. Pofthumus.

Ihr täuscht Euch gar fehr in diefer zu fühnen fleberzengung; und ich zweifle nicht, Ihr erführt bei Eurem Versuch, was Ihr verdientet.

Joadimo.

Und das ware?

pofthumus.

Ein Abweis; wiewohl Guer Wagftud, wie 3hr es nennt, mehr noch verdient — eine Strafe.

Philario.

Genug davon, ihr herrn! Das fam zu plöglich; laft es fterben, wie es geboren ward, und lernt ench beffer fennen, ich bitte.

Joachimo.

Ich wollt', ich hatte mein und meines nachbars Bermögen auf Erweis deffen gefest, was ich fagte.

posthumus.

Welche Frau würdet Ihr denn gum Angriff wählen? In dimo.

Eure, die in Standhaftigfeit, meint 3hr, fo ficher ift.

Bei der Bufammenkunft mit Imogen beginnt Jachimo feinen Angriff auf ihre Tugend nicht mit einer direften Befculdigung des Pofthumus, fondern deutet mit dunfeln Winfen und halb ausgesprochenen Ginflufterungen, wie Sage fie braucht, um Othello rafend ju machen, darauf bin, daf ihr Gemahl in feiner Ferne ihre Liebe und Trene verra: then, und fie in den Armen einer Andern vergeffen habe Alles, was Imogen in diefer Scene fagt, ift in weniger Beilen enthalten - in einer furgen Frage, oder einer nod furgeren Bemerfung! Die ftolze und garte Burudhaltung womit fie ihre Geelenangft verbirgt, ift unnachahmlic fcon. Der ftartfte Borwurf, der ihr gu entloden ift, if nur: "Ich fürchte, mein Gemahl vergaß Britannien. Wenn er nun in demfelben Tone fortfahrt, ruft fie i Todesangft aus: "Lagt mich nichts weiter boren!" Wen er fie gur Rache fpornt, fragt fie mit aller Ginfalt de Tugend : "Bie follt' ich doch mich rachen?" Und wenn e ihr nun erflärt, wie fie fich rachen fonne, ift ihr plogliche Ausbruch von Entruftung und ihre unmittelbare Wahrnet mung des Verraths, wie des Beweggrundes dazu, wunder fcon: es ift nicht nur das Burnen eines Beibes, deffe Bartfinn verlett, fondern einer Pringeffin, die an ihrer Sofe beleidigt wird.

hinweg! Berdammt die Ohren, die fo lange Dich angehöret! Barft du ehrenwerth,

Du hätt'st das Mährchen mir erzählt aus Tugend, Nicht zu so niederträcht'gem, fremdem Zweck. Du schmähest einen Mann, der deiner Mähr So fremd, wie du der Ehre; du versuchst Sin Weib, das dich verachtet, wie den Teufel.

Man hat bemerkt, daß "ihre Bereitwilligkeit, Jachimo's faliche Anklage und feine Absichten auf sie zu verzeihen, eine gute Lehre für Spröde sei, und zeigen könne, wie es, wo wahre Tugend ift, keines heftigen Widerwillens gegen das Laster bedürke."\*

Dieß ist wahr; aber wir durfen eben so wenig übereben, daß Imogens augenblickliche und bereitwillige Vergeung den Mitteln selbst, welche Jachimo, sie zu gewinnen,
nwendet, gemäß ist und dadurch zugleich anmuthiger und
harafteristischer wird. Er ergießt sich in das enthusiafische
bb ihres Gatten, erflärt, daß er sie bloß aus übergroßer
iebe zu Positumus versucht habe, und dieß beruhigt sie
uf der Stelle; aber mit außerordentlichem Zartgefühl beauptet sie bis zu Ende der Scene \*\* ihre würdevolle Zurückaltung und Wortfargheit.

Ju bemerken ist auch, wie schön der Charakter der mogen von denen der Desdemona und Hermione sich untersheidet. Als sie ihres Gemahls grausamen Argwohn erstet, sehen wir in ihrem Benehmen weder die weiche Unrwerfung der erstern, noch die ruhig entschlossene Würde tektern. Der erste Eindruck, den ihres Gatten Brieft sie macht, wird der Phantasse durch Pisanio's Austufrgegenwärtigt, der auf sie blickt, während sie liest:

<sup>\*</sup> Characters of Shakspeare's plays.

<sup>\*\*</sup> Mct 1. Gc. 7.

Mas brauch ich noch mein Schwert zu ziehn? Der Brief Durchbohrt ihr ichon die Kehle! 's ift Verleumdung, Die icharfer schneidet, als das Schwert.

Und in ihren ersten Ausrufungen finden wir außer Staunen, Angft und dem icharfen Gefühl des ihr zugefügsten Unrechts ein Aufbligen von Entrüftung, welches wir in Deedemona und Hermione nicht bemerfen.

Falfch feinem Bette! Was benn beißt falich fein? Wach darin liegen, und an ihn nur denken? Die Nacht durchweinen? Schlafes Uebermacht Mit einem Schreckenstraum von ihm noch brechen, Und wach mich fereien? Ift etwa dieß falfch?

Dann folgt die rührende Alage über die Falfcheit un Ungerechtigkeit ihres Gemahls, worm sie keine Spur vo Sifersucht, oder verwundeter Sigenliebe verräth, fondern i ihrer höchsten Angst bemerkt, daß durch feinen Abfa, aller gute Schein in Berruf gerathe," und sich dann seinem Willen völlig ergibt.

In der Driginalergahlung vermag Zinevra den Diene durch Anruf und Gnadestehen, ihrer zu schonen. "Da Weib, den Dolch sehend und diese Worte hörend, rief i Schrecken aus: Ach hab' Erbarmen mit mir, ums himmels willen! Werde nicht Mörder derer; die nie dich beleidigt bloß um einem Andern zu gefallen! Gott, der Alles wei weiß auch, daß ich nie etwas gethan, das solchen Lohn vi meines Gatten hand verdiente."

Chaffpeare dagegen läßt Imogen fagen :

Romm, Buriche, fei du ehrlich! Thu beines herrn Befehl; und fiehft du ihn,

Gib Zengniß meiner Folgsamfeit! Sieh ber!
Ich ziehe selbst das Schwert. Da nimm's und triff hier meiner Lieb' unschuldig haus, mein herz!
Zag' nicht! 's ift leer von Allem soust, als Gram.
Dein herr ist nicht drin, war er gleichwohl sonst
Der Schaß darin. Thu sein Geheiß! Stoß zu!

Die treue Anhänglichfeit Pifanio's an feine fönigliche Herrin durch das gange Drama ift einer der Nebenguge, wodurch Chaffpeare die Wirfung feiner Charaftere zu ershöhen wußte.

Eloten ift abschenlich; \* doch durfen wir dabei nicht übersehen, wie angemessen und richtig dieser Charafter in Beziehung auf Imogen ist. Gerade ein solcher Mann mußte Imogen böcht unerträglich sein. Er ist ein Narr — das ist auch Schmächtig und Junker Andreas Bleichenwang; aber Elotens Narrheit ist nicht bloß lacherlich, sondern hassenswerth; sie entsteht nicht so sehr aus Verstandesmangel, als aus völliger Herzlosigseit; sie ist Versehrtheit des Sinnes, nicht Mangel an Einsicht; er hat zuweilen sogar Bliße von Verstand, nie aber einen Schimmer von Gefühl. Imogen selbst nennt sich nicht nur "von einem Narren

<sup>\*</sup> Elotens Charatter baben Einige unnatürlich, Andere folgewidig, Andere verbraucht gefunden. In einem Briefe der Mitst Geward Be. 8. 3246 beist est: "Conderbar, daß Shafipeare in einem jo bejondern Charatter, wie Cloten, genau tas Borvild eines Wefenst gab, daß ich fannte Ter nichts sagend Scheiblich, der watschelnte Vang, die gebrechene Etwinne, die vielges stätige lubekeutenbeit, die siebervaften Anfälle von Tapierteit, der eigenstanige Trop, die unvorsehliche Bosheit, und was noch seltziemer, diese gelegentlichen Schimmer von gesundem Berstande mitten in den ziebenden Wolfen der Tollsbeit, welche im Ganzen des Mannes hirn verdüsterten und verwirten, und die wir in Ctoten für eine verlehte Einbeit des Charatters ansprechen dürfen — in dem weiland Hauptmann C — jah ich, daß Clotens Bild teineswegs unnatürslich war.

umsputt," fondern "noch ärger erschreckt und gequält." Kein anderer Narr, als Eloten — dieser Mischling von Tölpel und Bube — kounte in einem Gemüthe, wie das der Imogen, folch eine Mischung von Schrecken, Verachtung und Abschen hervorbringen. Elotens dumme, troßige Bos-beit und die boshaften Nänke der Königin —

Ein Bater hart, Stiefmutter hinterliftig, Ein tölpelhafter Freier einer Frau -

rechtfertigen Alles, was in Imogens Betragen etwa der Entschuldigung bedürfte, wie ihre heimliche Heirath und ihre Flucht vom väterlichen Hofe, und dienen zugleich, einige der schönsten und ergreifendsten Jüge ihres Charafters herauszuheben, namentlich diese Entschloffenheit und Lebhaftigfeit ihres Wesens, die so schön mit ihrer außerorzdentlichen Zartheit, Lieblichkeit und Unterwerfung harmoniren.

In der Scene mit ihrem verabscheuten Freier zeigt fie zuerst eine bewunderungswürdig forglose hoheit der Berachtung.

Es betrübt mich, Prinz,
Daß Ihr mich Weibessitte macht vergeffen
Und also plandern. Merket dann für immer:
Ich, meines Herzens kund, betbeure hier,
Wahrheitgemäß: ich frage nichts nach Euch,
Und bin so aller Menschenliebe baar,
Frei mich zu zeihn, daß ich Euch haff' und wünschte,
Ihr fühltet dieß, bevor ich's rühmen mußte.

Uls er es aber wagt, sie durch Schmähung des abwefenden Posthumus zu reizen, erhöht ihr Unwille ihren Hohn, und ihr Hohn schärft wieder ihren Unwillen. Cloten.

Der vorgeschüßte Bund mit diesem Lump, Almosenferl, genährt mit kalter Küche, Des hofes Abhub, ift fürwahr kein Bund. Im ogen.

Ruchlofer Bube! Wärst du der Sohn des Jovis und nicht mehr, Als was du bist dazu, du wärst zu schlecht, Sein Knecht zu sein; du wärst geehrt genug, Ja, gar noch zu beneiden, nähme man Verdienst zum Maasstab, wenn du Henkersknecht. In seinem Neiche wärest und gehaßt Um solches Vorzugs willen. Kein größ'rer Unfall kann ihm werden, als Von dir genannt zu sein. Sein schlecht'stes Kleid, Das seinen Körper je berührt, ist werther, Nach meinem Sinn, als alle Haar' an dir, Wär' jedes auch ein Mensch.

Ein Umstand muß besonders hervorgehoben werden, weil er den Charakter vom Ansang bis zum Ende des Stücks individualisier. Wir fühlen immer, daß Imogen außer dem zärtlichen hingebenden Weib zugleich eine Prinzessin und eine Schönheit, und hiemit stets über ihrer Lage und ihren äußern Reizen steht. So liegt zum Beispiel eine gewisse Hehrheit in ihrem Benehmen, eine Gewohnheit, zu besehlen, bricht dann und wann durch, eine Würde zeigt sich, ohne Anmaßung von Rang und königlicher Geburt, in der Scene mit Eloten und anderswo; und wir sehen mithin nicht bloß im Allgemeinen, daß Imogen, wie andere Schauspielheldinnen, schön ist, sondern der eigene Styl und Charakter ihrer Schönheit tritt uns vor Augen: wir haben

ein Bild der üppigsten Lieblichkeit, verbunden mit überans großer Zartheit, ja Schwächlichkeit der Person — der zierz lichften Eleganz, der höchsten Anspruchlosigfeit, in einer oder zwei Stellen, z. B. wenn Jachimo die Schlummernde bestrachtet:

Entherea!

Die schmudst du hold bein Lager! frifche Lilie Und weißer als bein Laken!

Ihr Athem ift's, der fo Durchduftet das Gemach. Der Kerze Flamme Reigt fich zu ihr, möcht' unter'n Augenliedern Die Lichter, die verschlost nen, sehn, die jest Bon diesen Fenstern überdeckt, Azur Und weiß mit himmelblau gesaumet sind.

Böllig folgerecht und in unbewußter Grazie gehalten, wie in Liola, ift auch ihr weiblicher Charafter unter ihrem mannlichen Anzug, ihr Bartfinn, ihre Bescheidenheit, ihre Schüchternheit. Wir durfen auch nicht vergeffen, daß ihre "feine Kochkunst," die Guiderins so schön lobt:

Er schnitt Figuren uns aus Wurzeln Würzt' unfre Brüh', als ware Juno frank Und er ihr Mundfoch —

in jenen fernen Beiten ju der Erziehung einer Pringeffin gehörte.

Allgemeinere Meffexionen finden wir bei Imogen nur wenige, und was sie jagt, zeichnet sich mehr durch Sinn, Wahrheit und Zartgefühl, als durch Wiß, Weisheit, oder Phantasie aus. Der folgende Anflug von Poesie erinnert uns an Julien —

Ch' ich

Den Abschiedsfuß ihm geben konnt', ihn zwischen Zwei Zauberworte ftellen, kommt mein Bater Und schüttelt, gleich des Nords tyrann'schem hauch, All' unfre Anospen unentfaltet ab.

Ihr Ausruf bei ber Eröffnung des Briefs von Pofts humus erinnert an helenens tiefe und finnige Zärts lichkeit.

> D fehr gelehrt, traun, war' der Aftrolog, Der fo die Sterne fennt' wie ich die Schrift; Er schlöff' die Zukunft auf.

Das Folgende ift mehr im Geifte Ifabellens -

Sochft elend ift Die Sucht nach hohem Glange. Selig, die, Wie niedrig auch, den schlichten Bunfch erlangen, Des Glückes Burge!

Gegen Selbstmord Ift ein fo göttliches Gebot gerichtet, Daß meine schwache hand erbebt.

So mögen arme Thoren Irrlehrern trann. Fühlt der Betrog'ne gleich Scharf den Verrath, so trifft doch den Verräther Noch größ'res Web.

Sind wir nicht Bruder? Das follten Mensch und Mensch einander fein. Dochtrennt nich Thon und Thon durch Burd' und Schein, Ob beide gleich nur Stanb.

Lügt armes Bolf, Bedrängt von Trubfal, und bewust, daß dieß Straf' oder Prufung, ift's ein Bunder wohl,

Daß Reiche felten wahr? In Fülle straucheln Ift ärger, als Nothlüge; Falschheit Schimpft Kön'ge mehr, als Bettler.

Die folgende, wie ich glaube, sprichwörtlich gewordene Sentenz, hat viel von Portia's Weise in Sinn und Ausdruck.

hat England allen Sonnenfchein? Tag, Nacht, Sind fie nur in Britannien? In dem Weltbuch Ifts nur ein Theil des Buches, nicht das Buch; Auf großem Teich ein Schwanennest. O denke, Auch außerhalb Britannien leben Menschen.

Die Kataftrophe des Studs ift der Kunst wegen, womit alle die verschiedenen Fäden des Interesse am Ende ausammengesaßt und mit Imogens Schicksal verstochten werden, bewundert worden. Man kann hinzuseßen, daß eine seiner Hauptschönheiten in der Art liegt, wie der Charakter Imogens nicht nur consequent gehalten ist, sondern mit steigender Lieblichkeit bis zum Schlusse sich entwickelt: ihre augenblickliche Vergebung, bevor der Gatte noch darum gesbeten, wenn sie sich auf einmal in seine Arme wirst —

Bas fliegest Deine Gattin Du von dir?

und ihre großmuthige Antwort, als ihr Vater fagt, daß fie durch die wiedergefundenen zwei Bruder ein Königreich verloren,

Rein, ich gewann zwei Welten -

wo eine edle Gefinnung fich in ein edles Bild fleidet, geben diefem bezaubernden Bilde die legten vollendenden Pinfelftriche.

Im Ganzen ift Imogen ein liebenswürdiger Verein von Güte, Treue und Liebe, mit gerade so viel Leidenschaft und Poesse, als hinreicht dem Gemälde die Kraft und glüshende Fülle der Wirfung zu verleiben, welche ihm sonst gemangelt hätte; und könnten wir, Shakspeare vor uns aufgeschlagen, aus irgend einem andern Dichter etwas anzusühren über uns erhalten, so würden wir von ihr mit Oryden sagen: "ihre Person war ein Paradies und ihre Geele der Cheruh, es zu bewachen."

## 4. Corbelia

in: Rönig Lear.

Cordelia's Charafter macht durch feine Schonbeit einen Gindruck, welcher zu beilig fur Borte, und beinah gu, tief für Thranen ift; ihr Berg ift ein unergrundlicher Brunnen der reinften Liebe, aber feine Baffer fchlummern fdweigend im Dunkel. Alles in ihr fcheint über unfern Befichtefreis hinauszuliegen und berührt faft nur unfer Gefühl. Der Charafter icheint feine Oberflache, feine ber= vorspringenden Puntte gu haben, woran die Ginbildungs= fraft haften konnte: außerlich entwickelt fich in ihm wenig Beift, noch weniger Affett, und am wenigften Phantaffe. Im Berlauf weniger Scenen ift er vollständig ausgeführt, und bennoch liegt in biefen paar Scenen Stoff jum Rach: denfen für ein ganges Leben, und Material für zwangig Seldinnen. Wenn Lear die großartigfte Tragodie Chafspeare's ift, so ift Cordelia an fich als ein von den reinften und beiligften Untrieben und Beweggrunden geleitetes, von allen Schladen der Gelbftsucht und Leidenschaft geläutertes menschliches Wefen, der Vollendung nahe und fann augleich

als dramatischer einem bestimmten handlungsplan angepaßter Charafter vollfommen genannt werden. Dennoch ist
dieser Charafter als poetische Conception nicht sogleich und
so leicht zu sassen, und auch als Beib ist Cordelia ein
Besen, das wir geliebt haben muffen, bevor wir es sennen, und lange gefannt, bevor wir es wirklich und wahr
erkennen.

Den meiften meiner Lefer wird wohl die Geschichte von bem jungen deutschen Runftler Muller befannt fein, der, als er Naphaels Madonna del Sifto copirte und in Rupfer ftach, fo von ihrer himmlifden Schönheit durchdrungen ward, fo an feiner Kraft, fie treu nachzubilden, verzweis felte, daß er zwischen Bewunderung und Bergweiflung in trüben Ernft, dann durch den gewöhnlichen Stufengang in Melancholie, hierauf in Bahnfinn gerieth, und farb, als er gerade den letten Strich an feiner unvergleichlichen achtjährigen Arbeit gethan hatte. Mit fo gufammengedrängter Begeisterung ungefähr habe ich Cordelia betrachten gelernt; ich habe fie ftudirt, bis die Enthullung ihrer verborgenen Schönheit, und ein tiefes Gefühl für die wunderbare herrlichkeit, die fie fcuf, mich mit Wonne und Veraweiflung augleich erfüllt haben. Wie der arme Müller, und mit größerem Rechte, verzweifle ich daran, den Gin= bruck auf mein Gemuth jemals durch ein anderes und geringeres Medium einem Andern mittheilen gu fonnen.

Schlegel, der beredtste aller Kritifer, schließt seine Bemerkungen über König Lear mit den Worten: "Lon Cordelia's himmlischer Seelenschönheit, in so wenigen Worten
ausgesprochen, wage ich es nicht zu reden." Wenn ich troß
dem versuche, was Schlegel und Andere nicht wagten, so

geschieht es, weil ich fühle, daß eine folche allgemeine Un= erfennung ihrer Trefflichfeit weder denen, die den Charafter ftudirt haben, genugen, noch dem blogen Lefer einen richtigen Begriff davon geben . fann. Unter dem furchtba= ren, erhabenen Intereffe der Geschichte, unter den schreck= lichen Krämpfen der Leidenschaft und des Schmerzes, unter diefen Gemälden moralifden und phofifden Glends, welche Die Seele aufregen, wird Cordeliens garter Ginfluß, wie der einer himmlifden Erfdeinung, zwar gefühlt und anerfannt, ohne jedoch gang verstanden zu werden. Wie ein fanfter Stern einen Augenblid aus einer Wetterwolfe hervorfcheint, und im nachften von Sturm und Dunfel verschlungen wird, fo ift der Eindruck, den fie hinterläßt, icon und tief aber vag. Sprechen wir mit einem Kritifer, ober einem gewöhnlichen Lefer über Cordelia, fo nennen alle das Bild fcon; denn alle muffen es fühlen; geht mon aber auf die Einzelnheiten ein, fo habe ich über fie mehr verschiedene und widerstreitende Unfichten gehört, als über irgend eine fhatspearische Figur - ein Beweis dafur, daß wegen der Einfachheit, mit der fie dramatifch behandelt ift, und bes geringen Raumes, den fie einnimmt, Wenige ihre innere Rraft, oder ihre mundertiefe Tendeng ahnen.

Mir scheint der ganze Charafter auf den zwei erhabensten Grundfäßen menschlichen Handelns zu beruben: auf
der Wahrheitsliebe und dem Pflichtgefühl. Wenn diese,
wie in der Antigone des Sophofles, allein stehen, erscheinen
sie uns zu streng und kalt. Shakspeare hat sie deshalb mit
den lieblichken Eigenschaften der weiblichen Natur umkränzt,
der Kraft zu fühlen und Liebe einzustößen. Der erste Theil
des Stücks zeigt uns, wie Cordelia geliebt wird, der zweite,

wie fie lieben fann. Bei ihrem Dater ift fie ber Wegen= ftand heimlicher Bevorzugung; fein Schmerz über ihre vermeinte Ungartheit bringt ihn gu dem Geftandnif, daß er fie am meiften geliebt und "Troft gehofft von ihrer fanften Pflege." Bisher war fie "fein Alcinod, der Inhalt feines Lobs, Balfam feines Alters, fein Beftes, Theuerftes." Der getrene und edle Kent ift bereit, ju ihrer Vertheidi= gung dem Tode und Banne gu troßen; und fpaterhin wird uns ihre bergige Lieblichkeit einfach und fcon charafterifirt, indem wir hören, daß "feit Cordelia nach Frankreich ging, hat fich ihres Baters armer Marr gar fehr abgeharmt." Ihr Gefühl zeigt fich , "wenn Geduld und Gram fich ftrei= ten, wer fie am lieblichften aussprechen möchte;" und ihre gange findliche Bartlichfeit, wo fie ihren armen Bater bes Arztes Sorge übergibt, wenn fie fich über den Schlummernden hinbeugt und ihn, diese Trummer des Grams und ber Sobeit bewachend, fußt:

Mein theurer Sater! — O Genefung, lege Seilfraft auf meine Lippen! Diefer Auß Bergute dir das Leid, das meine Schwestern, Ehrwürd'ger, grausam dir gethan.

Barft du ihr Bater nicht — dies Silberhaar Geböte schon Erbarmen. Bar dies Untlig Bohl werth, den Stürmen ausgeseht zu sein, zu stehen des ergrimmten Donners Rollen, Im sürchterlichsten schnellen Niederschwung Gefreuzter Blige, gleich verlor'ner Bacht, Mit diesem schwachen helm? Des Feindes hund, Selbst wenn er mich gebiffen, hatt' am heerd Ich jene Nacht gewärmt.

Ihre milde Großherzigfeit leuchtet noch aus ihrem Abfchied von den Schwestern hervor, deren mahre Gemuthsart sie vollkommen fennt:

> Kleinode meines Vaters! Nassen Blicks Läßt Euch Cordelia. Wohl erkenn' ich Such Und mag als. Schwester Eure Fehler nicht Wahrhaft benennen. Pflegt des Vaters wohl! Ich leg ihn Euch an Eu'r gerühmtes Herz. Doch ach, beständ' in seiner Huld ich fort, Brächt' ich ihn unter wohl an besserm Ort. So lebt denn beide wohl!

> > Goneril.

Lehr' und nicht unfre Pflichten!

Der bescheidene Stolz, womit fie dem herzog von Burgund antwortet, ift bewundernswerth. Die ganze Stelle klart Cordelia's eigenthümlichen Charafter auf, und ist zu schön, als daß ich sie verstümmeln möchte:

Dennoch bitt' ich, Herr, Ermangl' ich auch der schlüpfrig glatten Kunst, Bu reden nur zum Schein (denn was ich Gutes will, Vollbring' ich, eh ich's fage), daß Ihr zeugt, Es sei nicht schnöder Makel, Mord, noch Schlechtnik, Unzücht'ges Thun, noch ehrvergesner Schritt, Der mir geraubt hat Eure Huld und Gnade; Mur grad' ein Mangel, der mich reicher macht, Sin stets gelüstend Aug' und eine Zunge, Die gern ich misse, hat mich dieses gleich Um Eure Gunst gebracht.

fear.

Dir ware beffer, Geboren nicht zu fein, als mir miffällig.

grankreich.

Ift es nur das, ein Zaudern der Natur, Das manchmal Worte nicht der That verleiht, Die es zu thun denkt? — Herzog von Burgund, Was fagt Ihr zu der Braut? Lieb' ist nicht Liebe, Wenn sie mit Nebenabsicht sich vermischt, Die ferne liegt von ihrem wahren Ziel. Wollt Ihr sie denn? — Sie ist sich selber Mitgift.

> Burgund. Erhabner Lear,

Gebt nur den Antheil, den Ihr felbst bestimmt, Dann biet' ich ihr im Augenblick die hand, Und fuhr' sie heim als Herzogin Burgunds.

fear.

Nichts. Ich beschwor's. Ich bleibe fest.

Burgund.

Dann thut mir's leid, daß Ihr zugleich den Nater, Berliert, und den Gemahl.

Cordelia.

Fahr' hin, Burgund!

Da feine Liebe nach Gewinn nur trachtet, So werd' ich nie fein Weib.

frankreid.

Schönste Cordelia, du bift arm höchft reich, Berbannt höchft werth, verachtet höchst geliebt. Bon dir nehm' ich Besis und deiner Tugend.

Sie ergreift die Waffen, "nicht aus Ehrgeiz, fondern für eines theuern Vaters Necht." In ihren Worten nach ihrer Niederlage zeigt sich eine ruhige Standhaftigkeit und Seelengröße, die aus dem Pflichtbewußtsein entsteht, und sie über alle Selbstsucht erhebt. Sie bemerkt:

Ich bin nicht die Erste,

Die Mergstes duldet bei der besten Absicht.

Sie denft und fürchtet nur für den Dater:

Dein Huglud, Bater, bengt mir tief den Muth, Sonft übertrost' ich wohl des Schidfals Buth.

Um das Bild zu vollenden, ift ihre Stimme felbst cha= rafteristisch, "immer fanft, wohlautend und leicht, ein tost= lich Ding an Frauen."

Doch fann man fagen, alle die hier als Muster aufgestellten Eigenschaften, wie Gefühl, Sauftmuth, Großmuth,
Etandhaftigkeit, großherzige Liebe, sind Eigenschaften, welche
eben so vollkommen bei andern shafspearischen Charakteren sich
sinden, zum Beispiel bei Imogen, die alle vereint; und doch
sind Imogen und Cordelia einander völlig ungleich. Ja,
wenn wir auch ihre Stellen und Situationen umkehrten und
tauschten, der Imogen Cordeliens kindliche Ergebenheit,
Cordelien die ehelichen Tugenden der Imogen gäben, so
würden sie doch zwei vollkommen verschiedene Frauen bleiben.
Was verleiht denn nun Cordelien diese ganz besondere und
individuelle Charakterwahrheit, welche sie von jedem andern
menschlichen Wesen unterscheidet?

Es ist eine angeborene Zurüchaltung, das zögernde Wefen, das oft die That unausgesprochen läßt, die sie zu thun gedenkt, eine unterwürfige Nuhe des Benehmens und des Ausdrucks, eine verschleierte, über alle Regungen sich hinzieshende Schen, ihre Sprache und Sitte, wodurch sich die äußere Bezeigung stets ganz anders gestaltet, als, wie wir wissen, sie im Junern fühlt. Das Gemälde ist nicht nur an und für sich außerordentlich schön und interessant, sondern Cordeliens Benehmen und die Rolle, welche sie gleich zu Anfang des

Drama's spielt, wird durch die wunderbare Wahrheit und Feinheit, womit diese besondere Stimmung durch das ganze Stud beibehalten ift, confequent und natürlich.

In früher Jugend, und besonders wenn wir mit einer lebhaften Einbildungsfraft begabt find, muß ein Charafter wie Cordelia, vor allen andern wohl geeignet fein, und ein= gunehmen und zu feffeln. Alles, was wie Geheimniß aus= fieht, Alles, was unferer Runde vorenthalten oder entzogen wird, ergreift unfere Phantafie, indem es unfere Reugier wedt. Dann werden wir mehr durch das Salbwahrgenom= mene und gleichfam Salbgeschaffene, leife an uns Borüber= gleitende, gewonnen, als durch das offen Ausgedrückte und frei Mitgetheilte. Dies Gefühl aber ift nur eine Gigen= thumlichfeit unferes Jugendlebens; wenn und Beit und Jahre fälter gemacht haben, wenn wir nicht mehr unfere Geelen veräußern, nicht mehr von eigenem überquillendem Leben und Gefühl Stoff auffparen fonnen, um daraus einen Altar für unfer Ideal zu erbauen, dann fuchen, fragen, durften wir nach jener Warme freier, unverhüllter, vertrauensvoller Bartlichfeit, welche in und die verwelften, begrabenen, aber nicht todten Gefühle und Reigungen wiederbelebt. Dann wird das lebermaas der Liebe bewillfommt, nicht guruckge= wiesen - es ift und wohlthatig und angenehm, wie Sonne und Than dem vertrodneten, geborftenen Stamme mit feinen wenigen grunen Blattern. Lear ift alt "Achtzig Sabr und drüber" - aber wir feben, was er in fruberer Beit war: die glübenden Leidenschaften der Jugend haben fich in Rafcheit und Eigenfinn verwandelt; er ift weit über die Sabre hinaus, in welchen und Geben glücklicher macht, als Dehmen. Wenn er gu feinen Tochtern fagt: "Ich gab Guch Alles," fo fühlen wir, daß er mit einer eifersüchtigen, rastlofen, vielverlangenden Liebe, die feine eigenen Wünsche
überbietet, Alles erwidert haben will. Wie viele folde Charaftere gibt es in der Welt! Wie Viele ganz mit dem
heftigen, findischen Greife einstimmig, wenn er wie versteinert vor Cordeliens ruhiger, gelassener Antwort zurückbebt!

Lear. Run, unfre Frende,, Du Jüngste, nicht Geringste -

- was fagft du, dir zu gewinnen Gin reich'res Drittheil, als die Schwestern? Sprich! Cordelia.

Ich fage nichts, mein Bater.

fear.

Nichts?

Cordelia.

Ja, nichts.

fear.

Aus Nichts wird Nichts. Verbeffre deine Rede! Cordelia.

3ch Unglückelige! 3ch kann mein Herz Nicht auf die Lippen beben. Eure Hoheit Lieb' ich nach meiner Pflicht, nicht mehr, noch minder.

Das ift durchaus natürlich. Cordelia hat den niedrigen Tharakter ihrer Schwestern durchschaut. Mußte nicht nothevendig in dem Maaße, als ihr Gemüth rein und schulds of ist, jene grobe Heuchelei und Uebertreibung, jene leeren Betheurungen, jene "verstochtene Lift" ihrer Schwestern ie anwidern und von aller Mitwerbung mit dem, was sie

fo verachtet und verabscheut, fogar auf die entgegengefeste Spife treiben? In folch einem Falle, wie sie felbst fagt:

Bas foll Cordelia thun? Sie liebt und fcmeigt. Denn Lears Borte felbft allein:

Was fagft du, dir zu gewinnen Ein reich'res Drittheil, als die Schwestern?

reichen hin, ein edelmuthiges, aber scheues Wefen, wie Cordelia, verstummen zu machen, und die Bestechung zu Betheurungen zu bestehen.

Wenn Cordelia anders gezeichnet ware, so wurde une diese besonnene Kalte, als an Herbheit oder Verstocktheit streifend, auffallen; aber sie ist schon als eine gewisse Charafterbestimmung dargestellt, als nothwendiges Ergebnis angewöhnter, wenn nicht natürlicherweise unterdrückter Gefühle und durch das ganze Etück begegnen wir derselben besondert eigenthümlichen Gemüthsanlage, derselben Verschlossenheit derselben nüchternen, die tiefften Verührungen verhüllender Sprache, derselben ruhigen Festigkeit des Vorsages, derselben Schou vor aller Acuserung der Vewegung.

"Alle natürlichen Empfindungen haben ihre Verschämt heit" sagte Frau von Staël einst, als sie sich über die Em pfindsamkeit ihrer Nachahmer ärgerte. Diese Verschämthei auss Extrem getrieben scheint mir das Charafteristische Sor deliens. So zeigt sie uns die Schilderung ihres Betragens als sie den Brief des Grafen von Kent erhält, worin ih die Grausamkeit ihrer Schwestern und Lears Unglück gemel det wird.

## Rent.

Meigten Eure Briefe die Königin nicht zu Neu gerungen des Schmerzes?

Cbelmann.

Ja wohl, fie nahm fie, las in meinem Beifein, Und dann und wann roll't eine volle Thräne Die zarte Bang' herab; es schien, daß fie Als Kön'gin ihren Schmerz regierte, der Aufrührisch wollt' ihr König fein.

Rent.

D dann

Mard fie bewegt!

Edelmann.

Doch nicht zum Jorn. Geduld und Kummer stritten, Wer sie am Schönsten malte. Megen saht ihr Und Sonnenschein zugleich; ihr Lächeln Durch Thränen war gleich einem schönern Tag. Dies sel'ge Lächeln, das die reisen Lippen Umspielte, schien, als wüßt' es um die Gäste Der Angen nicht, die so von diesen schieden, Wie Perlen von Demanten träusen. Kurz, Der Schmerz würd' als ein Schaß gesucht, wenn so Er Allen stände.

Rent.

Ließ sie nichts vernehmen? Ebelmann.

Traun, ein bis zweimal feufzte fie wohl, Dater Aufstöhnend, als ob dieß das herz ihr preste; Dief: Schwestern, Schwestern! Schmach der Frauen! Schwestern!

Kent! Bater! Comeffern! Bas? In Sturm und

Glaubt nicht an Mitleid mehr! Dann strömten ihr Die beil'gen Thränen aus den Himmelsaugen Und nehten ihren Laut: sie fturzte fort, Allein mit ihrem Gram zu sein. Der leste Vers, der uns hier Cordelia fortfturzend zeigt, um mit dem Gram allein zu fein, ift eben fo ichon als charafteristisch.

Aber alle bisher angeführten Stellen stehen an Schönheit und Kraft der Scene nach, wo ihr armer Vater sie
wieder erkennt, und in lichten Augenblicken des Wahnsinns
won seiner beleidigten Tochter Vergebung ersteht. Cordeliens
niedergehaltene Nührung und Einfalt, ihr ruhiges aber tiefes Gesühl, das Elend und die Demüthigung des verstörten
Greises werden und in so wenigen Worten vorgestellt und
zugleich mit so tieser, intuitiver Kenntniß der innersten Bewegungen des Menschenherzens geschildert, daß, wie nichts
in Shafspeare selbst diese Scene übertrifft, so auch nichts
bei irgend einem andern Schriftsteller damit verglichen werden kann.

Cordelia.

Die geht es Euch, mein königlicher Herr?

Was holt ihr mich aus meinem Grab herauf? Du bist ein fel'ger Geist; ich aber bin Gebunden auf ein feurig Nad, das Thränen Durchgluhn, wie fluffig Blei.

Cordelia.

Kennt Ihr mich, herr?

fear.

Du bift ein Geift, ich weiß es mohl. — Bann ftarbst Du?

Cordelia.

Roch weit, weit weg!

Argt.

Er ift faum mach; last ihn ein Weilchen ruhn!

gear.

Mo war ich denn? Do bin ich? heller Tag? Man hat mich schwer getäuscht. — Ich stürb' aus Mitleid,

Erblickt' ich Andre so. Was fag ich doch? Ich will nicht schwören, dieß sei meine Hand. Laß sehn: ich fühle diesen Radelstich. O war' ich über meinem Zustand doch im Klaren?

Cordelia.

O feht mich an, Mylord! Hebt Eure Hand empor, um mich zu fegnen! Nein, Sir, Ihr mußt nicht knieen!

Lear.

D fpottet nicht!

Ich bin ein schwacher, kind'scher, alter Mann, Achtzig und drüber — grad herausgesagt, Ich fürchte fast, ich bin nicht recht bei Sinnen. Mich dunkt, ich kenne Dich und diesen Mann, Doch zweist' ich noch; denn ich begreise nicht, An welchem Ort ich bin; all mein Verstand Entsinnt sich dieser Kleider nicht, noch weiß ich, Wo ich zu Nacht schlief. Lachet mich nicht aus! So wahr ein Mann ich bin, halt' ich die Dame Hier für mein Kind Cordelia.

Cordelia.

Ich bin's!

Sear.

Weinst noch? Ja, traun! D bitte, weine nicht! Und hast Du Gift für mich, ich will es trinken. Ich weiß, Duliebst mich nicht; denn Deine Schwestern, So viel ich mich entsinne, kränkten mich — Du hattest Grund, sie keinen.

Cordelia.

Reinen, feinen!

Wie wir Cordeliens Liebe zu ihrem Vater nicht nach ihrer kalten Sprache schäfen, so durfen wir auch ihre Erbitterung gegen ihre Schwestern nicht nach der Milde ihrer Ausdrücke abmessen. Was kann in der That beredt bedeutender und zugleich charakteristischer für Cordelia sein, als die einzige Zeile, wenn sie und ihr Vater in den Kerker geführt werden —

Sehn wir nicht diefe Tochter, diefe Schwestern?

Die Fronie hier ist so bitter und scharf, und doch auch fo ruhig, so weiblich, so edel im Ausdruck, daß nur Cordelia sie so fassen, und den inhaltschweren Sinn in so weinige, einfache Worte zusammendrängen konnte.

Während des ganzen zweiten und dritten und einem großen Theil des vierten Aftes verlieren wir Cordelia ganz aus den Augen; gegen das Ende aber tritt sie wieder auf. Gerade wenn unser Gefühl des menschlichen Elends und menschlicher Bosheit auf die Spiße getrieben sast unerträglich wird, "wie ein Getriebe, so das Gebäude unserer Natur aus seiner Stelle schraubt," da kommt sie wie ein rettender Engel herab auf die Bühne, "läßt die Quellen des Mitleids in unsern Augen springen," und mildert die Sindrücke des Schreckens und der Qual durch die der Bewunderung und zarten Freude. Die Katastrophe ist in der That schrecklich, wunderbar schrecklich! Benn Lear, die Leiche Cordelia's in den Armen, hereintritt, so ergreist Mitleid und Schrecken unsere ganze Seele so, daß wir nur

schweigen und weinen können. Und dennoch ist die Katastrophe in Lear nicht so überwältigend, als in Othello. Wir wenden uns nicht mit demselben Gefühl absoluter ungemilderter Verzweiflung ab. Cordelia ist eine für den himmel fertige und vorbereitete Heilige — unsere Erde ist zu schlecht für sie: und Lear — o wer könnte nach solchen Qualen sein Leben noch verlängert wünschen? Wie? Ein Scepter wieder in diese zitternde Hand legen? Sine Krone auf dies alte graue Haupt sehen, worüber der Sturm seinen Grimm ergossen? an welchem die tiesen surchbaren Donnerseile und die beschwingten Blise ihre Wuth ausgelassen? Nein, nimmermehr!

Last ihn ziehn! Der haßt ihn, Der auf die Folter diefer rauhen Welt Ihn länger fpannen will.

In der Geschichte von König Lear und seinen drei Töcketern, wie sie in der "ergöhlichen und honigsließenden" Nomange Percesorests und in Geoffren's von Monmouth Thronif erzählt wird, ist der Schluß ein glücklicher. Corpelia besiegt ihre Schwestern und sest ihren Vater wieder us den Thron. Spenser ist bei seiner Bearbeitung dieses Stoss diesen Vorgängern gesolgt. Shafspeare hat die Kaastrophe der alten, wahrscheinlich auf eine verloren geganzene Sage gegründeten Vallade vorgezogen. Vermuthlich vohl, um seine Fehler zu verbessern und diesen kesten Neuerer uf nüchterne Geschichte zurückzussühren, besand man es sut, das Stück, so wie Nomeo und Julie, für die Bühne zu erändern; die seraphsleiche Cordelia ist in eine winselnde liebescheldin umgewandelt, die am Ende des Stücks mit

Trommeln und fliegenden Kahnen fiegreich abgeht, um fich mit Edgar zu vermählen. Etwas Abfurderes mit allen frübern Eindrücken und Charafterentwicklungen in ichreienderem Contraft Stehendes, fann man fich nicht wohl benfen. "Ich begreife nicht," fagt Schlegel, "welche Borftellungen von der Kunft und dem dramatischen Bufammenhange diejenigen haben, welche glauben, man fonne einem Trauerfpiele nach Belieben einen doppelten Ausgang anpaffen: einen traurigen für hartherzige Buschauer, und einen frohlichen für weich= geschaffene Geelen." Die rauben, in dem Stud geschilder= ten Sitten, die Extreme von Tugend und Lafter in den Personen, gehören der fern entlegenen Beit an. \* In den alten Ergählungen ift fein Versuch eines Charafters; Regan und Goneril find Ungeheuer von Undank, und Cordelia zeichnet fich nur durch ihre findliche Dietat aus: wogegen bei Chaffpeare diefe Pietat eine gang von den Eigenschaf= ten, welche fie als menschliches Wefen individualifiren, verschiedene Eigenschaft ift; wir befommen eine Vorstellung von angeborenem, allen gufalligen Umftanden entructem Charafter. Wir feben, daß Cordelia, auch wenn fie nie ihren Bater gefannt, nie von ihm guruckgeftoffen, nie eine geborene Pringeffin oder gefronte Konigin gemefen mare, boch darum nicht weniger Cordelia, nicht weniger fie felbft bliebe, das beift, ein Beib feften Geiftes, ruhiger aber tiefer Liebe, unbeugfamer Bahrhaftigfeit, von wenig Wor: ten großer Burudhaltung im Betragen.

<sup>\*</sup> König Lear mag ungefähr taufend Jahre vor der driftliden Zeitrechnung gelebt haben, da er ber vierte oder fünfte Abtömmling von König Brut, bem Grofentel des Aeneas und dem fabelhaften Gründer des Königreichs Britaninien, war.

Soneril und Negan, diese "Tigerinnen, nicht Töchter" möchten wir als bloße abscheuliche hirngespinste, so unmög-lich wie scheußlich, betrachten; unglücklicherweise aber wissen wir, daß es einst eine Tullia gab. Wo ich zu Cordelia ein Urbild suchen soll, weiß ich nicht; es gab eine Julia Alpinula, die junge Priesterin von Aventicum \*, die, als sie ihres Vaters Leben mit Ausopferung des eigenen nicht retten sonnte, mit ihm starb; das ist aber auch Alles, was wir von ihr wissen. Dann gab es jene römische Tochter, welche Guido's Pietà Romana zu Genua darstellt, ein Vild, worin der Ausdruck der über den alten Vater, der sich von ihrer Brust nährt, hingebeugten Frauengestalt vortresslich ist — aber eine Cordelia ist es nicht. Eine Cordelia hätte nur Raphael malen können.

Derjenige Charafter, welcher sich zunächst zur Verzgleichung mit Cordelia, als Heldin kindlicher Liebe und Zärtlichkeit, aufdrängt, ist gewiß die Antigone des Sophoskes. Beide haben als poetische Conceptionen dieselbe Basis— beide sind reine Muster von Wahrheit, Pietat und natürlicher Huld; und in beiden ist Liebe, als Leidenschaft, ganz in den Hintergrund gedrängt; denn, obgleich der weibliche Charafter nicht verläugnet wird, indem sie Gegenstände hingegebener Neigung sind, so würde doch eine Bestimmbarkeit derselben durch Leidenschaft jene Einheit des Stresens und Fühlens, welche eine Quelle der Kraft ist, ausgehoben, außerdem aber auch jene heitere Seelenreinheit und Bröße gestört haben, welche beide Heldinnen gleich auszeichtet. Sinn und Geist aber, in welchem beide Charaftere unsgesaßt sind, ist so verschieden, als nur möglich, und wir

<sup>\*</sup> Bon Lord Byron im 3. Wejang bes Childe Harold erwähnt.

dürfen nicht vergeffen, daß Antigone, die in zwei schönen Tragödien eine Hauptrolle spielt und bestimmt und vollens det entwickelt ist, als Meisterstück und der Triumph des alten classichen Drama's betrachtet wird, wogegen unter Shakspeare's Charakteren viele sind, die Cordelien, als dramatischer Conception, gleichen, an Bollendung aber der Umrisse sowohl, als an Reichthum des poetischen Colorits sie übertreffen.

Alls Dedipus, von der Rache ber Götter verfolgt, burch eigne Wahnfinnsthat erblindet, von feinen Unterthanen und Söhnen vertrieben, hoffnungslos und verloren von Theben auswandert, dient ihm feine Tochter Untigone gur Stube, geleitet ihn von Stadt ju Stadt, bettelt für ihn und vertheidigt ihn gegen die harten roben Menschen, die, mehr von feiner Schuld, als feinem Elend betroffen, ihn aus feiner letten Freiftatte vertreiben mochten. Die Eröffnung des Dedipus Coloneus, wo der unglückliche Greis auf fein Rind gelehnt erscheint, und fich in dem beiligen Saine der Aurien niederläßt, ftellt und ein Gemalde von wunderbarer Schönheit und Erhabenheit dar. Die geduldige, pflicht= mäßige Bartlichkeit Untigones, die Scene, worin fie für ihren Bruder Polyneifes fpricht und ihren Bater anfleht, feinen beleidigenden Sohn aufzunehmen; ihre Ermahnung an Polyneifes, den angedrohten Arieg nicht in fein Beburtsland zu fvielen, find mit großartiger Wirfung gezeichnet; und in ihrer Wehflage über Dedipus, wie er in dem geheimnifvollen Sain umfommt, liegt eine rührende Schönheit.

Ismene.

- - Beuch die Unselige, Mordender hades, auch hinab, Mit dem alten Bater gu fferben! Denn nicht Leben mehr ift mir hinfort das Leben.

Antigone.

Noch Wonne war in diesen Leiden; Freundlich erschien mir auch jedes Unfreundliche, Da ich ihn lebend hielt in meinen Armen.

Bater! Du Theurer!

Ewig ins Dunkel der Erde Gefunkener! Gegen Dein Alter vergaß ich der Liebe nicht; Nun folget sie Dir hinunter.

Wonach er sich gesehnt, im fremden Land
Starb er, hat drunten sein
Ewig wohl beschattet Lager,
Hier genng der Trauerthränen.
Ja ewig soll, Bater, um Dich dies Auge
Bestommen weinen. Darf ich, ach!
Darf ich je den Dir geweihten
Schmerz verlöschen?\*

Die kindliche Pietät der Antigone ist der rührenbste Theil des Dedipus Coloneus; ihre Schwesterliebe und ihre heroische Selbstopserung für eine religiöse Psticht bilden den Plan der nach ihr betitelten Tragödie. Als ihre beiden Brüder, Steotles und Polyneises, einander vor den Mauern von Theben erschlagen hatten, erließ Kreon einen Befehl, dem Polyneises, als dem, welcher sein Vaterland bekriegt, die Ehre des Begrähnisses zu verweigern, und drohte denen, die ihn zu bestatten wagen würden, mit dem Tode. Wir

<sup>\*</sup> Rad Thudidum's freilich text= und verstreuerer, und doch nicht feifer lleberjegung, wie die Bin. die von ihr mitgetheilte englische nennt. D. Ueber f.

wiffen, welche Wichtigkeit die Alten auf die Leichenfeier legten, als die allein ihnen den Jugang zu den elnfäischen Feldern sicherte. Als Antigone das Geseh Kreons vernimmt, welcher so die Nache über das Grab hinausdehnte, tritt sie in der ersten Scene auf, und verkündet ihren festen Entschluß, der angedrohten Strafe zu trohen. Ihre Schwester Ismene schaudert vor der Gesahr zurück, ein solches Unternehmen zu theilen, und räth es ihr ab, worauf Antigone erwidert:

Ich forder' es nicht mehr, und erbötest Du Dich felbst Jum Werk, ich freute nun mich Deiner Huste nicht, Erwähle Du Dir, was Du darfst! Ich will ins Grab Ihn legen. Wohl mir, wenn ich's that, und sterbe dann! Dann werd' ich liebend neben dem Geliebten ruhn, Die fromme Uebelthäterin.

Sie geht, ihren großherzigen Gedanken anszuführen, bedeckt den verstümmelten Leichnam des Polyneises mit Erde, gießt die bräuchlichen Libationen darüber aus, wird in ihrer frommen Pflichtübung entdeckt und, nach einer edeln Bertheidigung ihrer Handlung, auf Geheiß des Tyrannen zum Tode geführt. Jest tritt ihre von Scham und Nene gequälte Schwester Ismene auf, um sich als Mitschuldige anzuklagen, und ihrer Schwester Strafe zu theilen; Untigone aber weist sie ernst und bitter zurück, und nachdem sie einen schwen Klaggesang über das Elend erhoben, "ohne Brautsang als Jungfrau und Stlavin" hinüberzugehen, stirbt sie, um zögernden Todesqualen zu entgehen, "an dem fest umschlungenen Hals mit ihres Schleiers zartem Band emporgesnüpstt."

haimon, Kreons Sohn, ermordet sich in der Verzweiflung, ihr Leben nicht retten gefonnt zu haben, auf ihrem Grabe; aber in dem ganzen Stücke bleibt es zweifelhaft, ob Antigone die Liebe dieses ihr ergebenen Jünglings erwidert.

Man fieht bieraus, daß Antigone theils viel von dem, was man Wirfung der Lage nennen fann, theils viel Doeffe und Charafter hat. Gie fpricht die fconften Bedanfen aus, vollzieht die beldenmuthigsten Thaten, und all ihre Worte und Thaten ftehen fo vor uns, daß fie uns Bewunderung gebieten. Rach den claffischen Borftellungen von Tugend und heldenmuth ift der Charafter erhaben, und in der Beidnung liegt eine ftrenge Ginfachheit, mit griechifder Un= muth gepaart, eine Ginheit, Großartigfeit und Gleganz, Die unfern Geschmad und Verstand ansprechen, die Phantasie erfüllen und heben. In Cordelia dagegen ift es nicht die außere Färbung oder Gestalt, nicht was fie fagt oder thut, fondern das, was sie an sich ift, was sie fühlt, denkt und duldet, wodurch fortwährend unfer Mitgefühl und unfer Antheil rege erhalten wird. Cordelia's Beroismus ift paffiver, gar= ter - ins Berg dringender; und in der verschleierten An= muth und prunflofen Bartheit ihres Charafters liegt eine tiefere und funftlofere Wirfung, wenn er auch weniger treffend und entwickelt ift, als der der griechischen Seldin. Antigone fordert unfere Bewunderung, Cordelia unfere Thränen. Antigone fteht in ihrer ftrengen ftandbildlichen Schönheit wie ein Marmorbild des Parthenon vor uns. Erinnert und Cordelia an irgend etwas auf Erden, fo ift es eine der Madonnen der altitalienischen Schule "mit niedergeschlagenen Mugen unter der allmächtigen Taube:"

und wie eine folde himmelsgestalt unfer menschliches Gefühl nur durch den Ausdruck mütterlicher Zärtlichkeit oder mutterlichen Schmerzes fesselt, so wurde auch Cordelia fast zu engelgleich sein, ware sie nicht durch ihre kindliche Liebe, ihr Leiden und ihre Thränen an unsere irdischen Gefühle gekettet, unsern herzen fest verbunden.

## IV.

# Sistorische Charaktere.

### 1. Cleopatra

in: Untonius und Eleopatra.

3d fann einem der philosophischsten Rritifer Chaffpeare's nicht beiftimmen, welcher behauptet, "daß die that= fachliche Bahrheit befonderer Ereigniffe, inwiefern wir uns derfelben bewußt find, fowohl dem Genuß, ale der Burde der Tragodie Abbruch thue." Ift diefe Bemerfung auf Alles anwendbar, fo ift fie auch richtig in Bezug auf Cha= raftere; und fonnen wir fie bier oder dort gulaffen? Die Ehrfurcht und herzenseinfalt, womit Chaffpeare die über= lieferten hiftorifden Thatfachen - freilich nach der unvoll= fommenen Renntnig feiner Beit, behandelt hat, ift bewun= bernsmurdig; der Ungenauigkeiten hat er wenig; feine Benauigfeit dagegen im Allgemeinen, jo weit der Unter= fcied zwifden Erzählung und Drama fie guließ, ift aner= fannt. Er fahl ben toftlichen Stoff nicht aus der Schap= fammer ber Geschichte, um feine Reinheit gu entstellen, ihn willfurlich mit Bild und Umfdrift eigner Erfindung

umzuprägen, und ihn bann, wie Dryden, Nacine und die übrigen poetischen Falschmunger in Umlauf zu bringen. Er rieb nur den Nost davon ab, reinigte und polirte das Stud, und gab es der Geschichte selbst als achte Munge zurud.

Die Wahrheit follte, wo fie fich zeigt, beilig gehalten werden; fo dachte Chaffpeare und nahte ihren Altaren nicht mit ungeweihter Sand. Aber die Tragodie - die majeftätische Tragodie ift würdig, vor dem Allerheiligften der Mahrheit zu ftehen, und die Priefterin ihrer Drafel gu "Was in der Meligion heilig und hehr, in der Tugend liebenswürdig oder erhaben ift, was in allem Wechfel bes fogenannten Gluds von außen, oder den fchlauen Feinheiten und Ebben der Menschengedanken von innen Leidenschaft oder Bewunderung bat:"\* was nur fläglich in Schwäche, erhaben in Rraft, ober schrecklich in Verfehrung menschlicher Vernunft ift, bildet das Gebiet der Tragodie. Sibulle und Mufe zugleich, halt fie das Schickfalsbuch der Menschheit empor und legt feine Beheimniffe aus. Dicht also gilt es, die ernften Gorgen des wirklichen Lebens oder ber Menschen, die lebten, buldeten und handelten auf Er: ben, verspottend, sie in ihren reichen prunkenden Bewander aufzureihen und und als aus dem Staub der Graber ber aufbeschworene Machte vorzuführen, um edle Sympathien, Schrecken oder Mitleid der Menschen zu erwecken. Es er höht den Schmerz nicht, so weit als Tragodie eine Quelli ber Rührung ift, daß die dargeftellten Berbrechen und Leiden, Die Schuld der Lady Macbeth, die Verzweiflung der Con stanze, die Rante der Cleopatra und das Unglud der Ra tharina eine wirkliche Existenz hatten; aber die moralische

<sup>\*</sup> Milton.

Wirkung erhöht es unendlich als Gegenstand ber Betrach: tung und Lehre für das eigene Verhalten. \*

Wir werden Gelegenheit finden, diese Bemerkungen im Verlauf dieses Abschnitts weiter zu entwickeln. Zuvörderst wollen wir von den historischen Charafteren Cleopatra betrachten.

Von allen weiblichen Charafteren Shakspeare's scheinen mir Miranda und Cleopatra die wunderbarsten: die erste unvergleichlich als poetische Auffassung, die lette wunderbar als Kunstwerk. Beide würden, wenn wir die shakspearischen Frauengestalten gehörig classificiren könnten, die zwei Extreme der Einfalt bilden, und alle übrigen würden irgend eine Nüanz oder Abstusung zwischen beiden machen.

Große Verbrechen, die aus hohen Leidenschaften entspringen, und auf hohe Eigenschaften geimpft sind, bilden die
ächte Quelle tragischer Poesse. Aber durch das Ertrem der
Kleinheit großartig, durch äußerst Gebrechliches fraftig wirken, alles höchst Unwesentliche, Nichtige, Eitle, Verächtliche
und Veränderliche auf einander häusen, bis ihre Werthlosigkeit sich in die Größe verliert und ein Gefühl des Erhabenen noch aus den Vestandtheilen des Kleinen entspringt
— das konnte nur der Zauberer Chakspeare. Eleopatra ist
eine glänzende Untithese — ein Gemisch von Widersprüchen
— von Allem, was wir am meisten hassen, und wieder am

<sup>\* &</sup>quot;Daß König Johanns Verrath, Arthurs Tob, Constanzens Gram geschichtliche Wahrheit hatten, schärst bas Schmerzgefühl, indem es ein Vleigewicht au
Hers und Eindisdungstraft hängt. Se flüstert und Etwas zu, daß wir kein
Necht haben, über dergleichen Unglück zu spotten, oder die Wahrheit der Sachen
in die Puppe und das Spielzeuz unserer Phantasse zu verwandeln." S. Characters of Sh.'s plays. — Eine Betrachtung, wie diese, ift nicht zu tief, sondern
nicht tief genug.

meiften bewundern. Der gange Charafter ift ber Sieg des Meuferen über das Angeborene; und doch, obwohl fie, wie eine ihrer heimathlichen hieroglophen, auf den erften Un= blick eine glangende und verwirrende Anomalie zeigt, fo liegt doch ein tiefer Ginn und wundervoller Verftand in dem fcheinbaren Mathfel, wenn wir fie analyfiren und entziffern. Die gelangen wir aber gur Löfung diefes herrlichen Rath= fele, beffen blendende Berwickelung unferer immer fpottet und und entgeht? Bas in Cleopatra am meiften auffällt, ift der antithetische Bau - ihre confequente Inconfequeng, wenn ich fo fagen barf, welche es gang unmöglich macht, fie auf wesentliche Grundpringipien gurudguführen. 3m Gangen fonnte man vielleicht Gitelfeit und herrschfucht vorwaltend finden; aber ich mage faum ju fagen, es ift fo; denn Diese und hundert andere Eigenschaften mischen fich fo unter einander, leuchten auf, wechseln und verschwinden, oder bligen ab, als waren es die Farben eines Pfauenschweifes.

In einigen andern Frauencharakteren Shakspeare's, die ihrer Manchfaltigkeit wegen eben auch merkwürdig sind, wie z. B. Portia und Julia, überrascht der schöne Einklang troß allen Contrastes so, daß der Eindruck der Einheit und Einfachheit der Wirkung mitten in der Manchfaltigkeit entsteht; in Eleopatra dagegen ergreift uns gerade der Mangel der Einheit und Einfachheit; der Eindruck ist der eines beständigen und unversöhnlichen Widerspruchs. Die fortdauernde Verbindung alles dessen, was in Charakter, Situation, Gesinnung sich am entgegengesetztesten ist, würde ermüden, wäre sie nicht mit solcher Naturwahrheit gezeichnet; das Weib selbst wäre eine verwirrende Erscheinung, wenn sie nicht so bezaubernd wäre.

Ich zweiste nicht im geringsten, daß Shakspeare's Eleopatra die wirklich historische, die "seltene Aegyptierin" individualisitet, und und vorgeführt sei. Ihre geistigen Gaben, ihre unerreichte Anmuth, ihre weibliche Klugheit und Wersschlagenheit, ihre unwiderstehlichen Meize, ihre Anfälle von ungewohnter Großartigkeit, ihre Ausbrüche unlenksamer Launenhaftigkeit, ihre lebhafte Phantasse, ihre muthwillige Laune, ihr Leichtsun und ihre Falscheit, ihre Sartlickeit und Treue, ihre kindische Empfänglicheit für Schmeichelei, ihre prachtliebende Heitschlage Colorit — all diese widersprechenden Elemente hat Shakspeare erfaßt, in ihren Ertremen gemischt und in eine glänzende Personisisation von classischer Anmuth, morgenländischer Wollust und zigennerischer Herete verschmolzen.

Was bürgt mehr für die individuelle Charafterwahrheit, als daß Shafspeare's Cleopatra ganz denselben Eindruck macht, wie die wirkliche? Sie blendet unsere Sinne, verwirrt unsere Urtheilsfraft, verstört und bezaubert unsere Phantasie; vom Ansang bis zum Ende des Dramas sind wir uns einer Art von Bezauberung bewußt, gegen welche sich unser moralisches Gefühl empört, vor welcher wir uns aber nicht retten können. Die stets von Antonius und andern gebrauchten Bennungen bestärfen in diesem Eindruck; "bezaubernde Königin," "Zauberin," "Zauber," "große Fee," "Basilist," "alte Nilschlange," "Zaubermacht" und viele andere; und wer weiß die Stelle nicht auswendig, worin diese ägnytische Eirce mit ale len ihren unendlichen versührerischen Reizen beschrieben wird?

Pfui, Du Bankerin,

Der Alles wohl fteht - Schelten, Lachen, Weinen,

In der jedwede Leidenschaft nur strebt Sich liebreich und bewundrungswerth zu machen. Nicht Alter kann sie welken, nicht Gewöhnung Abstümpfen ihren stets erneuten Reiz.

Das Gemeinste

Steht ihr noch wohl.

Der beißende Spott des Enobarbus trifft fehr gut ihre Weiberfünfte, wenn er bei der beabsichtigten Abreise des Antonius fagt:

Cleopatra, wenn fie nur das mindeste hievon verlauten hört, stirbt augenblicklich — ich habe sie zwanzigmal um weit armfeligern Grund sterben fehn.

Antonius.

Sie ift liftiger, als man denfen fann. Enobarbus.

Ach nein, Herr, nein; ihre Leidenschaften bestehen aus nichts, als aus den seinsten Theilen reiner Liebe. Diese Stürme und Fluthen können wir nicht Seufzer und Thränen nennen; das sind größere Orfane und Ungewitter, als wovon Kalender Meldung thun. List fann das nicht sein: wenn es ist, so macht sie ein Regenwetter, so gut als Jupiter.

Das ganze Geheimniß ihrer unbeschränften herrschaft über Antonius wird in einem furzen Gespräch erschlossen:

Sieh, wo er ist — wer mit ihm — was er thut — Doch mich verschweige. Findest du ihn traurig, Sag' ihm, ich tanze; ist er lustig, meld' ihm, Ich wurde plözlich frank. Schnell bring mir Antwort! Charmion.

Fürstin, mich dunkt, wenn Ihr ihn wirklich liebt,

Ihr mahlt ben rechten Weg nicht, ihn gur Liebe Bu gwingen.

Cleopatra.

Und was benn, Liebe, rathft du mir gu thun? Eharmion,

Ihm nachzugeben, und ihn nicht zu freuzen. Cleopatra.

Der Rath ift albern; fo verliert man ihn.

Charmion.

Versucht ihn nicht zu fehr!

Aber Cleopatra ift Meisterin in ihrer Aunst und weiß es besser; und welch ein Semalde ihres frohlockenden Muth= willens, ihrer gebieterischen, kaiserlichen Koketterie geben ihre Worte:

Jene Zeit — D Zeiten! Ich lacht' ihn aus der Muh; diefelbe Nacht Lacht' ich ihn in die Nuh; den Morgen drauf Erank ich vor neun Uhr schon ihn auf sein Lager, Warf meinen Mantel ihm und Schleier um, Und ich derweil trug sein philippisch Schwert.

Als Antonius mit einem ernsten Vorsat eintritt, den er eben mittheilen will, wird die weibliche Verkehrtheit und die tyrannische Launenhaftigkeit, womit sie ihn schmäht und sich über seine Stimmung lustig macht, bewundernswürdig gezeichnet:

Ich lef' aus diefem Blid die gute Zeitung. Bas fagt die Ebgemahlin? \* Geh nur, geh! Hatt' fie doch nie zu fommen dir erlanbt!

<sup>\*</sup> Fulvia, Untonius erfte Gemahlin.

Sie foll nicht fagen, daß ich hier dich halte, Ich hab' nicht Macht au dir; der Ihre bift du.

Die Götter wiffen -

Cleopatra.

Noch ward eine Fürstin So schrecklich nie getäuscht! Und doch vom Anfang Sah ich die Kalschheit pflanzen.

Antonius.

Königin!

Cleopatra.

Wie foll ich glauben, daß du mein und treu, Ob du der Götter Thron mit Schwur erschütterst, Da Fulvia du verriethst? Schwelg'rischer Wahnsinn, In solchem Mundgelöbniß sich verstricken, Das schon im Schwören bricht!

Antonius. Geliebte Fürstin! Cleopatra.

Mein, fuch nur feine Farbung beiner Flucht, Sag Lebewohl, und geh!

Bei der Nachricht von Fulvia's Tode nimmt fie wieder auf einen Augenblick ihre Burde an, als ware fie von einem Schlag aufgeregt:

Schüft auch das Alter mich vor Thorheit nicht, Vor Kinderei doch. Konnte Fulvia sterben?

Dann folgt der liftige Spott, womit fie ihn versucht und reigt, um zu entdeden, ob er fein Weib bedauert.

D falfche Liebe! Bo find die heil'gen Schalen, die Du füllen

Mit Schmerzenswasser solltest? Jest, v jest Seh ich an Fulvia, wie mein Tod verlest. Antonius.

Nicht länger zanke! Jeht vernimm vielmehr, Was ich beschlossen, was geschicht, oder nicht, Nachdem Dir's gut dünkt. Also, bei dem Strahl, Der Nilus Schlamm befruchtet, ich geh fort, Dein held, und Diener, schließe Krieg und Frieden, Wie Dir's gefallt.

Cileopatra.

Romm, Charmion, fonur mich auf — Nein, las nur, mir wird wechfelnd schlimm und weh, Co wie Antonius liebt.

Antonius.

Verzeih, mein Rleinod! Bib mahres Zengniß feiner Treu; mit Ehren Steht jeder Prufung fie.

Cleopatra. Das lehrt mich Fulvia.

D fehr' Dich abfeits doch, und wein' um fie, Dann fag mir Lebewohl, und fprich, die Thränen Sind für Aegopten. Liebster, spiel ein Stück Boll trefflicher Berstellung, laß uns aussehn Gleich achter Ehre!

> Antonius. Du erzürnst mich — schweig! Cleopatra

Du fannst es besser: leidlich ift's jedoch.

Bei meinem Schwert -

Cleopatra.

und Schild - es geht ichon beffer;

Doch ift's das Beste nicht. Sa, sieh boch, Charmion, Wie der herfulische Nömer sich gebahrt In seinem Born.

Dieß ist in der That "ein treffliches Berstellen;" als sie nun aber den herkulischen Römer bis an den Rand der Gefahr genarrt und geärgert hat, taucht auch die Zärtlich= feit wieder auf, welche die bis aufs Neußerste versuchte Macht ihr sichert, und wir haben wieder ganz die feinsittige poetische Cleopatra in ihrem schönen Abschied:

## Bergib, mir!

Mich tödtet mein Gebahren, wenn es dir Miffällt. Die Ehre rufet dich von hinnen. Laß meinen Wahnsinn drum dich nicht befümmern, Und sei'n mit Dir die Götter! Lorbeer franze Dein Siegerschwert, und muhelos Gelingen Sei Dir zu Kußen hingestreut!

Noch schöner sind die Regungen ihres wandelbaren Gemuths und ihrer lebhasten Phantasse nach Antonius' Abreise dargestellt: ihr kindischer Mikmuth über seine Abwesenheit, ihre Heftigkeit, ihr acht königlicher Eigensinn und ihre Ungeduld, als wär' es ein Frevel an ihrer Maziskät, eine Verhöhnung ihres Scepters, daß es, ihr zum Troß, so etwas wie Zeit und Naum gebe, und ein Hochverzrath an ihrer Fürstenmacht, erwähnen zu dürsen, was sie vergessen will:

Gib mir Mandragora zu trinfen, Daß ich die große Kluft der Zeit ausschlafe, Bo mein Antonius fort ist.

D liebe Charmion,

Wo benkst Du Dir ihn jest? Steht er, sist er, Geht, oder ist er wohl auf seinem Pferde? D glücklich Pferd, Antonius Last zu tragen! Sei brav, o Pferd! Denn weißt du, wen du trägst? Den halben Atlas dieser Erde, Wehr Und Helm der Menschen. Sben jeso spricht, Oder murmelt er: wo ist wohl meine Schlange Vom alten Nil? So nennt er mich. —

Trafft Du die Boten?

Ja, Fürstin, zwanzig unterschiedliche — Warum fo bicht?

Eleopatra.

Ber an dem Tägigeboren,

Bo ich vergaß an Marc Anton zu fenden,

Der sterb' ein Bettler! — Dinte gib — Papier!

Billfommen, mein Alexas! Sag mir, Charmion,

Liebt' ich je Cäsarn so?

Charmion ...

Der wad're Cafar!

Cleopatra.

Erftide, wenn Du dieß noch einmal fagft! Sprich: wad'rer Marc Anton!

Charmion.

Der tapfire Cafar!

Cleopatra.

Bei Ind, blut'ge gahne find dein Lohn, Bergleichft du meinen Mann der Manner wieder Mit Cafar:

Charmion.

Bitt' um gnadigfte Vergebung, 36 fing' Euch nach nur.

Cleopatra.

Meine Salattage, Als grun ich war an Urtheil, kalten Bluts, Also zu sagen! — Doch, nun geben wir! Mehr Gruße bring' ibm jeder Tag von mir, Und sollt' ich ganz Aegypten drum entvölfern.

Wir wiffen aus Plutarch, daß es eine Lieblingsunter haltung von Antonius und Cleopatra war, bes Nachts au den Strafen berumgufdmarmen, und fich mit dem Dobe von Alexandria gemeinen Spaß zu machen. Eben dabe wiffen wir, daß fie mit ihrem Gefolge und den Benoffe ihrer Ausschweifungen auf fehr vertrautem guße lebten Bu diefen Bugen fommt noch, daß Cleopatra bei all ihre Seftigfeit, Berfehrtheit, Celbfifucht und Launenhaftigfei doch empfänglich für warme Zuneigung und freundliche Be fühle, oder wie wir es beutzutage nennen, eine gutmuthig Natur, gegen ihre Lieblinge und Untergebenen verfchwen berifch großmuthig war. Diefe Charafterguge finden wi burch das Stud bin verftreut; fie werden nicht nur tre wiedergegeben, fondern auch für die Sittenschilderung felbi auf das gewandtefte benutt. Dadurch wird die gelegentlich Freiheit ihrer Frauen und des Gefolges trot ihrer Furch und Schmeichelei bochft naturlich und confequent, und ihr ergebene, auch im Tode bewiesene Unhangigfeit und Tren erklärlich. Die schönfte und sprechendfte Ecene aber gu: Charafteriftif. Cleopatra's ift mohl die, wo ber Bote aus Nom bie Nachricht von Antonius' Bermählung mit Octavic bringt. Gie merft auf der Stelle das Unbeil, und eilt das Schlimmfte vorwegzunehmen, um der Freude willen, fehl gerathen gu haben. Ihre Ungeduld, gu erfahren, mas fi u hören fürchtet — die Lebhaftigkeit, womit fie fich ftufenzeife aufregt, und endlich bis zur Buth bringt, ist mit einer traft der Wahrheit dargestellt, vor der wir zurückschaudern.

#### Cleopatra.

Antonius todt? — Sagft du das, Schurf', ermordest du die Herrin. Doch meld'st du ihn Gefund und frei, nimm Gold und hier zum Auß Die blausten Adern; eine Hand, die zitternd Der Kön'ge Lippen füßten.

Bote

Er ift wohl.

Eleopatra.

So nimm noch mehr! Doch, Menfch, wir fagen oft, Wohl fei den Todten; wenn du's fo gemeint, Schmelz' ich das Gold, das ich dir gab, und gieß es In deinen unheilvollen Schlund.

Bote.

D hört mich!

Cleopatra.

Nun gut, ich will's. Doch fagt dein Blid nichts Gutes. Ift er gefund und frei, warum fo herbe Miene Bu folder Zeitung Kunde? Wär' er's nicht, Sollt'ft Du als Furie kommen, schlangumkränzt.

Bote.

Wollt Ihr mich hören, Fürstin? Cleovatra.

Lust hatt' ich Dich zu schlagen, eh Du sprichst. Doch wenn Du fagst, Anton ist wohl, er lebt Casarn befreundet, nicht von ihm gefangen, Dann regn' ich Gold auf Dich herab und hag'le Dir Perlen.

Frist wohl.

Cleopatra.

Wohl? Wohlgesprochen!

Cafarn befreundet.

Cleopatra. Bist ein wacker Mann.

Bote.

Cafar und er find Freunde mehr, als je.

Cleopatra.

Begehr' ein Glad von mir!

Bote.

Und doch, o Fürstin -

Cleapatra.

Ich haffe dies: "und doch;" es dämpfet nieder Den guten Vorderfaß. Pfui dem: "und doch!" — "Und doch" ist wie ein Scherg', und führt heran Fluchwürd'ge Missethäter. Bitte, Freund, Geuß Deine Botschaft ganz mir in das Ohr, Das Gut' und Schlimme! — Freund ist er mit Casa Gesund, so sagtest Du; dazu noch: frei?

Bote.

Frei, Fürstin? Rein, das fagt' ich nicht Detavia bindet ihn.

Cleopatra.

Bu welchem 3weck?

Pote. Er ift mit ihr vermählt.

Cleopatra.

Die giftigste von allen Seuchen Dir!

Bote.

Geduld, o Königin!

Cleopatra.

Was fagst Du? Fort! Abscheulicher! Sonst stoß' ich Deine Augen Wie Balle vor mir her — ich rause Dich, Laß' Dich mit Drahte geißeln, brühn in Salz, In scharfer Lauge büßen.

Bote.

Gnad'ge Fürstin!

Ich melde nur die Che, schloß sie nicht.

Cleopatra.

Sag: 's ist nicht fo, so schenk' ich Dir ein Land, Erhebe Dich zu Glück: der Schlag von mir Sühnt, daß du mich in Wuth versessest hast, Und lohnen will ich Dir mit jeder Gunst, Die Du bescheiden suchst.

Bote.

Er ift vermählt.

Cleopatra.

Bu lang haft, Bube, Du gelebt.

Bote.

Dann lauf ich.

Bas fällt Euch ein? Ich habe nichts verwirft.

Charmion.

D Fürstin, fast Cuch! Raffet Euch gusammen! Der Mann ift ichuldios.

Cleopatra.

Schuldlose schont drum nicht der Donnerkeil. Aegopten, schmelz' im Nil! Bu Schlangen werdet, Friedsame Thiere! — Ruft den Mann zurud! Bin ich auch toll, ich beiß ihn nicht. Herbei! Charmion.

Er fürchtet sich zu nahn.

3ch thu ihm nichts.

Die Sande find entadelt, fchlagen fie Geringern, als ich felbst.

Antonius preisend that ich Cafarn Leid. Churmion.

Dft, meine Fürftin!

Cleopatra.

Dafür bug' ich nun. —

Führt mich von hier! And Ander Beit fcon gut. Mir schwindelt. Jris! Charmion! — 's ift schon gut. Geh zu dem Boten, mein Alleras! Laß Dir Octavius' Züge schildern, ihre Jahre, Und Neigung — nicht vergeffen soll er mir Der Haare Farbe! Bringt mir schnelle Kunde!

Mag er für immer gehn — o nicht doch! Charmion, Wiewohl er einmal Gorgo gleichen mag, Ift er doch wieder Mars. O fag' Alexas,

Er melde mir, wie groß fie ift. — hab Mitleid, Doch schweige, Charmion! Bring mich auf mein Zimmer.

Ich habe diese Scene ganz hergesest, weil ich nichts ihr Aehnliches fenne. Der Stolz und die Anmagung der ägnvtischen Königin, die weibliche Sitelfeit, die unerwarzteten, aber natürlichen Uebergänge der Stimmung und des Gefühls, der Rampf verschiedener Leidenschaften, und endlich, nachdem der wilde Sturm ausgetobt hat, ihr

Sinschmelzen in Thranen, ihre Dhumacht und Ermattung find mit der fraunenswürdigften Rraft, Wahrheit und Reuntniß der weiblichen Ratur geschildert. Noch wundervoller ift der Glang und die Rraft des Colorits, das diefe außerordent= liche Scene umfleidet. Die bloge Borftellung einer Frau, Die ihren Bedienten schlägt, hat etwas Lächerliches ober Widriges, und ift an einer Königin, oder tragifchen Seldin noch unanftändiger; \* und doch hat diefe Scene burchaus nichts Gemeines, nichts Lächerliches. Eleopatra icheint das Privilegium gu haben, ftraflos ,, den Mand des Saffens= werthen zu berühren." Diefe fürstliche Reiferin, diefe "un= ftete Konigin, die alles fleidet," fleidet felbft ihre Buth. Wir wiffen nicht, welche feltsame Rraft, tros allen diefen ungeregelten Leidenschaften und findischen Launen, die Doe= fie des Charafters, die phantaffereiche und funkelnde Anmuth ber Beichnung zusammenhalt und über die Ginbildungsfraft waltet; aber wir fühlen, daß dem alfo ift.

Ich brauche kaum zu bemerken, daß wir für Cleopatra's ungemeffene heftigkeit historische Zeugnisse haben; wie sie benn, nach Plutarch, ihrem Schahmeister im Beisein des Octavius Ohrfeigen gab. Shafipeare hat diese Anefdote ebenfalls gegen das Ende des Dramas benuft; doch nicht mit der Wirkung wie in der Scene mit dem Boten.

Der Bote wird später fast mit Gewalt wieder vorgeführt, um Cleopatra's eifersuchtige Angst durch eine Schilberung von Octavia zu befriedigen: jest aber past er, durch

<sup>\*</sup> Der Königin Elisabeth wohlbefannte Hoftigfeit und Nobbeit, welche ihre weiblichen Umgebungen nachabmten, machte vielleicht zu Sbafipeare's Zeit das Bild eines töniglichen Mannweibes minder anstößig und ungewöhnlich.

Erfahrung gewißigt, feine Auskunft den Launen feiner Gebieterin an, und gibt ihr eine fatirische Schilderung ihrer Nebenbuhlerin. Die folgende Scene, worin Sleopatra, wie schlau, fein und scharssichtig sie auch ist, doch die Närrin ihres weiblichen Ingrimms und ihrer Sifersucht wird, ja sich selbst betrügen hilft, und nachdem sie den Boten, weil er ihr verlehende Wahrheiten sagt, geschlagen, nun seiner Falscheit lohnt, die ihrer Schwäche schmeichelt, ist nicht nur bewunderungswürdig charafteristisch, sondern auch eine schwe moralische Lehre.

Gie schließt, nachdem fie den Boten mit Gold und Dankfagungen entlaffen:

Ich bereue fehr, Daß ich ihn fo gerauft. Nun; fo, nach ihm, Kann das Geschöpf nicht viel bedeuten. Charmion.

Gar nichts.

Cleopatra. Er fah doch Majestät und muß sie fennen,

Denken wir uns Cleopatra nicht, wie sie sich mit all dem eiteln Bewußtsein des Manges und der Schönheit brüftet, indem sie die letten Worte fagt? Und ist dies nicht dasselbe Weib, das seine eigene Apotheose feierte? Das in der Göttin Iss Gewand und Diadem sich schmückte und für ihre Kinder feine Titel prächtig genug finden kounte, als Sonne und Mond?

Ihr Despotismus und Hochmuth werden in einigen andern Stellen trefflich angedeutet. Alls fie zum Beispiel hört, daß die Nömer sie lästern und schimpfen, ruft sie aus: mil mil !mild ... Fluch Rom! Berdorren

Die Bungen diefer Läftrer!

Und als einer ihres Gefolgs bemerkt: "Herodes von Judaa schen' ihr Auge, wenn sie nicht heiter sei," erwisdert. sie auf der Stelle:

Des herodes haupt

Verlang' ich.

und hielt, wie Plutarch berichtet, ihr Wort.

Als Proculejus fie in ihrer Grabhalle überrafcht, und ihr den Dolch entreißt, bemächtigen fich Schrecken und Buth, Leidenschaft und Verachtung ihrer ftolgen Seele und scheisnen ihr innerstes Wesen zu erschüttern.

### Cleopatra.

Tod, wo bist du?

Komm hieher! komm! nimm eine Königin, Mehr werth, als viele Kinder, oder Bettler!

Proculejus.

D mäßigt Euch!

Cleopatra.

Ich will nicht Speise nehmen, herr, nicht trinken,—
Wenn eitel schwaßen einmal nöthig ist —
Auch schlafen nicht; dies ird'iche haus zerstör' ich;
Thu' Casar, was er kann! Ich frohne, wisset,
Gefesselt nicht an Eures herren hof,
Noch lass' ich zücht'gen mich vom kalten Auge
Der albernen Octavia. Soll ich mich
Erhöhet Noms schmähsücht'gem tollem PöbelSchaustellen lassen? Eher sei ein Sumpf
Aegyptens freundlich Grab mir! Legt mich nackt,
Ganz nackt auf Nilschlamm, last von Wassersiegen

Scheufelig mich zerftechen! Cher macht Aegyptens Pyramiden mir zum Galgen, Und hentt mich auf in Ketten!

In demfelben Geifte königlicher Großsprecherei, nur schöner und mit wahrhaft vrientalisch : üppiger Phantasie und Bilderpracht ist ihre berühmte Schilderung des Unto-nius, Dolabella gegenüber:

Totabella.
The Erhabne Fürstin, hörtet Ihr von mir?
Cleopatra.

Ich weiß nicht:

Dolabella. Ganz gewiß, Ihr kennt mich fcon. Cleopatra.

Gleichviel ja, wen ich kannte, was ich hörte. Ihr lacht, wenn Fraun und Kinder Träum' erzählen; Nicht wahr, das thut Ihr?

Polabella.

3ch verfteh Euch nicht.

Cleopatra.

Mir traumt', es lebt' ein Feldberr, Marc Anton; Ach noch so einen Schlaf, damit ich nur' Noch einmal fahe folden Mann!

Dollabella.

Gefällt's Euch -

Cleopatra.

Sein Antlig war des himmels; darin standen So Sonn' als Mond und freisten und erhellten Das fleine O, die Erde

Dotabella.

Hohes Wesen!

Cleopatra.

Sein Bein beschritt den Ocean, sein Arm, Gehoben, war Helmschmuck der Welt, die Stimme Wie Sphärenklang, wenn sie den Freunden tönte; Doch wenn den Weltfreis er erschüttern wollte, War er ein Donnerkrach. In seiner Güte War Winter niemals; nein, sie war ein Herbst, Durch Ernten wuchernd. Sein Vergnügen war Delphinen gleich; stets ragte boch sein Nacken Ob seinem Elemente. Sein Gesolg Bestand aus Kronen, Fürstenhüten; Inseln und Königreiche sielen münzengleich Ihm aus der Tasche.

Dolabella. Ha! Cleopatra!

Meint Ihr, es gab und gibt je folden Mann, Wie ich ihn traumte?

Dolabella.

Nein, erhabne Fürstin!

Cleopatra.

Ihr lügt bis zu der Götter Ohr hinauf.

In biefem fiannenswerthen Gemalde blieb fein Raum übrig zur Entwickelung ber leidenschaftlichen mutterlichen Bartlichkeit, die ein hervorstechender und verföhnender Jug in Cleopatra's geschichtlichem Charafter war; unberührt blieb sie jedoch nicht; denn als sie sich verflucht, wünscht sie als das leste und schlimmfte aller möglichen Uebel, daß "der Donner Cafario erschlage."

In der Darftellung der gegenfeitigen Leidenschaft des Antonius und der Eleopatra ift Chaffpeare sowohl ber

historischen Wahrheit, als der Ratur gefolgt. Bei Untoning ift fie eine Art Bethörung, ein einziges, immer fteigendes Gefühl, fury die Liebe eines abnehmenden Mannes ju einem viel jungern Weibe, bas ihn durch jeden weiblichen Banber gefeffelt hat. Bei Cleopatra ift die Leiden= fcaft gemischt aus wirklicher Buneigung, Sang gur Freude, herrschfucht und Gitelfeit. Der gange Charafter ift nicht allein gemifcht, fondern auch fein Gefühl fann in einem folden Gemuth rein und unveranderlich bleiben; ihre Leibenfchaft ift in fich mahr und auf ein Centrum gerichtet; aber gleich der vom Mafte webenden Wimpel flattert und dreht fie fich nach jedem umfpringenden Winde ihrer wandel= baren Laune; und dennoch bleibt mitten unter allen ihren Regungen, Thorheiten und fogar Laftern immer weibliches Gefühl in Cleopatra vorherrichend, und die Umwandlung ihres Benehmens gegen Antonius, als ihr bofes Gefcick fich dufter um fie ber zusammenzieht, ift eben fo fcon und intereffant an fich, als ergreifend und naturlich. Statt der wetterwendischen Launen und des herausfordernden Muth= willens in den erften Auftritten feben wir jest ein Gemifch von Bartlichkeit, Lift, Furcht und liebkofender Unterwerfung. Ihr Betragen nach der Schlacht bei Actium g. B., wenn fie fich por dem edlen und gartlichen Berweis ihres Geliebten demuthigt, ift theils weibliche Schlaubeit, theils naturliches Gefühl.

Cleopatra.

Dergib den icheuen Segeln! Nimmer glaubt'ich, Du wurdeft folgen. Antonius.

Antonius. Allzuwohl weißt Du, Mein herz war an Dein Steuer festgebunden, Du mußtest mich nachreißen; allzugut Kennst Deine Macht Du über meinen Geist, Und daß ein Wink von Dir Geheiß der Götter Mir überbietet.

Cleopatra. D verzeih! Antonius.

Nun muß ich Dem jungen Mann demuth'gen Antrag fenden, Mit schnöder Ausflucht hintergehn, berücken, Ich, der mit einer halben Welt sonst spielte, Glück schaffend und vernichtend. Du, Du wußtest, Wie ganz Du meine Sieg'rin warst und daß Mein Schwert, erschwacht durch meine Liebe, blind Ihr folgt' in allem.

Cleopatra. O vergib, vergib! Antonius.

Laß feine Thrane fallen! Eine zahlt Gewinn fo wie Verluft! D fuffe mich! Das zahlt für Alles.

Es ist ganz charakterwahr, daß Eleopatra, gleich sehr von moralischer Krast und physischem Muth verlassen, sich ersichrocken und bezwungen vor ihres Geliebten männlichem Geiste beugt, wenn sie diesen einmal aufgeregt hat. So vergist Tasso's Armida, halb Sirene, halb Zaubrerin, im Augenblicke starken Gefühls ihre Zaubersormeln und flüchtet sich zu Ueberredung, zu Bitten und Thränen.

Sie lagt die Bauberei'n und will nun fehen, Db zauberifcher fei der Schonheit glehen. \*

<sup>\*</sup> Gerusal, liber, XVI. 37. 43.

Doch gibt uns der Dichter nachher zu verstehen, daß felbst dieser Verzicht auf Kunst nur noch ein feinerer Aunstsgriff war:

So nimmt auch fie, wie bittrer Schmerz fie quale, Bur Kunft die Buflucht und zu lift'gem Zwang.

Etwas Alehnliches wirft auch auf Cleopatra's Betragen gegen Antonius bei dem Sturze seines Glückes ein. Man erin= nere sich nur der schönen Scene, wo Antonius den Thyrens überrascht, wie er ihre Hand füßt, "erhabner Herzen Konigspfand und Siegel," und nun gleich taufend Stürmen wüthet.

Marc Antons Charafter, wie Shaffpeare ihn gezeichnet hat, erinnert uns an den farnefischen Herfules. In der ganzen Auffassung ist eine schaustellerische Macht, eine übertriebene Großheit, ein colosfaler Essett, durchaus ein Sprackprunk, der, wie er hinstießt, das Wassengeklirr und die Musik der Gelage wiederhallt. Die Nohheit und Heftigkeit des historischen Vildes ist etwas gemildert; aber jedes Wort, das Antonius sagt, spricht den übermüthigen, doch hocheherzigen Nömer aus, der mit einer halben Erde nach Gefallen spielte" und doch selbst das Spiel einer Schaar von tollen und schlechten Leidenschaften und Stlaveines Weibes war.

In allen Einzelnheiten der Katastrophe ist die Geschichte genau befolgt, und in dem hastigen Drang der Ereignisse zum Schluß ist etwas Wundergroßartiges. Als Unfalle Cleopatra umringen, bietet sie Alles auf, um ihnen zu bezegenen, nicht aber mit dem ruhigen Muthe einer großen Seele, sondern mit dem hochmüthigen, zügellosen Eigensinn eines Weibes, das an Mißersolg und Widerspruch nicht gezwöhnt ist.

Thre Worte, nachdem Antonius in ihren Armen verschieden ift, habe ich immer als eine der herrlichsten Stellen in Shakpeare betrachtet. Eleopatra ist kein Weib, das im Stillen leidet. Der Contrast ihrer heftigen Leidenschaften mit der Schwäche ihres Geschlechts, ihrer königlichen Hoit mit dem Uebermaaß ihres Elends, ihre stürmischen vergeblichen Kämpfe mit dem schrecklichen Geschick, das sie umgibt, und die Mischung von wilder Ungeduld und hohem Pathos in ihrer Anglt sind bewundernswürdig schön. Sie sinkt erschöpft auf Antonius hin, und wird vom Geschret ihrer Frauen ins Leben zurückgerufen.

Iras. Aegyptens Krone! Unfre Herrscherin! Cleopatra.

Richt mehr als eben Beib, und unterthan Co armem Schmerg, als jede Magd, die melft Und niedern Sausdienft thut. Mun fonnt' ich gleich Mein Scepter auf die neid'ichen Götter ichlendern, Und rufen, diefe Welt glich ihrer gang, Bis fie gestohlen unfern Edelftein. Michtsnußig Alles jest! Geduld ift läppisch, Ungeduld giemt nur Den tollgewordnen Sunden! Ift's denn Gunde, Bu fturmen ins gemeine Saus des Todes, Ch Tod an und fich wagt? Bas macht ihr Madchen? Mas, was? Getroft! Die geht dir's, Charmion? Ihr edlen Dirnen! Geht, o Beiber, febt, Ach, unfere Leucht' erlofch! Begraben woll'n wir ihn: was groß, was edel, Vollziehn wir dann nach hoher Nomer Art, Und machen ftolz den Tod, uns aufzunehmen.

Obwohl aber Cleopatra vom Sterben "nach hober Momer Art" fpricht, fürchtet fie doch, was fie am meiften erfebnt. und fann nicht einfach vollenden, mas ihr fo viel Unftren= gung foftet. Die außerfte Reigheit, die in ihrem biftorischen Charafter ein fo ftarfer Bug war, ber zu ber Diederlage bei Uctium führte, der fie die Ausführung eines verderblichen Entschluffes aufschieben ließ, bis fie .. unend= liche Beschluffe leichter Todesarten versucht batte," bat Chaffpeare auf die fconfte, effettvollfte Weife dargeftellt, fo daß unfere Achtung und Cympathie vielmehr erboht. als vermindert wird. Saghaft von Ratur, ift fie durch bloge Willensfraft muthig, und geißelt fich mit bochtonen= den Worten gu einer Art von falfder Dreiftigfeit empor. Ihre lebhafte Phantafiefraft gibt ibr jeden Anreiz ein, ber fie zu der That fpornt, die fie beschloffen bat und doch nur angufchauen bebt. Gie malt fich alle Erniedrigungen aus, welche in der Gefangenschaft ihrer barren; und, wohl gu bemerfen, die welche fie vorausfieht, find gerade folche, die ein eitles, üppiges, boffartiges Weib am meiften fürchtet, und die nur mabre Tugend und Großherzigfeit verachten fonnte. Cleopatra fonnte den Verluft ibrer Freiheit mohl er= tragen baben; aber das nicht, im Triumphe burch bie Etrafen Roms geführt zu werden. Gie fonnte fich vor Cafar beugen mit beuchlerifder Soflichfeit, und der Zweigungigfeit mit überlegener Runft begegnen, aber von ber beleidigten Octavia höhnischen und vorwurfsvollen Bliden gegüchtigt zu werden - "lieber einen Graben in Megopten!"

> Bleibt Meffern, Giften, Schlangen Mur Scharfe, Kraft und Stachel, bin ich ficher; Eu'r Beib Octavia, mit dem froft'gen Blick

Und fillen Gleidmuth, foll nicht Ehr' empfangen, Indem fie ftreng mich anfieht.

Nun, was denkst Du, Jras? Du als ein fein ägoptisch Puopchen ftehst In Rom zur Schau, wie ich! Handwerfervolk, Mit schnuchzem Schurzfell, Maas und hammer, hebt Uns auf, uns zu besehn; ihr trüber hauch, Widrig von grober Speif', unwöltt uns dampfend Und zwingt zu athmen ihren Dunft.

Dras.

Werhüten's

Die Götter!

Cleopatra.

D gang unsehlbar, Jras! Freche Büttel Ergreifen uns wie Suren; schaalen Reimern Sind wir Balladenstoff; Komödianten Stegreifeln lof uns auf der Bühn' und unfre Alexandrinischen Gelage. Marc Anton Tritt auf im Weinrausch, und ich sehe schon, Wie jungenhaft quieft Eleopatrens Größe.

Nun verlangt sie ihr Diadem, ihre Staatsgewänder und zieht sich an, als wie "zum Evdnus wieder, Marc Anton entgegen." Kofett bis ans Ende, muß sie den Tod auf sein Opfer stolz machen, und "phönirgleich" sterben, wie sie gelebt hatte, mit allem Pomp der Zurüstung — üppig felbst noch in ihrer Verzweistung.

Lucretiens, Portiens, Arriens und Andrer Tod, die "nach hoher Nömer Weise starben," ift erhaben im Geiste ber heidnischen Ideen von Tugend, und doch ergreift feine die Sinbildungsfraft so gewaltig als Sleopatra's Untergang. Die Verstellung dieses schwachen, zaghaften, verkehrten Weibes, das nur durch die Kraft der Leidenschaft und des

Willens heldenmuthig ftirbt, überrafcht uns. Die attifche Reinheit ihres Geiftes, ihre poetische Ginbildungsfraft, ber bis zu Ende vorherrichende Stolz der Schönheit und des Rönigthums, die fostspieligen und malerifchen Bugaben, womit fie fich im Tode noch fcmudt, fleigern ben burch ihren Charafter und ihr Leben fich bingiebenden Widerfpruch aufs Sochfte. Reine Runfte, feine Erfindungegabe fonnte die wirklichen Umftande bei Cleopatra's Tode bereichern. Chaffpeare hat dadurch, daß er fich genau an die claffifchen Beugniffe hielt, fein tiefes Urtheil und Gefühl bewiefen. Cagt man, daß Eprache und Gefinnung die Umriffe wurdig ausfüllen, fo ift dieg das höchfte Lob, das man ihm ertheilen fann. Das Sauberspiel der Phantafie und die übermachtige Bethörung des Charafters find bis zu Ende gehalten; und wenn Cleopatra, die Natter anlegend, das Wehflagen ihrer Frauen beschwichtigt:

#### Still!

Siehst Du den Sängling nicht an meiner Bruft In Schlaf Die Amme faugen?

fo wirfen diese wenigen Worte, der Contrast zwischen der zarten Schönheit des Bildes und dem Schrecken der Situation weit schwerzlicher, als aller Schwulft der Welt. Die edle Hingebung ihrer Frauen bringt den moralischen Reiz hinzu, der allein noch sehlte; und wenn Octavius zu spat hereinstürzt, sein Opfer zu retten, und bei ihrem Ansblicke ausruft:

Sie gleicht dem Schlaf, Als wollte sie Anton von neuem fangen In ihrer Anmuth fartem Neg, fo wird uns das Bild ihrer Schönheit, ihrer unwiderstehlichen, noch im Tode siegprangenden Kunst auf einmal aufgestellt, und ein meisterhafter Pinselstrich vollendet dieses wundervolle, blendende Gemälde.

3ch vertheidige biemit nicht Cleovatra, oder ähnliche Frauencharaftere; ich betrachte fie bloß als dramatifches Bild von überrafchender Schonheit, hohem Beift und achter Dri= ginalität. Gie ift der Wegenstand von zwei lateinischen, fechzehn frangofischen, fechs englischen und wenigftens vier italienischen Tragodien; \* aber nur Chafspeare hat alles angiebende Gefchichtliche genüßt, ohne den Charafter gu ent= ftellen. Er allein bat es gewagt, die ägnptische Königin in all ihrer Größe und Rleinlichkeit, mit allen Schwächen, allen ihren verächtlichen Runften und ausschweisenden Leidenschaften darzustellen, und bennoch die dramatische Schielichfeit, die poetische Karbung des Charafters beobachtet, und unser Mitleid mit gefallener Große erregt, ohne und auch nur einmal trualich gur Epmvathie mit Berbrechen und Grr= thum zu verleiten. Corneille hat Cleopatra als Mufter fenfcher Sittsamfeit, Großmuth, Beständigfeit und jeder weib= lichen Tugend dargestellt; und die Wirfung ift beinah lächer= lich. In der englischen Sprache haben wir zwei fehr schone Tragodien, deren Gegenstand Cleopatra ift; die von Droden, in der That ein treffliches Gedicht, das er felbit für fein

<sup>\*</sup> Jobelle's Cleopatra war die erste regelrechte frangofiche Tragodie; die leste die von Marmontel. Baucanjon, der berühmte Mechanitus, erfand dazu eine automatijde Natter, die nach dem Leben froch und zijdte, zur großen Freude der Parifer. Aber weder Baucanjons Natter, noch Clairon, icheint es, tonnten Cleovatra von ihrem verdienten Schickjae retten. Eine der englischen Tragodien war von der Gräfin Pembrote, Gir Philipp Sydneus Schwester, und ift, glaube ich, das erfte Beispiel eines englischen Originalbramas von einem Weibe.

Meisterwerf hielt, zeigt Cleovatra als eine leidige verbrauchte Liebesheldin, voll Beständigkeit, edler Gesinnungen und Gefühle. 3. B.

Go mahr ift meine Liebe,

Daß ich sie weder bergen, wo sie ist, Noch, wo sie nicht ist, zeigen kann. Natur hatt' auf ein Weib es mit mir angelegt, Ein einsach, harm'os, häuslich stilles Täubchen, Traut ohne Kunst und freundlich ohne Trug. Das Glück jedoch, das mich zur Herrin machte, Warf in die weite Welt hinaus mich, ohne Die Falscheit, die zum Glücke führt.

Ift dieß nun aber die Cleopatra des Antonius — bie Circe des Nuls, die Benus des Endnus? Die se sprach gewiß nie etwas auch nur halb so Mattherziges aus.

In Fletchers "der Faliche" ift Cleopatra in einer frühern Periode ihrer Geschichte dargestellt; und um zu zeigen, aus welchem Standpunkte der Charakter genommen ift und er wird durchaus nicht verändert, seze ich eine Scene her; sollte man sie hier nicht an ihrem Plat finden, so wird ihre Schönbeit dafür Verzeihung auswirken.

Nachdem Ptolomans und fein Ariegsrath Cafarn alle königliche Schahe Aegrptens gezeigt haben, ift diefer beim Anblick der aufgehäuften Neichtbumer fo erstaunt und geblens det, daß er darüber Eleopatra's Gegenwart vergift, und sie nachlässig behandelt. Sogleich darauf folgt nun die nachstes hende Scene awischen ihr und ihrer Schwester Arsinoe.

Arfinoe.

Du bift fo heftig.

Cleopatra.

Sab ich denn nicht Grund? Wenn Frau'n gemeiner Schönheit, niedrer herkunft

Sich um Geringfcagung entruften burfen, Coll ich, die Furften, feines niedrigen Betragens ibn nicht mabnen?

Arfinoe.

Das geziemt:

Doch weißt Du, welch ein Mann -

Cleopatra.

Er ift fein Mann.

Der Größe Schatten hängt nur über ihm, Nicht Tugend; er ist fein Eroberer, Erliegt gemeiner Schlacke der Natur, Berräth armselig seine Macht an Neichthum. Der Gott der Schwachen lehret ihm Verrath, Empörer ist er gegen trene Liebe, Troßt ihrer heil'gen Gluth.

Eros.

Er wird umfehren,

Und Dir genugthun.

Cleopatra.

War ich alt und welf In meiner Bluthe, mocht' er immerhin Unlust daran bezeugen: doch, Arsinoe, Armsel'ger Flitterglang und matter Steine Glühwürmerleuchten vor der Liebe Licht Beachten, übersehn der Schönheit Seele — Ha, wie empört mich's! Er, er ist fein Arieger; Sin ehrenwerther Krieger dient der Liebe. Er ist ein Kausmann, zieht umher als Kausmann, Fröhnt der Gewinnsucht, seilscht um schlechte Waare, Macht Deuben aus Eroberungen. Ein'ge Hauptleute, glücklich, tapser auch, um ihn, Sie warsen ihm den Namen "Glücklich" an; Nicht er gewann ihn. Klein ist er, habsüchtig, Um Gold das Schwert ihm feel.

Arfinge.

Das ift gu bitter.

Cleopatra.

D Fluch mir, daß ich je so thöricht war, Co findisch albern, feinem Wort zu traun, Bevor ich feine Ginnegart erforscht! Satt' ich doch Krams genng, den ich verachte, Mehr als er jemals fah, und lockendern, Sein luftern Auge gang ju fattigen; Rannt' ich ihn fo, hatt' ich die Ehr' gerettet, Und ware gludlich boch. Run, mog' er's nehmen, Und prablen, wie fo schlecht er mir gelobnt! Mag er doch fcwach unfel'ge Fraun erobern; Lieb' auch hat ihren Bornesföcher, der, Wenn fie verhöhnt wird, ftart bewehrt, den Tod -Doch warum gurn' ich thöricht foldem Thoren, Dem blinden Alten? mache mich noch frant? Ich will nicht schrein, ihn nicht mit Thranen ehren, Die edler find, als feine Gogen all, Mich nicht bemühn, das Nicht'ge zu verfluchen.

Eros.

Thut's nicht! Ihr braucht es nicht. Cleopatra.

Bar' ich Gefang'ne

Da wo ich haffe, daß ich franken könnte! Doch lieben will ich, ihm das herz zu brechen, Zedweden, der ihn morden will und kann.

Arfinoe.

Sinn' auf Bertrag!

Eleopatra.

Auf Unheil will ich finnen; Ein Blick, bewehrt mit allen meinen Kunften, Soll ihn wie Bafilistenblick vergiften.

D Liebe, gib Zerftörungegluth den Augen, Dem Lächeln Trug, daß ich ihn foltern möge, Zu Tod' ihn lieben mög' und dann verlachen!

Apollodorus tritt tin.

Cafar empfiehlt Guch feinen Dienft gu Gnaden.

Was? Seinen Dienst? Was ist das?

Mäßigt Euch !

Der edle Cafar liebt noch.

Cleopatra.

Was begehrt er?

Apollodorus.

Um Butritt bittet er gu Gurer Sobeit.

Cleopatra.

Mein, sag ich, nein; ich mag nicht Ueberläst'ge.

Arfinoe.

D Schwester!

Cleopatra.

Nein, ich fagt's, ich will allein fein. Hätt'st Du mich in den Nil geschleudert, Warter, Als Du dem undankbaren Cafar noch mich Ausliefern ließest!

Avollodorus.

Euer Wille war's,

Ja Eu'r Befehl, wofern ich Euch noch ehrte. Ihr wift, wie ich bedrobet ward.

Cleopatra.

Mimm bieg

(fie gitt ibm einen Edelftein)

Und bring's dem herr'ichen Cafar, der dich fandte? Ein neues Liebchen ift's, ein reiches, fcones,

Das ihm behagen wird; er foll ihm höfeln, Es werde, fag' dem ehrbegier'gen Makler — (Cajar tritt ein.)

Apollodorus.

Da fommt er.

Cleopatra. Was? Cäsar.

3ch pflege nicht zu warten.

Bo ich bin, öffnen frei fich alle Thore. Cleopatra.

Aus Eurer Robbeit folief ich's.

Cafar.

Seid Ihr zornig? Solch zartem Bildnif fieht nur höchte Sanftmuth. Warum fo finster? Götter, welchen Jorn Zwingt Ihr ins Antlip? Kommt, ich muß Euch fäust'aen,

Welch fprödes Lächeln war das und wie schnöde! Wie brach's, ein unheilvoller Blig, hervor! Behut' mich, Liebe! Suge, wer erzurnt Dich? Cleovatra.

Einen Spiegel ihm! Der falfche Blid betrog mich — Dies niedre Berg verrieth mich.

Cafar.

Seid nur fanfter!

Ich Euch verrathen!

Cleopatra.

Spart die Schmeicheleien! Sie find zu grob. Wagt' ich es nicht zu zürnen Auf einen großen Gott, wie Cafar ist, Nur um zu zeigen, wie ich ihn verachte, Ich spräche nicht mit Dir.

Cafar.

Lös mir dies Rathfel!

Sag, wo ich Leid Dir that!

Cleopatra.

Erst laß mich denken,

Db ich Geduld annehmen füglich fann, Mit Ehren. Wiffe dann, ich haffe dich. Damit beginne, was ich fagen will!

Cafar.

Nur milder thu's! In einer edlen Frau Nimmt fich die Sanftmuth und Befonnenheit, Die, gleich den Sommerluftchen, fühl und fuß weht, So felig aus, wie sie.

Cleopatra.

Die Geligfeit

Raubt'ft Du querft mir. Ghe Du mich lehrteft Gleich wildem Sturm aufichreien, oder bonnern, Mar meine Geele ftill und fanft, wie Golaf. Dein war der Frühling meiner Liebesbuld, Und foften durft'ft du meine iconen Früchte: Sarr' auf den Winter auch nun meines Borns! Du warfft mich weg, verschmähteft vor dem Sof miche Als ich erichien in meiner Schönheit Stoly, Als Deine Berrin; faßteft nun ins Auge Die feile Mege, fcandliche Gewinnfuct; Sabfücht'gen Gergens bublteft Du mit ibr. Den Ginn gelenft auf Gold, bas Ruhmesmänner Bon edler Lieb' erglüht, mit Füßen treten. Co ichnoden Rauf ichmabn fonigliche Krieger, Schönheit und Ehre find allein ihr Biel. 3ch fprach Dich damals, warb um Dich und nannte Dich theurer Cafar, bing an Dir fo gartlich, War ftolz auf Deine Freundschaft -

Cafar.

Du haft mich migverftanden.

Cleopatra.

Doch weder Auge, Gunft, noch auch ein Lächeln Bergalt mein Lieben; roh ward ich verstoßen. Einmal verkauft an schmuß'gen Eigennuß Fielst Du vor deinem Gößenbilde nieder, Und betetest es an. Ich stand verschmäht, Bergessen und verachtet; mein Umarmen, Die süßen Küsse, Dein Elussum; Bergessen waren sie, wie Schrift in Sand, Der Ruhm und Name der Eleopatra Ward nur verlacht und Mährchen Deiner Krieger! Ertrag ich dieß?

Cafar.

Du täuschest Dich in Allem; So wahr ich lebe; Du bist überzärtlich. Eleopatra.

Nein, nein, so lieb ich nicht; Du bist betrogen. Ehrgeizig lieb ich, dem Eroberer gleich, Und wo ich liebe, will ich triumphiren.

Cafar.

Das follst du auch. Dein Wagen sei mein Herz, Was ich gewann, sei Dein! Bei allen Göttern, Solch trug'ger Geist der Frau hat mich entzündet! D theure Herrin, einmal nur —

Cleopatra.

Die? Cafar!

Ließ ich mir wieder Citelfeit abmerten, Woraus du hoffnung fcopftest?

Cafar.

Unumfdränft, Alle Kon'gin follft du herrschen, Alles fein.

Cleopatra. Leb wohl dann, Undankbarer!

Cafar. Bleib!

Cleopatra.

Ich will nicht.

Cafar.

Bleib! Ich befehl's.

Cleopatra.

Befiehl's und geh hinaus!

Doch ich befehle, sei Du Stlav auf immer, Geplagt, indeß ich lache Dein!

Cafar.

(fniet vor ihr.) Bu Fußen -

Cleopatra.

Bu fpat! Erblick' ich einst Dich als Gelbstherrscher, Als Mann, der feinem Rufe steht und mir, Dent ich wohl besfer. Lebe wohl, Erob'rer! (ab.)

Nun ist das zwar herrliche Poesse, Eleopatra aber ist es nicht, die ägnytische Zauberkönigin ist es nicht. Das Gestühl ist zu tief, diese Majestät zu wahrhaft, zu erhaben. Anfälle und Anwandlungen von Größe hatte Eleopatra allerzdings; aber sie vermochte nicht zehn Minuten lang ihre Würde in diesem hohen Tone zu erhalten. Fletchers Eleopatra erinnert an die antise Kolossässtate im Batican und deren großartige Anmuth. Drydens Eleopatra ist wie Guido's sterbende Eleopatra im Palast Pitti, zärtlich, schon. Shakspeare's Eleopatra gleicht wie eine jener reizenden und phantastischen alten Arabeskenarbeiten, worin alle ungewöhnlichen Bildungen, unmögliche und wilde Zusammensssehungen von Gestalt in eine regelmäßige Verwirrung und

höchst harmonischen Mißtlang zusammen verwebt find — und fo, fonnen wir annehmen, war das Weib felbst, als sie auf Erden lebte.

Daß Octavia in diesem Trauerspiel nur eine matte Folie für Cleopatra fei, wie ein neuerer Kritifer fagt, ift mir unverftandlich. Cleopatra bedarf der Folie nicht, und Octavia ift nicht matt, wenn auch ihre Rebenbublerin in einem Anfall eiferfüchtigen Mifmuthe fie fo nennt. Es ift möglich, daß ihr fcones Wefen mehr hervorgchoben und in treuer historischer Färbung doch von Cleopatra's blenden= dem Glange verdunfelt bliebe; wie ich wohl den filbernen Mond und die ftets glübenden Sterne von Kenerwerfen eine Beile ausgelöscht fab. Da aber bier Untonius' und Cleo: patra's Liebe der Stoff bes Dramas ift, fo ift Octavia gang richtig in dem Sintergrunde gehalten und feineswegs Mebenbuhlerin der Cleopatra. Das Intereffe ware fonft fehr unangenehm gerftreut worden, oder Cleopatra batte viel= mehr felbft gur Folie für Octavia dienen muffen - die garte tugendliche, würdige und edle Octavia, dies Ideal einer hohen Römerin,

> deren Schönheit Bohl fordern kann den besten Mann der Welt, Und deren Güt' und Anmuth sie erhebt Mehr als es Morte könnten.

Dryden hat einen großen Fehler begangen, indem er Octavia und ihre Kinder auf die Rühne und in unmittelbare Berührung mit Cleopatra brachte. Die historische Wahrheit so verleßen — Octavia war nie in Aegovten — möchte verzeihlich sein; aber die Wahrheit der Natur und die dramatische Schicklichseit opfern, um eine bloße Rühnen=

wirfung hervorzubringen, dieß war unverzeihlich. Um die Einheit des Intereffe gu bemahren, bat er Octavia's, wie Cleopatra's Charafter verfälfct; er hat und eine recht eigentliche Bantfcene beider Rebenbuhlerinnen jum Beften gegeben, wo beide von entgegengefesten Geiten der Buhne mit ihren gehörigen Schleppen wie zwei muthende Pfau= bubner auf einander loefturgen. Chaffpeare hatte feine feffeln= de, glangende, aber bublerifche Cleopatra eben fo wenig mit der edel einfachen und feuschen Octavia in unmittelbare Berührung gebracht, als ein Runftfenner Canova's Tange= rin, fo foon fie auch ift, neben die athenienfifche Melpomene, oder die cavitolinische Bestalin ftellen wurde. Richtig gibt Balter Ecott \* der fhatspearischen Cleopatra den Borgug und fagt: "Drydens Octavia ift weit bedeutender, als die fhaffpearische. Dennoch ift fie falter und unliebensmurdiger, benn in den furgen Scenen, worin fie bei Chaffpeare auftritt, febt fie weit intereffanter ba. Aber Dryden fagte felbit, er fürchte, die rechtmäßigen Uniprüche einer Frau möchten das Dublifum ihr zuwenden, und feine Theilnahme an dem Liebenden und feiner Gebieterin beeintrachtigen. Er fcheint mithin mit Borbedacht die beleidigte Octavia berabgestimmt zu haben, die ihrem Gemahl viel Vflichtge= fühl aber wenig Liebe zeigt."

Octaviens Charafter ift nur mit wenigen Bugen angedentet; aber jeder Bug ift forechend. Wir feben fie mit
"niedergeschlagenen fanften Augen und ehrsamen Bliden,"
bescheidener Fartheit und edler Unterwerfung — der gerade Gegensaß zu ihrer Nebenbuhlerin! Nicht zu vergessen ist,
daß sie eins der schönften Gleichnisse im ganzen Bereich der

<sup>\*</sup> Im fritischen Borwort zu Drydens , Alles aus Liebe. "

Poesie veranlaßte, wenn ihr fanfter Gleichmuth in allem Aummer "des Schwanes Flaum" verglichen wird, der "fteht auf hochgeschwellter Fluth, und finkt auf feine Seite."

Die Furcht Cleopatra's, daß "Octaviens froft'ges Mug' fie guchtigen" möchte, ift für beide Frauen außerordentlich darafteriftifch; fie verrath den eiferfüchtigen Stoly bes Weibes, welches fühlt, alle Unsprüche auf Uchtung verwirkt zu haben, ftellt dagegen Octavien in all der Majeftat der Tugend auf, die felbft in der Bruft der Cleopatra eine neidische und renige Schen erweden fonnte. Was wurde fie gefagt haben, hatte ihr ein Wahrfager das Schickfal ihrer fo gartlich geliebten Kinder vorausgefagt? Gefangen und der Buth des romischen Pobels ausgesest, verdanften fie ihre Mettung nur der edlen, bewunderungswürdigen Octavia, in beren Geele feine niedere Regung Gingang fand. Gie nahm Antonius' und Cleopatra's Kinder ju fich in ihr Saus und erzog fie mit ihren eigenen, behandelte fie mit mahrhaft mutterlicher Bartlichfeit und verheirathete fie ihrem Stande gemäß.

Um endlich den Contraft in das hellfte Licht zu fegen, muß Detaviens Tod dem der Cleopatra gegenübergeftellt werden.

Nachdem Octavia mehrere Jahre in edler Surückzezogenheit zugebracht hatte, als Schwester des Augustus, und mehr noch um ihrer Tugend willen geehrt, verlor sie ihren ältesten Sohn Marcellus, den man die Hoffnung Noms nannte. Diesem Schlag unterlag ihre Seelenstarte; sie sank in eine tiese Melancholie, die nach und nach ihre Gesundheit untergrub. Bährend sie so dem Tode zuwelfte, ereignete sich jene schöne Scene, die meines Bissens noch nie gemalt worden ist, in meiner Bildersammlung aber, wenn ich eine

batte, nicht fehlen durfte und der fterbenden Cleopatra gegenüber hangen mußte. Birgil mußte auf Auguftus Befehl feiner Schwester das Buch der Meneide vorlegen, worin er Die Tugenden und den frühen Tod des Marcellus ver= berrlicht bat. Alls er an die Berfe fam, wo es beift: "diefer Gungling, das fegensreiche Beficht eines Tags, follte ber Erde nur eben gezeigt und dann fogleich entriffen mer= ben," bededte die Mutter ihr Genicht, und brach in Thranen aus. Alls aber Birgil den Ramen ihres Cohnes nannte, ben er funftreich auf die Schlugverfe verspart hatte, fank Octavia, unfahig, ihre Bewegung zu beherrichen, in Don= macht. Großmuthig ließ fie nachher dem Dichter ein Be-Schenk von gehntaufend Gesterzien für jede Zeile des Lobs ausgahlen, im Gangen an zweitaufend Pfund. Es ift mahr= fceinlich, daß die erlittene Erfdutterung ihren Tod be= Schleunigte; denn furg darauf ftarb fie, vor Schmerg, wie ber Geschichtschreiber jagt, nachdem fie den Antonius unge= fabr zwanzig Sahr überlebt batte.

## 2. Volumnia

in: Coriolanus.

Während Octavia nur eine schöne Stizze ift, hat und Shafspeare in Volumnia ein Bild einer römischen Mattrone gegeben, das in ächt antifem Geiste aufgesaßt und in jeder Hinsicht vollendet ist. Obwohl Coriolan der Held des Stüds ift, so fallt doch viel von dem Interesse der Handlung und der Schlußtatastrophe seiner Mutter Volumnia und der Macht über seinen Geist zu, welche, wie die Geschichte erzahlt, "Rom rettete, und ihren Sohn verler." Ihre erhabene Vaterlandeliebe, ihr patricischer Hochmuth.

ihr mutterlicher Stolz und ihr hochstrebender Geift find mit der machtigften Wirfung bargestellt; aber dennoch ift die Wahrheit der weiblichen Natur beibehalten, und das Bild wird bei aller Kraft nicht hart.

Ich muß zuerst die Situation und ber Gefühle der Mutter und des Sohnes erörtern, da diese in der handlung des Dramas von der größten Bichtigseit sind, und mithin in den Charafteren vorzüglich bervortreten. Obgleich Voslumnia eine römische Matrone ist, und das Vaterland ihr seine Rettung verdankt, so leuchtet es doch ein, daß ihr mutterlicher Stolz und ihre Mutterliebe noch stärfer sind, als ihr Patriotismus. Als ihr Sohn verbannt wird, bricht sie in Verwünschungen gegen Nom und seine Bürger aus:

Die Pestilenz treff' alle Zünfte Noms Und die Gewerbe Tod!

hier macht sich die Negung eigenthümlicher weiblicher Natur über allen nationellen Einfluß geltend. Lolumnia würde nie, wie die spartanische Mutter, über ihrem todten Sohne ausgerusen haben: "Sparta hat viele Andere, die so tapfer sind, als er;" in einem ganz anderen Geiste fagt sie zu den Nömern:

Sort dieg noch erft:

So weit das Capitol hoch überragt Das fleinfte Haus in Nom, so weit mein Cohn, Den ihr verbannt habt, überragt euch alle.

Gleich in der erften Scene, noch vor dem Auftreten der Hauptpersonen, bemerkt ein Bürger gegen einen andern, daß die Heldenthaten des Marcius nicht sowohl zum Besten seines Landes, als "um seiner Mutter zu gefallen" geschethen seine Durch diesen so einsachen, aber bewundernswürdig

kunftlichen Meisterstrich wird unser Interesse geweckt, und wir werden gleich im Anlauf des Dramas auf die der Bolumnia ertheilte wichtige Rolle und ihren Einfluß zur herbeisührung der Katastrophe vorbereitet.

Im ersten Afte kommt eine höchst anmuthige Scene vor, wo die beiden römischen Frauen, Coriolans Mutter und Weib, an ihrem Nähtisch über seine Abwesenheit und Gefahr sprechen und von Valeria besucht werden:

Der edlen Schwester des Publicola, Der Luna Roms, feusch, wie die Zaden Cis, Die aus dem reinsten Schnee der Frost geformt Am Heiligthum Dianens.

Neber diese fleine Scene hat Shafspeare ohne alles Aufbieten von Gelehrsamfeit den mahren Geist des classischen Alterthums ausgegoffen. Lolumnia's hochmütbige Sinnesart, ihre Bemunderung für die Tapferfeit und das edle Benehmen ihres Sohnes, und ihre stolze, aber uneigennüßige Liebe zu ihm sind schön der bescheidenen Anmuth und der ehelichen Järtlichkeit seines Weibes Virgilia gegensüber gestellt:

## Volumnia.

Da er noch ein zarter Junge war und das einzige Kind meines Schooßes, da Jugend und Anmuth gewaltsam alle Blicke auf ihn zogen, als die tagelangen Bitten eines Königs einer Mutter nicht eine einzige Stunde seines Anblicks abgefauft bätten; schon damals — wenn ich bedachte, wie Ehre solch ein Wesen zieren würde, und daß es nicht besser sein Gemälde, das an der Wand hängt, wenn Ruhmbegier es nicht belebt, — war ich erfreut, ihn die

Gefahren suchen zu feben, wo er hoffen konnte, Nuhm zu finden. In einen graufamen Arieg fandte ich ihn, aus dem er zurückfehrte, die Stirn mit Eichenlaub umwunden. Glaub mir, Tochter, mein Herz hüpfte nicht mehr vor Freude, als ich zuerst hörte, er sei ein Knabe, als jeht, da ich zuerst fah, er sei ein Mann geworden.

Virgilia.

Aber ware er nun in der Colacht geblieben, wie bann, theure Mutter?

Volumnia.

Dann ware fein Nachruhm mein Sohn gewefen; in ihm hatte ich mein Geschlecht gesehen. Hore mein offenberziges Bekenntniß: hatte ich zwölf Sohne, jeder meinem herzen gleich lieb, und keiner mir weniger theuer, als Dein und mein guter Marcius, ich wollte lieber eilf für ihr Vaterland edel sterben, als einen einzigen in wollustigem Müßiggang schwelgen sehen.

Eine Dienerin tritt auf. Edle Frau, Baleria wünscht Euch zu sehn.

Dirgitia.

3ch bitt', erlaubt mir, mich gurudzugiehn! Volumnia.

D nein! Das follst Du nicht. Mich dunkt, bis hier tont Deines Gatten Trommel, Er reißt Austolius bei den Haaren nieder; Wie Kinder vor dem Baren fliehn die Bölker. Mich dunkt, ich feh's! So stampft er und ruft aus! Memmen, heran! Ihr feid in Furcht gezeugt, Obwohl in Rom geboren. Und er trodnet Die blut'gen Brau'n mit ehr'ner Hand und schreitet So wie ein Schnitter, der fich vorgefest Alles zu mähn, wo nicht den Lohn zu miffen.

Dirgilia.

Die blut'gen Brau'n! D Jupiter, fein Blut!

O schweig, Du Thörin! Schöner ziert's den Mann, Als Goldtrophä'n. Die Brust der hekuda War schöner nicht, da sie den hektor sängte, Als hektor's Stirn, die Blut entgegenspriste Im Kampf den Griechenschwertern. Sagt Valerien, Wir sind bereit sie zu empfangen.

(Dienerin ab.)

Virgilia.

himmel,

Schuh' meinen Mann vor'm grimmen Aufidius!

Er folägt Aufidins' Saupt fic unter's Anie, Und tritt auf feinen Sals.

Diese Unterscheidung zwischen ben beiden Frauen ist eben so interessant und schön, wie gut durchgeführt. So, wenn der Sieg Coriolans verfündet wird, und Menenius fragt: "Ist er verwundet?"

Virgilia.

D nein, nein, nein.

Polumnia.

Ja, er ift verwundet, Danf den Göttern!

Und er fiegreich aus dem Ariege heimfehrt, empfängt ihn feine bochherzige Mutter mit Segen und Beifall, fein fanftes Weib mit Schweigen und mit Freudenthränen.

Die Geiftesähnlichkeit des Cohnes mit der Mutter, wie fie durch Gefchlechtsverschiedenheit, Alter und größere

Erfahrung modificirt wird, ist mit bewundernswürdiger Wahrheit dargestellt. Volumnia hat, troß allem Stolz und Hochsinn, doch einige Klugheit und Selbstbeherrschung; in ihrer Sprache und Haltung ist Alles reif und matronenartig. Der würdige Ton der Autorität, welchen sie gegen den Sohn annimmt, als sie seinem jähen Ungestüm Sinhalt thut — ihre Chrfurcht und Bewunderung seiner edlen Siegenschaften, und ihre starte Sympathie mit denselben Gefühlen, die sie befämpft, entwickeln sich ganz in dem Auftritt, wo sie ihn beredet, die empörten Plebejer zu besschwichtigen.

Polumnia.

D lag Dir rathen!

Ich hab' ein Herz, unbeugsam wie das Deine, Jedoch ein Hirn, das meines Jornes Ausbruch Bu befferm Bortheil lenkt.

Menenius.

Recht, edle Frau!

Denn eh er fich der Menge beugte, wenn Die Fieberwuth der Zeit es nicht als heilsam Dem Staat erheischte, legt' ich an die Rüstung, Die ich kaum tragen kann.

Coriolanus.

Was muß ich thun?

Menenius.

Bu ben Tribunen fehren.

Coriolanus.

Gut! Was dann?

Bas weiter dann?

Menenius.

Bereu'n was Du gesprochen.

Coriolanus.

Bor ihnen? Bor den Göttern fann ich's nicht: Muß ich's vor ihnen thun?

Volumnia.

Du bift zu berrifch.

Magft Du hierin auch nie zu edel fein, Doch Roth gebietet auch. —

Ich bitte Dich, mein Sohn, Geh hin mit dieser Müh' in Deiner Hand!
So streck' sie aus, tritt nah an sie beran, Dein Knie berühr' die Stein'; in solchem Thun ist Geberd' ein Nedner und der Einfalt Auge Gelehrter, als ihr Ohr. Den Kopf so wiegend, Und oft auch so Dein stolzes Herz bestrasend, Sei sanst, so wie die Maulbeer' überreif, Die Tasten nicht verträgt! Dann sprick zu ihnen, Du seist ihr Krieger, im Gelarm erwachsen, Hab'st nicht die sanste Weise, die, geständlich, Dir nöthig sei, die sie begehren dürsten Bei Gunstgesuchen; doch Du wollest sicher Fortan Dich zu dem Ihren bilden geru, Wie Kraft und Art vermöge.

Menenius.

Dieß gethan, Und alle Herzen, wie fie fagt, find Dein; Denn fie verzeihn fo leicht, wenn Du fie bitteft, Alls fonft fie mußig fcwasen.

Volumnia.

D gib nach! Laß Dir nur diesmal rathen! Weiß ich schon, Du spräng'st dem Feind' eh'r nach in Feuerschlunde, Als daß Du ihm in Blumenlauben schmeichelft. Menenius.

Mur gutes Wort!

Cominius.

Das, glaub' ich, dient am ftenbe,

Zwingt er bagu den Ginn.

Dotumnia. 30 90 1-16

Er muß und will.

Las Dich erbitten! Cag: ich will, und geh! Coriolanus.

Muß ich mit bloßem Kopf mich zeigen? Muß ich Mit niederer Zunge Lügen strafen so Mein edles stummes Herz! Wohlan, ich will's. Doch, gält's, dies einz'ge Plätichen zu verlieren, Die Form des Marcius, foll'n sie sie zu Staub Zermalmt im Wind verstreuen. Fort zum Markt! Ihr zwingt mir eine Moll' auf, die ich nie Ratürlich spiele.

Volumnia.

D hör mich, holder Sohn! Du fagtest oft, Daß Dich mein Lob zum Krieger erst gemacht; So spiel, mein Lob zu ernten, eine Rolle, Die Du nicht eingeübt!

Coriolanus.

Run wohl, ich muß es.

Fort, meine Sinnesart! Komm über mich, Geift einer Mebe! - - - -

Ich will's nicht thun,

Will Achtung nicht verlernen vor der Wahrheit; Nicht mit des Leibs Geberdung meinen Sinn Zu ew'ger Schand' abrichten.

Volumnia.

Wie Du willft. Bon Dir zu betteln ift mir größ're Schmach, Alls Dir von ihnen. Fall' in Trummer Alles! Mag Deine Mutter lieber Deinen Stolz Empfinden, als Gefahr des Starrsinns fürchten! Den Tod verlach' ich großgeherzt, wie Du. Mein ist Dein Muth; den sogst Du ein von mir; Dein Stolz gehört Dir felbst.

Coriolanus.

Sch bitte Dich. Ich gehe nach dem Markt — Schilt mich nicht mehr!

Als der Geist der Mutter und des Sohnes in unmittelbare Collision gebracht werden, weicht er vor ihrt der Krieger, der allein gegen ganz Corioli sich stemmte, der eher "dem Tod vom steilen Fels, an Nosses Huf, landsschrigem Elend, Schinden" trohen, als nur das Geringste seinem stolzen Willen vergeben wollte — fährt vor ihrem Born zusammen. Der hochmüthige, heftige, sich überhebende Sinn Coriolans ist mit so fräftigen und tressenden Karben gemalt, daß uns nichts Bolumnia's wahrhafte Großheit und Gewalt so veranschaulichen kann, als diese unbegrenzte Erzgebung in ihren Willen, seine mehr als kindliche Zärtzlichseit und Ehrfurcht.

Ich schwaß', ihr Götter, Und aller Mütter edelste der Welt Blieb unbegrüßt! Sint' in die Erde, Knie — Drud tieser Deine Pflicht dem Boden ein, Als ein gemeiner Sohn!

Alls feine Mutter flehend vor ihm erfcheint, ruft er aus:

Sa! meine Mutter beugt fic, Alls wenn Olomp vor einem Maulwurfshaufen Mit Flehn fich neigte.

hier find der Ausdruck der Ehrfurcht und das großartige Bild, worein er fich fleidet, für Mutter und Sohn gleich charafteriftisch.

Ihr aristofratischer Hochmuth ist ein starter Jug in Bolumnia, und ihre tieffte Verachtung der Plebejer, soll ihnen nun getroßt, oder geschmeichelt werden, klingt, als ob ich einige hochgeborene und gebildete Frauen unserer Tage sprechen hörte.

Mich wundert's, wie die Mutter Mein Thun nicht billigt, die doch lump'ge Sflaven Sie stets genannt, Geschöpfe, nur gemacht, Daß sie mit Pfenn'gen schachern, baarhaupt siehn In der Versammlung, gähnen, staunen, schweigen, Wenn einer meines Nanges sich erhebt Sprechend von Krieg und Frieden.

Bolumnia felbft macht den Tribunen den Borwurf:

Ihr hestet auf den Pobel — Rapen, die feinen Werth begreifen konnen, Wie die Musterien ich, die nicht der himmel Der Erd' enthullen will.

Der ganze Nömergeist liegt in ihrem Entzücken, als die Trompeten Coriolans Rückfehr verfünden:

Hört die Trompeten! Sie find des Marcius Führer; vor sich trägt er Gejauchz der Luft, läßt Thränen hinter sich.

fo wie in ihren Worten an die fanfte Virgilia, welche ihres Gatten Berbannung beweint:

Laf diefes fcmache Mimmern, flag' wie ich, Der Juno gleich, im Born!

Aber der Triumph ihres Charafters, die volle Entfaltung ihrer ganzen Seelenhobeit, Laterlandsliebe, ihrer Gemüthöfraft, und ihrer erhabenen Beredfamfeit sind für ihr lehtes Auftreten aufgespart, wo sie für das heil Noms spricht, und von ihrem zornigen Sohne den Frieden erlangt, den alle Schwerter Italiens und seine verbündeten Waffen nicht hätten erfausen können. Das genaue und fast buchestäbliche Anschließen an die Geschichte ist nur eine Schönheit mehr.

Ihre berühmte Rede, welche mit den Worten beginnt: "Wenn wir auch schwiegen," ift fast Wort für Wort aus Plutarch, nur schöner im Ausdruck und Vers gefaßt. Ich will nur die letten Berse davon hersehen, zum Beleg für die edle und unwiderstehliche Beredsamfeit, welche dem Charafter die Krone aufsest. Ein herrlicher Jug, der mit gesperrter Schrift gedruckt ist, gehört nur dem Dichter an:

Sprich zu mir!

Der Ehre zärt'ste Fordrung war Dein Streben, Um an der Gnade Göttern gleich zu sein, Den Luftbereich mit Donner zu durchzücken, Und doch den Blig mit einem Keil zu tauschen, Der nur den Sichbaum spaltet. Wie? Du sprichst nicht? Haltst du es würdig eines edlen Mannes, Der Kränkung stets zu denken? Sprich Du, Tochter! Ihn fümmert nicht Dein Weinen. Sprich Du, Knabe! Vielleicht bewegt ihn Deine Kindheit mehr, Alls unfre Grunde. Niemand in der Welt Berdankt der Mutter mehr; doch laßt er hier Mich schwaßen, wie geblöckt. Du hast Zeitlebens Dich Deiner Mutter freundlich nicht bezeigt, Wenn sie, die arme Henne, keiner zweiten Brut froh, zum Krieg dich gluckt und sicher heim,

Mit Chr' beladen. Nenne Du mein Flehn Nur ungerecht und stoß von Dir mich weg! Doch ist das nicht, bist Du nicht redlich und Die Götter strasen Dich, daß Du die Pflicht, Die Du der Mutter schuldest, mir verfagst. — Er febrt sich ab, Frau'n! Fallet nieder dann, und laßt mit unserm Knien uns ihn beschämen! Coriolans Zuhamen ziemt eh'r Stolz, Uls Mitleid unserm Flehn. So sniet, und endet! Dieß sei das Leste! Gehn wir dann nach Kom und sterben mit den Andern. D sieh her, Dies Kind, das nicht fann sagen, was es will, Nur zur Gesellschaft sniet und Hand' erhebet, Begründet unste Bitte mit mehr Krast,

Die bier fragliche Stelle im alten englischen Plutard lautet so: "Mein Sohn, warum antwortest Du mir nicht? Haltst Du es durchaus für gut, Deinen Jorn und Leiner Rache Raum zu geben, und dunft est Dich nicht rechtschaff n, Teiner Mutter Gejuch in jo gewichtigen Each zu genehmigen? Scheint Ed Dar denn ehrenwerth an einem edlen Manne, des ihm zuzefügten Unrechts und der Kräntungen zu gedenten und battst Du in joldem Falle es nicht für einem edlen Manne geziemend, dantbar für die Güte zu sein, die Eltern ibren Kindern erweizen, und die Pflicht und Sprerbiezung anzuertennen, die sie ihnen schuldig sind? Kein Lebender ift in jeder hinstant zeigt. Dazu, mein Schulda zu zeigen, als Du, der doch je durchaus nur Undant zeigt. Dazu, mein Schulkaft Du Deinem Baterlande sehr weh gethan, indem Du, das Dir zugesügte Unrecht zu rächen, schmerzliche Zahlungen von ihm gefordert; auch bank Du bisher Deiner armen Mutter noch nie eine Freundlichteit erwiesen. Darum ist es

Es ift ein Beleg für Shaffpeare's Taft, daß er nach diefer herrlichen und rührenden Mede Volumnia nichts weiter sprechen laßt; denn fie könnte nichts mehr sagen, was nicht diesen der Phantasie gegebenen Eindruck schmälern würde. Sie wird zuleht unfern staunenden Blicken unter dem donnernden Beisallrusen der Dankbarkeit entzogen:

Seht unfere Schügerin, bas Leben Roms!

## 3. Conftange

im: König Johann.

Wir haben gesehen, daß in Coriolans Mutter ausschweisfender Stolz, Eigenwille, starke Mutterliebe, große Einbilsdungskraft und Energie des Geistes die Haupteigenschaften waren. Gerade dieselben Eigenschaften finden sich auch in Constanze von Bretagne; nur sind sie in ihr so verschieden durch Umstände und Erziehung modificiet, daß wir auch nicht einmal in Gedanken ihre gothische Großartigkeit mit der ernsten und classischen Würde der römischen Matrone vergleichen möchten.

Die Scenen und Umftande, unter welchen Conftange bei Shaffpeare auftritt, find durchans den alten Chronifen getreu, und eben fo lebendig, als genau dargestellt. Undrersfeits find der Andeutungen, auf welche der Charafter basit, wenige und diese dazu noch allgemein; dennoch stimmt das Bild so schön mit seinem historischen hintergrunde und

nicht nur rechtschaffen, sondern Schuldigfeit gegen mich, daß Du obne Zwang meine so gerechte und vernänftige Bitte mir gewähren. Doch da ich mit Bere nunft Dich nicht dazu überreden fann, warum soll ich meine letzte hoffnung noch länger verzögern?" Und mit diesen Worten fiel fie, sein Weib und die Kinder vor ihm auf die Kniee.

mit Allem, was fratere Forschungen hinsichtlich ber personlichen Begebenheiten Constanzens ans Licht gebracht haben,
zusammen, daß ich nicht den mindesten Zweisel an der eigenthumlichen Treue und Wahrheit desselben hege. Das Ergebniß eines sonderbar bewegten Lebens, das Gemälde eines
ungezahmten Willens und hober Leidenschaften, in sietem
eitlem Kampse mit einer überlegenen Macht, und die wirkliche Situation der Frauen in jenen Nitterzeiten werden in
wenigen herrlichen Scenen unsern Auge vorgesührt. Die
Art, wie Shafspeare aus den zerstreuten historischen Zügen
den Charafter gebildet, erinnert an jenen Magier, der die
verstämmelten und zerstreuten Glieder zusammenlas, sie zu
einer menschlichen Sestalt verband, und mit Athem und
Bewußtsein des Lebens von neuem beseelte.

Constanze von Bretagne war die einzige Tochter und Erbin Conans des Bierten, Bergogs von Bretagne; ibre Mutter war Margarethe von Schottland, die altefte Tochter Malcolms IV. Diefer Pringeffin wird in den alten Befcichten wenig gedacht; doch fcbeint fie etwas von Geift und Talenten ihres Baters geerbt und auf ihre Tochter übergetragen zu haben. Man fann fagen, daß Conftangens Unglud icon vor ihrer Geburt begann und feinen Urfprung in dem Migbetragen einer ihrer weiblichen Uhnen batte. Ihre Urgroßmutter Mathilde, Conans III. Gemahlin, war durch ihre Echonheit und ihre herrschsucht gleich ausgezeich: net, wie durch Liebesabentener. Ihr Gemahl, der es nicht für gut befand, fich bei feinen Lebzeiten von ihr zu icheiden, begnügte nich damit, ihren Cobn Soel zu enterben, ben er für illegitim erflärte, und vermachte fein Bergogthum feiner Tochter Bertha und ihrem Gemahl, Allan dem Schwarzen,

Grafen von Nichmond, welche als herzog und herzogin von Bretagne ausgerufen und anerkannt murden.

Pring Soel war aber weit entfernt, fich bei des alten Bergogs Willen zu beruhigen, und brachte fofort ein Beer aufammen, um feine Rechte zu behaupten, und es folgte amifchen Bruder und Schwester ein Rrieg, der awolf bis vierzehn Sabre dauerte. Bertha, beren Ruf nicht viel beffer, als der ihrer Mutter Mathilde war, hatte ihren Sohn, Conan IV. jum Thronfolger. Er war jung, fcwach und wankelmuthig, und nachdem er etliche Jahre gegen die wachfende Macht feines Oheims Soel und feine rebellischen Barone gestritten batte, rief er den staateflugen und ehr= geigigen Monarchen, Seinrich II. von England, gu Gulfe. Diefer unfelige Schritt entichied das Schickfal feiner Krone und Nachkommenschaft. Cobald die Englander Bretagne be= traten, wurde dies unglückliche Land eine Buhne der Schreffen und Verbrechen - auf der einen Geite Unterdrückung und Treulongfeit, auf der andern vergebliche Kampfe! Es folgten gebn Jahre burgerlicher Wirren, mahrend welcher ber größte Theil Bretagnes verodet und beinah ein Drittel der Bevolferung von Deft und Sungerenoth bingerafft wurde. Um Ende mard Conan im Befit feines Thrones durch Beiftand des Königs von England festgefest, der, gleich verschla= gen wie ehraeizig, im Laufe diefes Kriegs Congn durch Ber= trage um feine meiften Provingen brachte, den bretonischen Adel von feinem rechtmaßigen Dberberrn abtrunnig, und endlich den herzog felbst zum leidigen Dienstmann seiner Macht machte.

Mitten in diefen Scenen der Unruhe und des Blut= vergießens ward Conftanze geboren, im Jahr 4164. Der

König von England fronte feine treulofe Politik damit, daß er sich der jungen Prinzessin vor ihrem dritten Jahre schon als Geisel für ihren Bater bemächtigte. Durch ihre nache malige Vermählung mit seinem dritten Sohne, Gottfried Plantagenet, sicherte er, wie er meinte, den Besit des Herzzogthums Bretagne seinen Nachkommen.

Von diefer Beit an hören wir nichts weiter von bem fdwachen, unglücklichen Conan, der fich aus dem fruchtlofen Rriege in irgend ein verborgenes Afpl guruckzog; felbit fein Todestag ift unbefannt geblieben. Mittlerweile nahm Sein= rich öffentlich das herzogthum für feinen Cohn Gottfried und Confianze in Anspruch; und befeste, da ihre Ansprüche nicht fofort anerfannt wurden, Bretagne mit einem großen heere, verheerte das Land, bestach, oder bezwang einige von den Baronen, fich zu unterwerfen, ermordete Andere, oder ferferte fie ein und gewann endlich durch die verrätherischste und graufamfte Politik das Land, das er fo ergriffen hatte. Um fich aber die Bretonen, die ihrem alten Berricherstamme ergeben waren, geneigt zu machen, und feine Raubherrschaft au beschönigen, ließ er Gottfried und Conftange als Bergog und herzogin von Bretagne zu Nennes feierlich fronen. Dieg gefcah im Jahr 1169, als Conftange funf und Pring Gottfried ungefahr acht Jahr alt war. Seinrich fuhr fort, in Conftangens Ramen zu regieren, ober er plunderte und brudte vielmehr vierzehn Jahre das Land, mahrend welcher Beit nichts von Conftange verlautet. Sie fcheint mehr in einer Art von 3mang als Beifel, denn als Fürftin gehalten worden zu fein, und als ihr Gemahl Gottfried zum Manne herangewachsen war, hatte er zu viel zu thun, um die Bretonen in Ordnung und feine Rechte gegen feinen Bater

aufrecht zu halten, um an die Vollziehung feiner Verbindung mit Constanze benfen zu können, obgleich sein einziger Anspruch an das Herzogthum auf seiner Gattin Mecht beruhte. Endlich im Jahr 1182, als Constanze neunzehn Jahre alt war, wurde die Hochzeit feierlich begangen. Su gleicher Zeit ward sie als Herzogin von Vretagne de son ches, das heißt nach ihrem Erbrechte, mittels zweier Gesehurfunden, anerstannt, die noch im Archiv von Vretagne ausbewahrt werden, und von ihr untersiegelt und unterzeichnet sind.

Die Familienzwifte, welche Beinrichs II. ganges Leben verbitterten und gulett fein Gerg brachen, find befannt. Bon allen feinen fortwährend gegen ihn emporten Cohnen war Gottfried der ungehorfamfte und furchtbarfte: er hatte Den gangen Stoly der Plantagenets, alle militärischen Ta= Tente und Rahigfeiten feiner beiden altern Bruder, Sein= rich und Richard, und war der einzige, der es mit feinem Dater an Naturgaben, Beredfamfeit und Berftellungegabe aufnehmen fonnte. Kaum war er Conftangens Gemahl und im Besit des Throns von Bretagne, fo trat er feinem Bater offen als Feind entgegen; mit andern Worten, er vertrat die Ehre und die Anliegen feiner Gemahlin und ihres un= glücklichen Landes gegen die Graufamkeiten und Unterdrüdungen der englischen Plunderer. \* Ungefahr brei Jahre nach feiner Bermählung ward er nach Paris eingeladen, um mit dem frangofifden Konig ein Bundnig ju Gous und Trub zu ichließen. Bergogin Conftange begleitete ibn auf Diefer Reife, und beide wurden mit foniglicher Pracht em= pfangen und bewirthet. Gottfried, der in allen ritterlichen Runften Meifter war, zeichnete fich in den bei diefer Gele=

<sup>#</sup> Daru Histoire de Bretagne.

genheit gegebenen Turnieren aus, ward aber ungludlicherweife, nach einem Gang mit einem feiner Tapferkeit wegen gefeierten franzönischen Mitter, von feinem Pferde abgeworfen und in den Schranken, eh er noch herausgewickelt werden founte, von hufen zertreten.

Conftange fehrte nun als Wittme in die Bretagne gu= rud. Dort fammelten fich ihre Barone um fie ber und er= fannten fie als ihre Fürstin. Das falifche Gefet galt in Bretagne nämlich nicht, und die Frauenmacht, die Fürftenrechte in Beng ju nehmen und ju übertragen, fcheint in mehren Rallen damals anerfannt worden zu fein; Con= stange aber ift die Erste, welche diese Rechte in eigener Perfon ausübte. Gie hatte eine Tochter, Eleonore, im ameiten Sabre ihrer Che geboren, und fam einige Monate nach dem Tode ihres Gemahls mit einem Cohne nieder. Das erfreute Bretagne verlangte, der Kronpring follte nicht Den Namen feines Baters, den ihm Conftange in liebender Erinnerung an denfelben gern gegeben hatte, aber noch me= niger den feines Großvaters Beinrich führen, fondern Ur= thurs, des gefürchteten Selden des Landes, deffen Gedachtniß Das Bolf beilig bielt. Dowohl diefer Arthur, der Geld der Cage und der Tafelrunde icon fechshundert Jahre todt war, er= martete man doch noch immer, nach Merlins Prophezeihung, feine Wiederfehr, und feste nun in furgfichtigem Enthufias= mus feine hoffnung auf den jungen Arthur, als ob er be= ftimmt fei, den Glang und die Unabhangigfeit des unterdrückten unglücklichen Baterlandes wieder herzustellen. Aber noch während der Fefte, welche des Pringen Geburt feierten, verlangte fein Grofvater Beinrich II. den Befig und die Vormundschaft über feine Perfon, und als Conftange fich heftig weigerte, ihren Sohn in feine Macht zu geben, überz zog er die Bretagne mit heeredmacht, verwüstete sie mit Feuer und Schwert, nahm die hauptstadt Mennes, und, nachdem er durch den niedrigsten Berrath sich der jungen herzogin und ihrer Kinder persönlich bemächtigt, verheirathete er Constanzen gewaltsam mit einem seiner Günstlinge, Mandal von Blondeville, Grasen von Chester, und dieser wurde nun mit dem herzogthum Bretagne als englischem Kronlehn beschenft.

Graf Sbester hatte, obwohl er ein taufrer Mitter und einer der größten Barone Englands war, doch gar keine Ansprücke auf eine so hohe Verbindung, noch besaß er irgends wie Eigenschaften oder perfönliche Vorzüge, die Constanzen mit ihm als Gatten bätten aussöhnen können. Er war von kleiner Statur, unbedeutenden Ansehns, aber von hochsaberden Sitten und grenzenlosem Ehrgeiz. In einer Vershandlung zwischen diesem und dem Grasen von Perche, in der Hauptliche zu Lincoln, zog Lehterer den Ersten mit seiner unbedeutenden Person auf, und nannte ihn verächtlich "Zwerg." "Meinst du?" erwiderte Nandal. "So gelobe ich bei Gott und unserer lieben Frau, deren Kirche dieß ist, daß ich in Kurzem dir hoch wie dieser Kirchthurm scheiznen will!" Er hielt Bort, da er den Thron von Bretagne bestieg und Graf von Perche sein Lehnsmann wurde.

Wir wiffen nicht, welche Mittel angewandt wurden, um der widerstrebenden und stolzen Constanze diese Erniedrigung aufzuzwingen; nur so viel ist gewiß, daß sie ihre Che nie als ein heiliges Band ansah, und die erste Gelegenheit benufte, eine Fessel gesestlich zu durchbrechen, die

<sup>#</sup> Peter Leycester's Antiquities of Chester,

kaum als gesehlich sesselnd gelten konnte. Ungefähr ein Jahr lang mußte sie diesem verabscheuten Gemahl den Titel eines Herzogs von Bretagne zugestehen, die er ohne die mindeste Rücksicht auf ihren Willen (auch nur in der Form) verwaltete, bis 1489, als Heinrich II. starb, sich und seine ungehorsamen Kinder verstuckend. Welche gute und große Eigenschaften auch dieser Monarch gehabt haben mag, sein Versahren mit Bretagne ist und bleibt himmelschreiend. Selbst das unstindliche Venehmen seiner Söhne kann entschuldigt werden; denn während er sein Leben und seinen Frieden daran setze, und jeden Grundsah der Ehre und Menschlichseit mit Füßen trat, ihre staatische Vergrößerung zu bewirken, beging er die schrecklichste Ungerechtigseit gegen sie, und gab ihnen zusgleich in seiner eigenen Person das schlechteste Beispiel von der Welt.

Die Nachricht von heinrichs Tode hatte nicht fo bald bie Bretagne erreicht, als sich die Barone dieses Landes einstimmig gegen seine herrschaft erhoben, seine Beamten vertrieben, oder ermordeten, und mit der herzogin Constanze Sinwilligung Nandal von Blondeville und seine Unhänger aus Bretagne verjagten; er zog sich in seine Grafschaft Chester zurück, um dort über seine Beleidigungen zu brüten, und auf Nache sinnen.

Unterdeffen bestieg Nichard I. den Thron von England; schiffte sich aber bald nachher zu seinem gepriesenen Kreuzzug nach dem heiligen Lande ein, nachdem er zuvor Prinz Arthur, Constanzens einzigen Sohn, zum Erben aller seiner Bestigungen eingesetzt hatte. \*

Seiner und mancher ihrer unruhigen Barone und \* Mittelft des Bertrages von Meffina von 1190.

feindlichen Nachbarn Abwefenheit ließen Constanzen und ihre bedrängten Besithungen nur einen kurzen Zwischenraum tiesen Friedens. Die Geschichtschreiber jener Periode, mit den friegerischen Großthaten der französischen und englischen Könige in Palästina beschäftigt, erwähnen der heimischen Ereignisse Europa's während ihres Abwesens nur weuig; aber es ist feine geringe Lobrede auf den Charakter Constanzens, daß Bretagne unter ihrer Regierung blühte, und sich von den Folgen eines zwanzigjahrigen verheerenden Ariegs zu erholen anfing. Die sieben Jahre, während welcher sie unumschränkt herrschte, sind durch keine bedeutenden Ereignisse ausgezeichnet; aber im Jahre 1196 ließ sie ihren nun neunjährigen Sohn Arthur von den Ständen als Herzog von Bretagne anerkennen, und zog ihn zu allen ihren Regierungshandlungen hinzu.

In diefer Maßregel lag freilich mehr mütterliche Zärtlichfeit, als Politik, und sie kam ihr theuer zu stehen.
Nichard, der königliche Feuerbrand, war jest nach England
zurüczsehrt; durch Graf Mandals Nänke und Borfoiegelungen war seine Ausmertsamkeit auf Bretagne gelenkt. Er
bezeigte seinen höchsten Unwillen darüber, daß Constanze
ohne seine Cinwilligung, als Lehnsherrn und natürlichen
Bormunds des jungen Prinzen, ihren Sohn zum Herzog
von Bretagne und Theilhaber ihrer Macht ausrusen lassen.
Nach einigen Entschuldigungen und Gegenvorstellungen von
Seiten Constanzens stellte er sich beruhigt, und es wurde
eine freundliche Zusammenkunst in Pontorson, an den Grenzen der Normandie, verabredet.

Wir fönnen schwer die graufamen und treulofen Auftritte, welche nun folgen, mit den romantischen und ritterlichen Berbaltniffen aufammenreimen, welche Richard Lowenber= gens Undenfen berühmt gemacht haben, diefes Freundes von Blondel und Gegners des Caladin. Ohne allen Arg= wohn nahm Conftange die Ginladung ihres Schwagers an, und ging mit einem fleinen, aber glangenden Befolge von Rennes nach Pontorfon ab. Auf dem Wege im Ungefichte ber Stadt war Graf Chefter mit einem Saufen von Dichards Coldaten aufgestellt; und wahrend die herzogin zu den Thoren einzuziehen gedachte, wo fie einen ehrenden Empfang erwartete, brach er ploBlich aus feinem Sinterhalte bervor, fturate über fie und ihr Befolg ber, gerftreute das lettere, und führte Conftangen in die Feftung Et. Jaques de Beupron ab, wo er fie achtzehn Monate in Gefangenschaft hielt. Die Chronik erzählt und nicht, wie Randal fein ungludliches Weib in diefer langen Gefangenschaft bebandelte; fie war durchaus in feiner Macht, feiner ihrer Leute durfte zu ihr, und, wie er fich auch gegen fie betragen haben mag, foviel ift ausgemacht, daß er, weit entfernt ihre Befühle gegen ihn zu befänftigen, vielmehr ihren Abichen und Sohn zehnfach bitterer machte.

Die Barone von Bretagne fendeten den Bifchof von Rennes, um über diefen Treu: und Mechtsbruch Klage zu erheben, und die Befreiung der Herzogin zu verlangen. Nichard wich fleinlich aus, und suchte Zeit zu gewinnen; er verpflichtete sich, unter gewissen Bedingungen Constanzen die Freiheit wiederzugeben; aber dieß geschah bloß, um die Sache zu verzögern. Alls die Bedingungen eingegangen, und die Geiseln ausgeliefert waren, sendeten die Bretonen einen Herold an den König von England, um ihn aufzufordern, daß er seinerseits den Vertrag vollziehe und ihre

geliebte Conftanze ausliefere. Michard antwortete mit frechem Erog, weigerte fich, die Geifeln fowohl ale Conftanzen herauszugeben, und feste fein heer nach dem herzen des Landes in Bewegung.

Alles, was die Bretagne früher hatte dulden müffen, war nichts im Vergleich mit diesem furchtbaren Einfall, und Alles, was Constanzens menschliche und rubige Herrschaft in sieben Jahren ausgebaut hatte, ward aus einmal umgestürzt. Die englischen Varone und ihre wilden, söldnerischen Andänger durchzogen das Land, und verwüsteten es mit Feuer und Schwert. Die Schlösser derer, die sich zu verstheidigen wagten, wurden der Erde gleich gemacht, Städte und Vörser geplündert und verbrannt, und die unglücklichen Bewohner süchteten in Höhlen und Wälder; aber auch da fanden sie sein Usvi; auf Geheiß, und in Gegenwart Nichards wurden die Wälder in Vrand gesteckt, und Hunderte famen in den Flammen um, oder erstickten im Nauche.

Unterdeffen konnte die gefangene Constanze nur über bas Unglud ihres Landes weinen, und mit aller mutter-lichen Angst für das Leben ihres Sohnes zittern. Sie hatte Arthurn dem Seneschal ihres Palastes, Wilhelm Desroches, übergeben, einem Manne von reisem Alter, erprobter Tapferkeit und treuer Ergebung für ihr Haus. Dieser treue Diener warf sich mit seinem jungen Schusbesohlenen in die Festung Brest, wo er eine Zeitlang der Macht des Königs von England troßte.

Aber trop dem tapfern Widerftande der Edlen und des Bolfs von Bretagne mußten fie fich doch den von Nichard thnen diftirten Vedingungen unterwerfen. Durch einen 1198 gefchloffenen Vertrag, deffen einzelne Punkte nicht

genau bekannt find, ward Conftange ihrer Saft, aber nicht ihres Gemahls ledig; doch im folgenden Jahre, als Richards Tod fie wieder etwas unabhängiger gemacht batte, benübte fie dieß, fich von Randal gu icheiden. Gie ergriff Diese Magregel mit ihrer gewohnten Voreiligfeit, ohne die in jener Beit brauchliche Genehmigung des Papftes abaumarten, und gab hierauf ihre Sand dem Grafen Gup von Thouard, einem tapfern, unbescholtenen Manne, ber eine Beitlang feines Weibes und ihres Cohnes Cache gegen Englands Macht aufrecht hielt. Arthur war jest vierzehn Sabre alt, und der rechtmäßige Erbe aller Befigungen feines Dheims Michard. Conftange ftellte ihn unter die Bormund= Schaft des Königs von Frankreich, der den jungen Pringen mit eigner Sand jum Mitter foling, und feierlich fowor, feine Mechte gegen den Ufurpator, Dheim Johann, ju ver= theidigen.

hiemit beginnt das Stück "König Johann" und folgt dann der Geschichte so genan, als die dramatische Form es gestattete, bis zu Johanns Tode. Das Geschick des armen Arthur, nachdem er, von Frankreich verlassen, in die hande seines Oheims gefallen war, ist jest sicher ermittelt; nach der Chronik aber, welcher Shafspeare seinen Stoff entnahm, kam er bei dem Versuche um, aus dem Schlosse Falaise zu entsliehen. Constanze erlebte dies Unglück nicht; sie starb einige Monate nach Arthurs Gesangennehmung im Jahre 1201 eines plösslichen Todes, bevor sie noch ihr neununds dreißigstes Jahr erreichte; die Ursache ihres Todes ist nicht angegeben.

Ihre alteste Tochter Eleonore, die rechtmäßige Erbin von England, der Normandie und Bretagne, starb in der

Gefangenschaft auf dem Schloß Bristol, wo sie seit ihrem fünfzehnten Jahre in haft gebalten wurde. Sie war damals so schön, daß sie sprüchwörtlich von Franzosen und Engländern "die schöne Bretagnerin" genannt ward. Wie ihr Bruder Arthur, so wurde sie dem Chrgeiz ihrer Obeime gesopfert. Bon den zwei Töchtern Constanzens mit Sup von Thouars wurde die älteste, Alice, herzogin von Bretagne, und vermählte sich mit dem Grasen von Dreur, aus dem französsischen Königsgeschlechte. Bretagnens herrschaft wurde durch ihre Absömmlinge in ununterbrochener Linie sortgepssanzt, die durch die Bermählung der berühmten Anna von Bretagne mit Karl VIII. von Frankreich ihre Besignungen sür immer mit der französsischen Monarchie vereinigt wurden.

Wenn man die Gefchichte der Conftanze verfolgt, fo muß dreierlei besonders auffallen.

Erstens, daß sie teines Lasters, keiner Ungerechtigkeit oder Gewaltthätigkeit beschuldigt wird, und dieses winn auch bloß negative Lob bekommt ein großes Gewicht, wenn man die dürstigen Nachrichten von ihrem unruhigen Leben, und die Zeit, worin sie lebte, in Anschlag bringt, und die Zeit, in welcher die schwärzesten Berbrechen an der Tagesordnung waren. Ihr Bater Conan galt für einen milden und freundlichen Fürsten "mild bis zur Schwäche;" dennoch erzählt man, daß er bei einer Gelegenheit die Tragödie Ugolino und Nuggiero wiederholte, als er den Grasen von Dol mit seinen beiden Söhnen und Neffen einsperren und im Kerker verhungern ließ; ein Ereigniß, das ohne besondere Bemerkung von den Chronikschreibern von Bretagne erzählt wird! Auch ist es offenbar, daß in der Zwischenzeit, als Constanze die

Megierung ihrer Staaten einigermaßen unabhängig verwaltete, das Land glüdlich war, und sie stets die Liebe ihres Bolfes und die Achtung ihres Adels genoß.

Zweitens, ift Conftangen, als Weib und Gattin, nie ein ehrenrühriger Vorwurf gemacht worden. Die alten Gefchichtschreiber, welche fich durchaus feine Mühe geben, ben Leichtfinn ihrer Urgroßmutter Mathilde, ihrer Großmutter Bertha, ihrer Pathe Constange und ihrer Schwiegermutter zu beschönigen, erwähnen unserer Constange mit gleicher Achtung.

Jhre dritte Che mit Gup von Thouars ift als unpolitisch getadelt, aber auch vertheidigt worden, und kann ihr schwerlich in ihrem Alter und in ihrer Situation zum Borwurf gemacht werden. Während ihrer gehaften Verbinzdung mit Mandal von Blondeville und der in einer Art von Bitrwenschaft verlebten Jahre betrug sie sich auständig — ich kann wenigstens keinen Grund zu einem andern Urtheil finden.

Endlich fällt uns der furchtlofe, entschlossene, zuweilen ans heftige streifende Geist auf, den Constanze bei manchen Gelegenheiten, wo sie freien Willen und Macht hatte, äußerte; und doch sehen wir, wie oft sie, troß aller Entschlossenheit und stolzen Sinnesart, ein bloßes Werfzeng in der hand Underer, und ein Opser der überlegenen List oder Macht ihrer Feinde wurde. Dieß veranlaßt uns zu dem Schlusse, daß in Constanzens Gemuth bei allen edlen und liebenswürdigen Eigenschaften, doch eine Lücke, ein Mangel an Festigseit, Urtheilsschärfe oder Achtsamseit und haltung gelegen haben muß.

In dem Drama "König Johann" sind ber König, Faulconbridge und Constanze die drei Hauptcharaftere. Der
erste ist frästig und genau der Geschichte nachgezeichnet; er
erinnert nus an Titians Bild des Cesare Borgia, wo die Meisterschaft des Künstlers, die fraftige und wunderschöne Ausführung die Gebässigkeit des Gegenstandes ausgleicht. Faulconbridge ist des Dichters lebensvolle Schöpfung. Malone fagt, daß Sbakspeare in der Aussührung dieses Charafters der tiesen Andentung in einem alten Schauspiele König Johann gesolgt zu sein scheine:

Mit ihnen ein Baftard bes vor'gen Königs - Ein feder Tollfopf, roh und magehälfig.

Das ift leicht zu fagen; mer aber, als Shakfveare, hatte aus Einer Zeile einen Faulconbridge geschaffen? Constanze ift allerdings eine historische Figur; aber wenn sie in der Geschichte wie ein blasser, unbestimmter, halb mit dem dunskeln Hintergrunde verschmolzener Schatten erscheint, so tritt sie bei Shaksveae plastisch hervor, ein erfaßbares, lebensathmendes Wesen.

Wir können uns Conftanzen nur in ihrer mutterlichen Bartlichkeit denken. Alles Interesse, das sie weckt, bezieht sich auf sie als Arthurs Mutter. Jeder Bezug, in welchen sie tritt, jeder Gedanke, den sie ausspricht, gilt ihn; und in allen Scenen, worin sie verstochten ist, streitet sie abswechselnd für die Nechte, oder zittert für das Leben ihres Sohnes.

Sie ift darin wie Merope. In den vier Trauerspielen, deren Stoff die Geschichte dieses Weibes ift \*, seben wir fie

<sup>\*</sup> Die griedijche Merope, die fur eine der iconfen Arbeiten bes Curivides galt, ift unglucklichermeise verloren gegangen; die von Maffei, Alfieri und

nur unter Einem Gesichtspunkte, nämlich als Personisisation des Muttergesühls. Die Poesse der Situation thut Alles, der Charafter nichts. Wie interessant sie immer ist, man nehme sie aus den Umständen, welche sie umgeben, fort, man nehme ihren Sohn weg, für welchen sie von der ersten bis zur letten Scene zittert, und Merope ist an und für sich nichts; sie schwindet in einen Namen, dem wir fein anderes charafteristisches Mersmal geben können: wir erkennen sie nicht wieder. Ihre Lage ist die einer geängsteten Muteter, und von einer andern Seite können wir sie uns eben so wenig denken, als die Statue der Niobe in einer andern Attitüde.

Während wir aber Conftanzens Charafter betrachten, nimmt sie vor uns eine Individualität an, welche sie völlig von ihrer Umgebung unterscheidet. Die Handlung entwickelt ihre Muttergefühle und stellt sie in den Vordergrund; aber, wie bei einem wirklichen menschlichen Wesen, sind diese mütterlichen Regungen bei ihr ein machtiger, von andern Vermögen, Gefühlen und Antrieben bestimmter, den eigenthümlichen Charafter ausmachender Instintt. Wir densen sie und als Mutter, weil sie und unmittelbar als eine über den Verlust ihres Sohnes wahnsinnig gewordene Mutter dargestellt wird, und so unser Mitgesühl und unsere Thränen hervorrust; aber wir schlichen aus dem, was wir sehen, so sicher und bündig auf ihren übrigen Charafter, als ob wir ihren ganzen Lebenslauf gekannt hatten.

Was und als haupteigenschaft an Conftanze auffällt, Boltaire find binfanglich befannt. Gine andere italienische Merope habe ich nicht zu Gesicht betommen; die engliche ift eine schlechte llebergeftung der Boltaire'ichen. ift Macht - Macht der Phantafie, des Willens, der Leidenschaft, des Stolzes; die moralische Rraft, die hauptfachlich in Selbstbeherrschung sich außert, und dem Uebrigen ben Salt gibt, fehlt - oder, um genauer zu fprechen, die außerordentliche Entwickelung von Beinbl und Ginbildungs= fraft, welche dem Charafter fein reiches poetisches Colorit verleiht, macht die übrigen Gigenschaften zu verhältniß= mäßig untergeordneten. Daber ift, troß der ftaunenswer= then Grofartigfeit, die gange Phyfiognomie ihres Charafters, doch höchst weiblich. Die Schwäche, die durch ihr Selbstbewußtsein noch ju Berzweiflung und Troß gesteigert wird, das Auf- und Niederwogen ihres Gemuths und das Bervorbrechen erhabener Leidenschaft, die Echrechen, die Un= geduld, die Thranen - Alles ift mahrhaft weiblich. Da fich Conftangens Energie nicht auf Charafterftarfe bafirt, fo fteigt und fallt fie mit Gluth und Ebbe der Leidenschaft. Ihr hochfahrender Ginn emport fich gegen den Widerstand und wird von Schmerz und Täuschung zu Wahnfinn ge= trieben; weder ihr hochfliegender Ctoly, noch Berftandes= fraft fann ihr Geduld, fich zu ergeben, oder Standhaftig= feit auszuharren, verleiben. Böllig naturgemaß tritt alfo Constanze zuerft als um Frieden rechtend auf:

> Erwartet auf die Botschaft erst Bescheid, Daß ihr zu raich mit Blut das Schwert nicht farbt! Bielleicht bringt Chatillon das Necht in Frieden Bon England, das wir hier mit Krieg erzwingen. Dann wird uns jeder Tropfen Bluts gereun, Den wilde haft so unbedacht vergoß.

Daß dann daffelbe Weib, wenn alle ihre Leidenschaften durch das Gefühl des Unrechts aufgeregt find, ausruft:

Rrieg, Rrieg! Nicht Frieden! Frieden ift mein Rrieg: daß fie chrzeizig für ihren Cohn, ftolz ift auf feine bobe Beburt und foniglichen Rechte, und heftig bei deren Bertheidigung ift, ift booft natürlich; aber mit denen fann ich nicht übereinstimmen, welche glauben, in Conftangen fei Chrfucht, das beift herrichluft um ihrer felbft willen, entweder eine ftarte Triebfeder, oder ein ftartes Befühl; es fonnte das icon faum der Kall fein, wo die natürlichen Untriebe und ideale Kraft in fo hobem Grade vorwalten. Die heftrafeit, womit fie die geseglichen und rechtlichen Un= fprüche ihres Cobnes vertritt und behauptet, ift die einer argtlichen Mutter und einer ftolgen Frau, Die bas Gefühl des Unrechts emport, die felbit eine fouverane Fürftin ift, wenn nicht in der That, wenigstens durch Geburt und Mang. Ihres Cohnes beraubt, füllt Comery nicht nur "ben Raum aus, des entriffenen Rindes," fondern diefer fceint auch jede andere Graft, jedes Gefühl aufzugehren - felbft Stolz und die Erbitterung. 3war freut fie fich feiner als deffen, den Ratur und Blut groß ju fein erfo= ren babe; aber in ihrem Wahnfinn über feinen Berluft deuft fie an ibn nur als an ihren "bolden Arthur."

> D Gott, mein Kind! mein Cohn, mein holder Arthur! Mein Leben, meine Luft, mein Alles du! Mein Wittwentroft und meines Kummers heil!

Rein anderes Gefühl taucht in der ganzen Wahnsinnsfcene auf — nur Schmerz, mutterherzzerreißender, feelaufzehrender Schmerz und nichts Anderes. Nicht einmal Unwille, oder Nachedurst stören seine Tiefe und Einheit. Ein ehrgeiziges Weib hatte schwerlich den kalten, schlauen Cardinal so angeredet: Ich hört' Euch fagen, Vater Cardinal, Wir fehn und kennen unfre Freund' im himmel. Ift das, so seh ich meinen Knaben wieder; Denn seit des erstgebornen Kain Zeit Wis auf das Kind, das erst feit gestern athmet, Kam kein so beiliges Geschöpf zur Welt. Allein nun nagt der Sorgenwurm mein Knöspchen, Und scheucht den frischen Meiz von seiner Wange, Daß er so hohl wird aussehn, wie ein Geist, So bleich und mager wie ein Fieberschauer, Und wird so sterben; und so auferstanden, Wenn ich ihn treffen werd' im himmelosaal, Erkenn' ich ihn nicht mehr; drum werd' ich nie, Nie meinen zarten Arthur wiedersehn.

Eine folche Rede voll wunderlicher Rührung und Poeffe ware in feinem Beibe natürlich gewesen, das nicht, wie Conftange, die leidenschaftlichste Empfindung mit der lebhafteften Phantaste vereinte.

Die Königin Eleonore nennt sie freilich einmal "ehrzgeizige Constanze;" aber dieses Epitheton ift mehr der natürliche Ausdruck von Eleonorens Furcht und haß, als wirflich passend. Eleonore, in welcher das Alter alle Leizdenschaften, ausgenommen den Ehrgeiz, abgestumpst hatte, fürchtete Arthurs Mutter als ihre Nebenbublerin um Macht, und widerseste sich nur aus diesem Grunde Arthurs Aussprüchen. \* Wohl aber begreif' ich, daß in einer Frau, die noch im Lenze ihres Lebens sieht, von Constanzens Gemüthsart, die bloße Liebe zur Macht durch Phantasse und

<sup>\* &</sup>quot;Rönigin Cleonore jab, daß, menn er Rönig mare, feine Mutter Conftange im Rönigreich England die höchfte herrichgewalt zu erhalten juchen wurde, bis ihr Cohn, vollfahrig geworden, nun jelbst regieren fönnte "

Gefühl zu fehr bestimmt werden mochte, als daß man fie noch Leidenschaft nennen fonnte.

Es ist in der That weder Stolz noch Heftigkeit, noch Ehrgeiz, noch auch Mutterliebe, was in Constanzen dem ganzen Charafter den Grundton gibt, sondern die waltende Phantasie; nicht in Auffassung des dramatischen Bildnisses, meine ich, sondern in der Gemüthsstimmung des Weibes selbst. In dem poetischen, phantastischen Anslug von Neizbarseit ihres Geistes, in dem leberschwang idealer Kraft, der alle ihre Neigungen anweht, alle ihre Gesühle und Gesdansen beherrscht, und den Ausdruck beider beseelt, kann Constanze nur mit Julien verglichen werden.

Constanze ist zuvörderst eben durch diese Macht der Einbildungefraft, die unter dem Einfluß erregter Heftigkeit steht, nicht ein bloß erbostes Weib; noch "flagt im Zorn sie, Juno gleich," wie Volumnia fagt, sondern vielmehr wie eine Sibule in Buth. Ihre bittern Hohnreden treffen wie Donnerfeile. Ihre berühmte Nede über Desterreich —

D Deftreich! o Limoges! du beschämft

Den blut'gen Manb: du Knecht, du Schalf, du Memme!

Du flein an Thaten; groß an Buberei!

Du immer ftart nur auf der ftarfern Geite! 10.

ift wie zusammengedrängter verzehrender Geift des hohnes ihm ins Geficht gesprüßt — jedes Wort scheint zu brennen, wo es hinfallt. In der Zankscene zwischen ihr und der Königin Steonore wird der lafonische llebermuth der Lehtern von dem Strome bitterer Schmähungen, der aus Constanzens Lippen hervorbricht, in den energischsten, oft in den dichterischsten Ausdrücken, durchaus überboten.

Eleonore.

Ben, Franfreich, zeiheft du der Anmagung? Conftange.

Antworten will ich — deinen eignen Sohn. Eleonore.

ha, Freche! König foll dein Baftard fein, Daß du feift Kön'gin, und verwirrft die Welt! Conftange.

Mein Bett war immer beinem Sohn so treu, Als deines deinem Gatten; dieser Anabe Gleicht mehr an Zügen seinem Vater Gottsried, Als in der Art Johann und du: ihr ähnelt Einander, wie dem Wasser Negen, wie Der Tensel seiner Mutter. Mein Sohn Bastard? Nein wahrlich, mit mehr Nechte dent' ich mir, Sein Vater war so ehrlich nicht erzeugt. Unmöglich ist's, warst anders du ihm Mutter.

Eleonore.

Eine gute Mutter, Rind! Schmäht Deinen Bater! Conftange.

Eine gute Grosmama, die Dich will schmähn!

Eleanore.

Romm zur Großmutter, Rind Conftange.

Thu's, Kind — o ja, geh zu der Großemutter! Gib Königreich an Großmama! sie gibt Dir eine Pflaum', eine Kirsche Dir, eine Feige — Die gute Großmama.

Arthur.

Still, liebe Mutter!

Ich wollt', ich lage tief in meinem Grab; Ich bins nicht werth, daß fold ein Larm entsteht.

Eleonore.

Das Rind beschämt die Mutter, wie es weint. Confiange.

Scham über Euch, fie thu es, ober nicht! Großmutterunrecht, nicht der Mutter Scham, Lockt in die armen Augen ihm die Perlen, Die der gerührte Himmel nimmt zum Lobn; Ja, der froftall'ne Schmuck bestickt den himmel, Sein Necht zu schaffen ihm und Nach' an Euch.

D Du Berleumderin von Erd' und himmel!

D Du Verbrecherin an Erd' und himmel!
Schilt mich Verleumderin nicht! Du mit den Deinen Maubst diesem unterdrückten Kinde Nechte,
herrschaften sammt Vorrechten eines Königs.
Sohn ist er Deines ältsten Sohns, in nichts Unglücklich, als in Dir.

Elconore.

Du thöricht läfternd Weib, ein letter Wille Macht jeden Anfpruch Deines Cohns zu Schanden. Conftange.

Ei, zweifeleobn', ein Will', ein Weiberwille, Ein bofer, tudifcher Grofmutterwille.

König Philipp.

Still, Fürstin! Schweige; wo nicht, fo mäßigt Euch!

Und in einer gang andern Stimmung, in der fie mit dem Bewußtsein ibrer Suffosigfeit ringt, herricht noch immer diese empfängliche und reigbare Phantafie vor.

> Man foll Dich ftrafen, daß Du fo mich fcbredft; Denn ich bin frant, empfanglich für die Furcht,

Von Leid bedrängt und also voller Furcht; Bin Bittwe, gattenlos, ein Maub der Furcht, Ein Weib, geboren von Natur zur Furcht; Und ob Du jest bekennst, Du scherzest nur, Kommt doch fein Fried' in die gestörren Geister, Daß sie nicht bebten diesen ganzen Lag. Was meinst Du mit deta Satteln Deines Kopfes? Was meinst Du so betrübt auf meinen Sobn? Was meint die han auf bie Teine Brust? Was halt Dein Auge de Teriner fluth, Gleich einem Strom, der stolz dem Bett' entschwillt? Sind diese Zeichen Deines Morts Betheurer?

Fort Menfa! Dein Anblid ift mir grauenvoll — Wie hablich hat die Zeitung Die, gemacht!

Es ift die Macht der Einbildungetraft, weiche der mutterlichen Bartlichkeit Conftanzens eine so eigne Farbung gibt: sie liebt ihren Sohn nicht allein mit dem warmen Inftinfre mutterlicher Färtlichteit, sondern mit ihrer poetischen Sinbildungokraft, frohlockt über feine Schönhift und königliche Geburt, vergöttert ihn, und sieht sich schon das Diadem um seine jugendliche Stirne tellingen. Ihr folger Beift, ihre glühende enthusaftische Phantasse und ihr enersischer Bille, Alles vereinigt sich nit ihrer Mutterliebe, ihr den nur ihr zugehörenden Ion und Sbarafter zu geben; daber die herrliche Rede an ihren Sohn, aus Constanzens Munde so voll von Wahrheit und Natur, wie von Pathos und Poesse, obzleich wir nicht damit sympathisiren könnten, käme sie von einer andern Frau.

Arthur.

Bernhigt Euch, ich bitte, liebe Mutter!

Confiange.

Wärft du, der mich beruhigt wunfcht, abideulich, Säglich und icandend für der Mutter Schoos, Boll widerwärt'ger Rlede, garft'ger Mafeln, Lahm, albern, bueflicht, miggeboren, fcmarz, Mit efelhaften Malern gang bedect, Dann fragt' ich nichts danach, dann war' ich ruhig, Dann wurd' ich Dich nicht lieben, nein, und Du, Warft nicht des großen Stamms, der Arone werth. Doch Du bift fcon; Dich fcmudten, lieber Anabe, Ratur und Gluck vereint bei der Geburt. Mon Gaben Der Ratur pranaft Du mit Lilien Und halberschloff'nen Rofen, doch Fortuna -Sie ift verführt, verwandelt, dir entwandt, Sie bublt mit Deinem Ohme ftundlich, bat Frankreich mit goldner Sand berbeigeriffen, Der herrschaft huldigung in Grund zu treten, Daß feine Majestät ihr Ruppler wird.

Es ist diese übermäßige Lebhaftigkeit der Phantasie, die am Ende den Schmerz zum Wahnsinn verkehrt. Sonstanze ist nicht allein eine beraubte und schwärmerische Mutter, sondern auch ein hochherziges, durch ihr eignes rasches Vertrauen getäuschtes Weib: in deren Gemüthe das Gefühl des Unrechts mit Schmerzgefühl vermischt, und ihre gewaltsame Gemüthsart, mit ihrem Stolze kämpsend, sich verbinden, ihre Vernunft zu zerrätten; dennoch ist sie nicht wahnsinnig; und wie bewundernswürdig, wie kräftig unterscheidet sie selbst zwischen der tollen Heftigkeit unbeherrschten Gefühls und wirklichem Wahnsinn!

Du bift nicht fromm, wenn Du mich fo belügft. Ich bin nicht toll: mein eigen haar zerrauf' ich;

Constanze heiß' ich; ich war Gottfriede Weib; Mein Sohn ist Arthur und er ist bahin. Ich bin nicht toll — o wollte Gott, ich wär's! Denn ich vergäße dann vielleicht mich selbst — Und könnt' ich's, welchen Gram vergäß' ich nicht!

Da ich nicht toll bin und für Gram empfindlich, Gibt mein vernünftig Theil mir Mittel an, Wie ich von diesem Leid mich kann befrei'n, Und lehrt mich, mich zu würgen, oder henken. Ja wär' ich toll, vergäß ich meinen Sohn, Säh' ihn wohl gar in einer Lumpenpuppe. Ich bin nicht toll: zu wohl, zu wohl nur sühl' ich Bon jedem Ungläck die verschied'ne Qual.

Es stehen Conftanzen nicht nur Worte zu Gebot, und ftrömen, sobald nur die leidenschaftlichen Gefühle in ihrem Gemuth aufsteigen, mit lebhafter, überwältigender Beredsfamfeit, sondern man fann sagen, sie spricht, wie Julie, Gemalde. Juni Beisviel —

Bas hält Dein Auge diese Thräneusluth, Gleich einem Strom, der stolz dem Bett' entschwillt?

Und durch den ganzen Dialog webt sich diefelbe überfluthende Mhetorik, derselbe Glanz der Diktion, dieselbe üppige Bilderpracht, nur mit einer erhöhten Großartigkeit, die aus der Gewohnheit zu besehlen, aus Alter, der Würde und matronenartigem Charakter entspringt. So ergießt Julie ihre Liebe, wie eine verzückte Muse; Constanze aber wüthet in ihrem Schmerze, wie eine besessene Pytho. Juliens Liebe ist tief und grenzenloß, wie die unendliche See; Constanzens Schmerz aber ift fo groß, daß nur das Belt: all ihn tragen fann.

Ich will mein Leiden lehren, ftolz zu fein; Denn Gram ift ftolz und beugt den Eigner tief. Um mich und meines großen Grames Staat Laßt Kön'ge fich verfammeln; benn so groß Ift er, daß nur die Erde, fest und weit, Ihn stügen sann. Hier fichen Schmerz und ich; hier ift ein Thron — Her laßt sich Kön'ge neigen!

Ein majeftätischeres, erhabeneres Bild ward der Phantaffe nie vorgesübrt; fift aber dichterischer Schwung ist in ihrer Anzede an ben himmel:

Stref, himmel, ftref die eidvergeff'nen fürsten! Sor' sine Wittwe, fei mir Gatte, himmel!

#### Und bann :

D ware meine Jung' im Mund des Donners! Erfduttern wollt' ich dann die Welt mit Weh Und aus dem Schlafe rurteln das Gerippe, Das eines Weibes matten Laut nicht hört Und fcwachen Unruf nicht beachten mag.

Wie ihre Gedanken zu Bildern, fo werden ihre Gefühle zu Personen: Der Schmerz sucht sie heim, wie ein lebendes Wesen:

Gram füllt die Stelle des entfernten Kindes, Legt in fein Bett fich, geht mit mir umher, Nimmt feinen lieben Blid an, wiederholt Mir feine Borte, mahnt mich feiner Anmuth, Und füllt mit feiner Form die leeren Kleider; Drum hab ich Urfach, meinen Gram zu lieben.

Den Tob bewillfommt fie, wie einen Brautigam; fie fieht das gespenstige Ungebeuer, wie Julie im Leichentuch den blut'gen Tobald faulend fah, und häuft ein graufiges Bild auf das andere mit all' der wilden Verschwendung einer zerrütteten Phantasie.

Dliebenswürd'ger, holder Tod! Balfamischer Gestant! gesunde Faulniß! Steig auf aus Deinem Lager ewiger Nacht, Du Haß und Schrecken der Gedeiblichkeit, So will ich füsen Dein verhaßt Gebein, In Deiner Augen Höhlung meine stecken, Um meine Finger Deine Würmer ringeln, Mit eklem Staub die Kluft des Odems stopfen Und selbst ein grauser Leichnam sein, wie Du. Grimmlache mir, ich denke dann, du lächelit, Und herze Dich als Weib. Des Elends Buhle, D fomm zu mir!

Conftanze bleibt felbst noch im Mahnsinn majestätisch. Auch hermione ist es; aber welch ein Unterschied zwischen ihrer schweigenden, erhabenen, flaglosen Berzweiflung, und Constanzens beredtem Schmerz, beren wildes Behilagen in die großartigsten, poetischsten Bilder gefleidet hervorbicht, und uns nicht bloß schmilzt, sondern bis ins Innerste eleftrifirt.

Im Ganzen kann man fagen, daß Stolz und Mutter= liebe die Basis in Constanzens Charafter bilden; nur daß diese Leidenschaften, die Viele mit einander gemein haben, ihre besondere und individuelle Färbung von einer ungemeinen Entwickelung des Verstandes und der Einbildungs=

fraft annehmen. Es ist die Energie der Leidenschaft, die dem Charafter seine gedrungene Kraft leiht, und die vorsherrschende waltende Phantasie, die ihn zum Großartigen erweitert.

Neber Juliens und Constanzens Rollen ift wohl, Lear und Othello vielleicht ausgenommen, die glänzendste Poesse ausgegoffen, und aus demselben Grunde weil nämlich Lear und Othello als Männer, Julie und Constanze als Frauen sich durch das Vorherrschen derselben Eigenschaften auszeichenen, Leidenschaft und Phantasie.

Die einzige Abweichung von der Geschichte, welche frei= lich der Wahrheit der Situation etwas entziehen durfte, ift das völlige Uebergehen des Guy von Thouars, fo daß Constanze zu einer Zeit als verwittwet auftritt, wo fie nach der Geschichte verheirathet war. Ihre Seirath fand gerade ba Statt, wo bas Stud eröffnet wird. Gun von Thouard spielte jedoch in den Ungelegenheiten der Bretagne por Conftangens Tode feine bedeutende Rolle; feine bloke, in der handlung gang überflüffige Gegenwart batte mithin das dramatische Interesse der Lage vollkommen gerftort und welcher Lage! Eine erhabenere, als die Conftangens, ward dem Auge des Geiftes nie gezeigt, als wenn Con= ftange, verlaffen und verrathen allein in ihrer Verzweiflung, mitten unter falfchen Freunden und erbarmungslofen Fein= ben fteht. (Aft 3. Sc. 1.) Die Vorstellung einer todt= wunden und verblutenden, aber noch über ihre Jungen in troßiger Gebehrde ausgestreckten Adlermutter, während eine Schaar niederer Naubvogel frachzend ihr Reft umflattert, gibt und nur ein ichwaches Bild von der moralischen Sobeit diefer Scene. Auch bloß als poetisches oder dramatisches

Bemalde ift die Gruppirung von wunderbarer Schönheit; auf einer Geite ber Geierehrgeig des niedrigen Tyrannen Johann; auf der andern Philipps felbftfüchtige, berechnende Politif; zwischen ihnen, ihre Leidenschaften am Bugel füh= rend, der falte, verschmißte, berglofe Legat; der feurige, rudfichtslofe Kaulconbridge; der fürstliche Louis; der noch unbezähmte Beift der gankfüchtigen Königin, der alten Eleonore; Blanca's brautliche Lieblichfeit und Buchtigfeit: bes jungen Arthur knabenhafte Anmuth und Unschuld; und mitten unter ihnen Constange in der gangen Erhabenheit ihres großen Schmerzes, eine großartige Verfonififation des Stolzes und der Leidenschaft, hülflos zugleich und ver= zweifelt - alle bilden einen Berein von Geftalten, jede in ihrer Art vollfommen und alle zusammen unübertroffen an Manchfaltigfeit, Kraft und Glang dramatifcher und pitto= rester Wirfung.

Eleonore von Guienne, und Blanca von Castilien, die einen Theil der Gruppe um Constanze bilden, find blok Stizzen, aber streng historische Porträts, voll Geist und Wahrheit.

Bu der Zeit, in welcher Shaffpeare diese drei Frauen zusammen auf die Bühne gebracht hat, war Eleonore von Guienne (die Tochter des letten Herzogs von Guienne und Aquitanien, und wie Constanze, die Erbin eines Herzogsthums) dem Ende ihres langen, bewegten und unruhigen Lebens nabe — sie war beinah siehzig Jahre alt; und wie in ihrer frühen Jugend ihre heftigen Leidenschaften über Grundsähe und Politis siegten, so sehen wir in ihrem Alter noch denselben Charafter, nur von der Zeit modisiert; ihren starten Verstand und ihre weder von Gewissen, noch

von Grundfäßen gezügelte herrschsucht, die auch da noch fibrig blieb, wo alle übrige Leidenschaften erloschen waren, und durch einige Verschlagenheit und Selbsibeherrschung, welche ihr in ihrer Jugend fremd geblieben war, nur noch gefährlicher wurde. Ihr persönlicher und offner haß gegen Constanze wird mit den Gründen von den alten historisern erwähnt. Holinshed saat ausdrücklich, Königin Eleonore seigegen ihren Enkel Arthur heftig eingenommen gewesen, mehr aus Neid gegen seine Mutter, deren hohen Geist sie kannte und fürchtete, als wegen irgend eines Fehlers des jungen Prinzen.

Mit fo viel Geift als Treue hat Chaffpeare dieß wie-

Eleonore.

Wie nun, mein Cohn? Hab ich nicht stets gesagt, Constanzens Ehrgeiz werde nimmer ruhn, Bis sie für ihres Cohns Partei und Necht Frankreich in Brand geseht und alle Welt? Dieß konnte man verhüten; es war leicht Durch freundliche Vermittlung auszugleichen, Was die Verwaltung zweier Neiche nun Durch schrecklich blut'gen Ausgang muß entscheiden. König Iohann.

Und schirmt Befiges Macht und unfer Necht. Elconore.

Besihes Macht weit mehr, als Euer Necht; Const mußt es übel gehn mit Euch und mir. Co flustert in das Ohr Euch mein Gewissen, Bas nur der himmel, Ihr und ich soll wissen.

Konigin Eleonore behielt bis jum Ende ihres Lebens ihren Ginflug auf ihre Rinder, und fcheint beren Chrfurcht

verdient zu haben. Als ihr in Nichards I. Abmefenheit die Regierung anvertraut war, berrichte fie mit fefter Sand, und machte fich außerordentlich popular; und fo lange fie lebte, ihres Cohns Johann Berathungen gu leiten, blieb ibm das Glud treu. Für die ungemäßigte Gifer= fucht, die fie in einen Sausdrachen verwandelte, mar menia= ftens viel Grund, wenn auch wenig Entschuldigung vorban= den. Eleonore batte den erften Gemabl gehaft und beleidigt \*, und mußte nachber von dem Gemabl, den fie leidenschaftlich liebte, Bernachläffigung und unzahlige Treulofigfeiten ertragen \*\* - " und alfo rachte Beit in ihrem Greislauf das Unrecht." Eleonore ftarb 1203, einige Monate nach Con= ftange, und vor Arthurs Ermordung - einem Berbrechen, bas bei ihrem Leben mabri beinlich nie begangen worden ware; denn, wiewohl von Natur beftig, batte fie doch feinen Anftrich von der Diedrigfeit und Graufamfeit ihres Cohnes.

Blanca von Caftilien war die Tochter Alfons IX. von Castilien und Eleonorens Entelin. Bur Zeit der handlung des Dramas war sie ungefahr fünfzehn Jahre alt, und ihre Bermahlung mit dem damaligen Dauphin, Ludwig VIII., fand in der dargostellten raschen Weife statt Nicht oft schlagen politische Sehen so glücklich aus. Die historiser jener Zeit melden, daß von dem Augenblick ihrer Bermahlung an Louis und Blanca sich gegenseitig eine Leidenschaft eins slößten, und über sechsundzwanzig Jahre weder sich jemals

<sup>\*</sup> Ludwig VII. von Franfreich, ben fie verächtlich ben Mond nannte. Cleonorens Abenteuer in Gyrien, wohin fie Ludwig auf dem Kreugzuge begleitete, murbe einen Noman geben.

Deinrich II. von England. Es ift taum nothig zu bemerten, bag die Geschichte ber iconen Rofamunde, so weit fie Eleonoren angeht, eine leidige Erfindung eines ihntern Balladenmachers ift.

veruneinigten, noch langer als einen Tag von einander gestrennt waren. \*

In ihrer außerordentlichen Schönheit und fledenlofem Ruf, ihrer Liebe für ben Gemahl und dem bauslichen Ginn. ihrem Stolz auf Rang und Beburt, ihrer weiblichen Un= muth, ihrer feften und ftandhaften Gemuthsart, ihrer Bi= gotterie, ihrer Luft an unbeschränfter Macht, ihrer recht= ichaffenen und gewiffenhaften Ausübung derfelben - glich Blanca febr der Maria Theresia von Desterreich. Gie war jedoch eine faltere und berechnendere Ratur und im Ber= hältniß, als fie als Beib minder liebenswurdig war, herrschte fie glucklicher für fich und Andere. Es fann feinen größern Contraft geben, als den zwifden dem icharfen Berftande, dem feiten Charafter und der falten intriguirenden Politik Blanca's, wodurch fie glücklich die gegen fie und ihren Aronpringen emporten Machte in Zwietracht brachte und folug, und dem rafchen gutraulichen Charafter und der reizbaren Phantaffe Conftangens, wodurch fie und ihr Sohn fcmelle Oufer fremden Betrugs und des Ehrgeiges Anderer murden. Dierzig Jahre lang hielt Blanca das Gefchick bes größern Theils von Europa in ihren Sanden, und ift einer ber berühmteften Ramen in der Gefchichte - aber worin lebt fie denn fur uns, als in einem Ramen? Beder die Befcicte, noch der Ruf, trot feiner "Trompetenzunge" fonnten für fie thun, was Chaffpeare und die Poeffe für Conftangen gethan haben. Blanca's irdifche Gewalt ift vorüber, ihr Scepter gebrochen, ihre Macht dahin geschwunden. Wann aber wird Conftangens Reich enden? wann ihre Macht ver= geben? Riemals, fo lange die Welt Welt bleibt, und

<sup>\*</sup> Mezerai.

menfchliche Seelen darin fich bei Berührung des Genius entzunden, Menfchenherzen noch von Mitgefühl schlagen.

# 4. Lady Perch

in: Beinrich dem Bierten,

und

### Portia

in: Julius Cajar.

In Nichard II. ift fein weiblicher Charafter von besonberem Interesse. Die Königin Zsabella von Frankreich spielt im Stuck dieselbe passive Rolle, wie in der Geschichte.

Dasselbe gilt von Heinrich IV. Nur Heißsporns Weib, Lady Percy, ist eine sehr lebendige und schone Stizze; sie ist munter, weiblich und zärtlich, aber ohne alle Tiese und Kraft des Geistes oder Gefühls. Ihre frohe Laune in den ersten Austritten ist das Mesultat der Jugend und des Glücks, und nichts kann natürlicher sein, als ihre äußerste Niedergeschlagenheit und Muthlosigseit nach ihres Mannes Tode. Sie ist seine Kriegs= oder Tragödienheldin, sie denkfnicht daran, ihren Berlust zu rächen, und selbst ihr Schmerz hat in seinem Pathos etwas Sanstes und Nuhiges. Ihre Worte an ihren Schwiegervater Northumberland, womit sie ihn bittet, nicht in den Krieg zu ziehen, und zugleich das schönste Lob für ihren Gemahl ausspricht, ist ein vollendez tes Stück weiblicher Beredsamkeit, rücksichtlich des Gefühls und Ausdrucks.

Fast jeder weiß die Stelle auswendig, wo sie ihren Gemahl anredet:

D mein Gemahl, was feid Ihr fo allein? 1c.

und die der Portia mit Brutus, wo fie fagt:

Unfreundlich ftahlt 3hr, Brutus, Bon meinem Bett' Euch.

Die Situation ist ganz dieselbe, die Anlässe zu den Borstellungen ebenso; die Gesinnungen und der Etyl aber so beterogen, als die Charaftere der beiden Frauen. Lady Percy ist augenscheinlich daran gewöhnt, ihrem bestigen Gemahl mehr mit Schmeicheleien, als mit Vernunstgrunden abzugewinnen; er liebt sie in seiner rauben Art "als Heinrich Percy's Beib" aber sie hat seinen wesentlichen Einstuß auf ihn, und er fein Jutrauen zu ihr.

Sadn Percn.

Traun,

3ch will's erfabren, heinrich; ja durchaus. 3ch fürchte, daß mein Bruder Mortimer Cein Necht betreibt, und bat zu End gefandt Um Borfchub für fein Werk; doch gehet 3hr — Acissporn.

Co weit gu fuß, fo werd' ich mude, Rind.

Die gange Scene ift berrlich, bier aber überftuffig, weil sie feine Seite ibres Charafters entbult. Lado Percy bat eigentsich gar feinen Charafter; dagegen ift Portia bestimmt und treu nach Plutards Umriffen gezeichnet. Die gärtlichen Vorwürfe der Lado Portia, und ihre balb scherzsbaften, halb schmollenden Bitt n gew unen faum ihres Gatten Ausmerksamfert. Portia macht met wahrer matronenartiger Würde und Sartlichkeit ibr Nocht guttig, ihres Gatten Gedanfen zu theiten, und beweist es auch:

Ich bin ein Weib, gesteh' ich, aber doch

Ein Weib, das Brutus zur Gemablin nahm. Ich bin ein Weib, gesteh' ich, aber doch Ein Weib von gutem Rufe — Cato's Tochter. Denkt Ihr, ich fei so schwach, wie mein Geschlecht, Aus solchem Stamm erzeugt und so vermahlt?

Brutus.

Ihr feid mein ächtes, ehrenwerthes Weib, So theuer mir, als wie die Purpurtropfen, Die um mein trauernd Herz fich drängen.

Portia, wie Chaffpeare den Charafter mahr gefühlt und dargeftellt hat, ift nur ein gemilderter Schatten von ihrem Gemahl Brutus; wir feben in ihm eine überaus naturliche Reigharfeit, eine fast weibliche Beichheit des Ber= gens, welche nur von den Grundfagen feiner harten Philofopbie gurudgedrangt werden; einen Stoifer von Bewerbe und in der Wirtlichfeit faft das Umgefehrte - dagegen feine Matur mit Willenefraft und aus Grundfag bandelt. In Portia herricht daffelbe tiefe und leidenschaftliche Gefühl, und die gange Canftmuth und Coudternheit ihres Ge= folechte von jener Gelbftzucht, jener flaatlichen Burde beauffichtigt, welche, wie fie glaubte, einem Weibe geziemte, " aus foldem Ctamm erzeugt und fo vermablt." Daß fie fich felbft eine Bunde beibringt, um ihre Tapferfeit auf die Probe gu ftellen, ift vielleicht der befte Beweis fur biefe Gefinnung. Plutarch ergablt, baf Portia an dem Tage, wo Cafar ermordet murde, von Edricen überwältigt ge= fcbienen und fogar in Ohnmacht gefunten fei, aber doch fein Mort geaußert, das die Berfdworenen batte blosftellen fonnen. Chaffpeare hat dieß buchftablich wiedergegeben.

Portia.

Ich bitte, Knabe, lauf in den Senat, Halt' Dich mit keiner Antwort auf und geh! Was wartest Du?

> fucius. Zu hören, was ich foll. Portia.

Ich möchte dort und wieder hier Dich haben, Eh ich Dir fagen fann, was Du da follft. D Festigseit, steh unverrückt mir bei, Stell' einen Fels mir zwischen herz und Junge! Ich habe Mannessinn, doch Weibesmacht. Wie fallt doch ein Geheimniß Weibern schwer! — . . . D, es wird mir schlimm! 2c.

Plutarch erzählt noch einen andern schönen Umstand, der aber nicht in das Drama paste. Als Brutus und Portia sich auf der Insel Nissa das lette Lebewohl sagten, hielt sie jede Schmerzensäußerung zurück, um seine Standbaftigkeit nicht zu erschüttern; als sie aber hierauf durch ein Zimmer schritt, wo ein Gemälde von Heftor und Andromache hing, blieb sie stehen, bliebte darauf eine Weile mit verhaltenem Schmerz und brach dann in einen Strom von Thränen aus. \*

Ware Portia eine Chriftin fpaterer Zeiten gewesen, fo wurde fie eine zweite Lady Auffel geworden fein; aber so war fie eine arme Stoiferin. Kein gemachter oder außerlicher

<sup>\* 206</sup> ich in Neavel mar, ftand ich oft auf dem Telfen auf der auferfien Spice des Pofilippo, und fas binab auf die tleine Aufel Rifda, diefer Stene gesdentend, bis ich fie über bas Lagereth vergaß, das fie jeht entfiellt; entfiellt — aber nur für die Phantafie; den das Gebäude felbit, wie es fich aus den Weinficden, Copreffen und Feigenbäumen hervorhebt, die es einkaffen, nimmt fich in der Ferne foon aus.

Zwang war im Stande, eine folde Neberfülle von Empfindung und Phantasie zu beschränken: und gewiß miße verstanden diesenigen ihren Charakter durchaus, welche ihre Philosophie und ihren Helbentod preisen. Es ergibt sich aus ihrer Todesart offenbar, daß es keine vorbedachte Selbste vernichtung "in hochrömischer Weise" war, sondern in einem Anfall von Wahnsinn statt sand, der durch überwältigtes und unterdrücktes Gefühl, Schmerz, Schrecken und Angstentsprungen war. Shakspeare stellt ihren Tod so dar:

Brutus.

D Caffins, ich bin frank an manchem Gram. Caffins.

Ihr wendet die Philosophie nicht an, Die Ihr bekennt, gebt Ihr zufäll'gen Uebeln Raum. Brutus.

Rein Mann tragt Leiden beffer! - Portia ftarb. Caffins.

Sa! Portia!

Brutus. Sie ist todt. Cassius.

Lag das im Sinn Cuch, wie entfam ich lebend? D bitt'rer, unerträglicher Verlust! — An welcher Krantheit?

Brutus.

Gram ob meines Abseins? Und Schmerz, daß mit Octavius Marc Anton So machtig worden — denn mit ihrem Tod Kam der Bericht — dieß brachte sie von Sinnen, Und wie sie sich allein fah, schlang sie Feuer.

So viel von Frauenphilosophie!

## 5. Margaretha von Anjou.

in: Seinrich bem Gedften.

Malone bat einen Auffat geschrieben, wo er aus innern und außern Grunden darzuthun sucht, daß die drei Theile Ronig Beinrichs urfprünglich nicht von Chaffpeare verfaßt, fondern nur nach zwei alten, angeblich um 1590 gefdriebe= nen Studen \* bedeutend umgearbeitet feien. Burfe, Dor= fon, Warburton und Farmer nannten feine Meinung über= zeugend und unwiderleglich; Johnfon und Steevens aber wollten dieß nicht zugeben, und fuchten ihn zu widerlegen. "Benn fich Gelehrte ganten, wer entscheidet?" Rur eines Geden individuelles Geschmacksurtheil. Mir scheinen diefe drei Theile Beinrich VI. weniger Poeffe und Leidenschaft und mehr unnöthige Wortfülle und Schwulft ber Sprache gu haben, als Chaffpeare's übrige Werfe; diefer ftete Ber= rath, Blutvergießen und Gewaltthatigfeit emporen, der Mangel an Ginheit der handlung und durchgehendem In= tereffe ermudet; aber es gibt auch hier wieder glangende Einzelnheiten im zweiten und dritten Theile, wie allein Chaffveare fie ichreiben fonnte, und das haben die Zweifel= füchtigsten nicht geläugnet. \*\*

<sup># &</sup>quot;The contention of the two houses of York and Lancaster."

<sup>\*\* 3</sup>ch fage nichts über Johanne b'Arc, wie sie im erften Theile heinrich VI. Pargeftellt ift; erftens, weil ich, nach meiner Urberzeugung, ibn nicht Shafe svenre'n beilege; und zweitens, weil sie, nach ter gemeinen englischen Ueberstez ferung, halb als here und bath als Edwarmerin, und am Ende durch Gerüft und Erzeiz verderbt, gleich jehr tie Batrbeit der Geich die und der Natur, wie die Gerechtigteit und den geiunden Menschenverstand verleht. Schiller bat den Charafter ebel bebandelt; wenn er aber Johanna zur Estarin fer Leidenstaft und zum Difer der Liebe macht, fatt zum Difer der Laterlandeliebe, so hat auch er, meines Erachtens, sehr faut gegen Berstand und Gefühl verstoßen,

Unter den Gründen gegen die Mechtheit biefer Stude wird der Charafter der Margaretha von Unjou nicht genannt; und doch ift er für diejenigen, welche Chaffpeare in feinem Beifte ftudirt haben, unftreitig der triftigfte von allen. Wenn wir fie nämlich mit feinen andern Franen= darafteren vergleichen, fo muß uns fogleich der völlige Mangel an Familienabnlichfeit auffallen. Dun war Chaffpeare gwar nicht immer gleich, aber er hatte doch nicht awei Manieren, wie man es an Malern nennt. Ich erkenne feine Sand in gewiffen Stellen, aber feinen Beift in Muffaffung des Sangen fann ich nicht wieder finden: einige Farben mag er aufgetragen haben, aber die Driginalzeich= nung bat etwas Sartes und Schweres, das feinem fonftigen Etpl gar nicht abnelt. Margarethe von Anjou ift in diefen Tragodien ein dramatifches, febr mabres, fraftiges und confequent gehaltenes, aber fein fhatipearisches Frauenbild. Er, der fo gut die mahre Beiftesgröße fannte, der und felbft für eine Lady Macbeth zu gewinnen und uns Achtung und Mitgefühl ifür fie einzuflößen verftand, murde uns nie eine Seldin ohne einen Unflug von Seldenmuth gegeben baben, nie ein hochherziges Weib schildern, das unbesiegt gegen und ich tann über biefen Puntt ber Grad von Stael, Die ibn vertheidigt, nicht beiftimmen. Es war gar fein Unlag gu biefer Abmeidung von ber Wabrbeit, Burde und fledenlojen Reinheit bes Charafters. Dieje junge Echmarmerin mit ihren religioien Traumereien, ihrer Cinfalt, ihrem Belbenmuth . ibrer Edmer= muth, ihrer Meigbarteit, Tapferteit, ihrem vollfommen weiblichen Betragen, bei all ibren Großthaten - benn wiewebl fie oft bie Borbut ber Edladt uner= ichroden auführte, mabrend rings um fie ber Tot mar, that fie boch me einen Streid, noch beflectte fie ihr geweibtes Edwert mit Blut - ein gweiter Buntt, worin Editter ihr Unredit getban! - Dieje Beibin und Martwerin, über beren Tebte Mugenelide mir beife Ebranen bes Mitleits und Unwillens vergießen, foll noch ale tramatifder Cografter behandelt werden, und ich fenne nur Ginen, ter es im Ctante mare.

den seltsamsten Wechsel der Geschicke ankämpft, mit unerschütterlicher Standhaftigkeit Unfällen und Widerwärtigkeiten entgegentritt, die den männlichsten Geist gebrochen hätten, und dennoch ihr nicht eine einzige persönliche Eigenschaft beilegen, welche unsere Theilnahme an ihren so tapser bestandenen Unfällen erregt hätte, und das noch dazu der Geschichte selbst gegenüber. Er würde uns nicht, statt der großmüthigen Königin, die schlaue, talentvolle Französin gegeben, eine bloße "amazonische Trulle" mit allen Jügen roher Verderbtheit und Wildheit gegeben haben; er hätte sie befreit von dem ungemilderten Abschen, ihr etwas von seinem eignen sanstern Geiste eingehaucht — er hätte dem Weibe eine Geele gegeben.

Der alte Chronift Hall erzählt, daß Königin Margarethe "alle an Schönheit sowohl und Freundlichkeit, als Wift und Alugheit übertroffen, und an Eiser und Muth sie mehr einem Mann, als einem Weib geglichen habe "Er fügt hinzu, nach Heinrichs und Margarethens Vermählung seien "des Königs Freunde von ihm abgefallen, die Großen des Neichs geriethen in Zwiespalt unter einander, die Gemeinen rebellirten gegen ihren angestammten Fürsten; es fam zu Schlachten, wo Tausende sielen, bis endlich der König abgefeht, sein Sohn erschlagen, und seine Königin mit so viel Elend und Schmerz wieder heimgesendet sei, als sie mit Pracht und Triumph eingeholt worden war."

Diese Stelle scheint die Grundlage, wonach der Charafter in diesem Stück nicht sonderlich tief oder geschickt entwickelt ist. Margarethe hat alle äußere Reize ihres Geschlechts, gleich fühn und verschlagen, lebhaft zu wagen, entschlossen zu handeln, tapfer zu beharren; aber verrätherisch,

bochmuthig, beuchlerisch, rachfüchtig und heftig. Der blutige Kampf um die Macht, in welcher fie verwickelt mar, und die Genoffenschaft der ruchlofen eifernen Manner um fie her scheinen ihr von der Weiblichkeit nichts als das Mut= terherz übrig gelaffen zu haben, diefes lette Bollwerf der weiblichen Natur! In fo fern ift der Charafter confequent burchgeführt; er hat etwas von Chaffpeare's Kraft, aber nichts von feiner leichten fliegenden Beife. Es find fcone, aber nicht gut verbrauchte Materialien; in manchen Scenen und Meden liegt Poeffe; die Situationen find bochft dichte= risch; aber in Margarethens Charafter felbft zeigt fich fein Junte Poeffe. In ihrer gemachten Burde, ihrem fceinba= ren Verftande und ihrer unendlichen Flüchtigfeit fonnte fie uns an eine der bewundertsten Seldinnen der frangofischen Tragodien erinnern, ware nur die ungludliche Ohrfeige nicht da, die fie der Bergogin von Gloffer gibt - eine Ber= letung der tragischen Burde, welche natürlich jede Parallele gu Schanden macht!

Einige der schönsten und charafteristischften Scenen, worin Margarethe erscheint, mögen hier angedeutet werden. Die Mede, worin sie ihren hohn über ihren schwachen Gemahl und ihre Ungehaltenheit über die Machtanmaßungen
der wilden, sich überhebenden Barone York, Salisbury,
Warwick, Buctingham ausspricht, ist sehr schön, und gibt
eine gleich trene Vorstellung von dem Unwesen jener Lehnsjeiten, wie von dem sprechenden Weibe selbst. Bewundernswürdig ist das hervorbrechen weiblichen Grimms, womit
sie schließt:

Mich fränken all die Lords nicht halb fo fehr, Als des Protektors Weib, die stolze Dame!

Sie fährt umher am hof mit Frauenschaaren Die eines Kaisers mehr als Herzogs Weib.
Ein Fremder hält sie für die Königin;
Sie trägt am Leib die Nenten eines Herzogs
Und unfrer Urmuth spottet sie im Herzen!
Soll ich nicht Nache noch an ihr erleben?
Ein schlechtgebornes Nickel, wie sie ist,
hat sie zu ihren Freunden jüngst geprahlt,
Die Schlepp' an ihrem schlecht'sten Nocke sei
Mehr werth, als meines Vaters Land, eh Suffolk
Zwei Herzogthümer gab für seine Tochter.

Ihre Mänke, die Leichtigkeit, womit sie auf die mörderische Verschwörung gegen den guten Herzog Humpbrey eingeht, die wohlerdachte Lift, womit sie allen Verdacht von sich abwendet, und ihren fansten Gemahl mit einem bloßen Wortschwall verwirrt, sind außerordentlich charafteristisch, aber darum nicht weniger empörend.

Ihre strasbare Liebe zu Suffolf, welche nicht historisch, sondern bloß dramatische Fistion ist, veranlast die herrliche Abschiedsscene im dritten Uft; einer Scene, die man unmöglich ohne tiese Bewegung lesen kann, hingerissen von der Macht und dem Pathos, die uns zwingen, der Beredsamseit des Schmerzes gleichgestimmt nachzuempsinden, die aber doch weder für Margarethe, noch ihren Geliebten ein momentanes Interesse erregen. Die zügellose Buth Margarethens im ersten Augenblicke, die Art, in welcher sie Sussellstauffordert, seine Feinde zu verstuchen, und dann zurückschausdert, überwältigt von dem Geiste, den sie selbst beschworen, erschreckt von seinen rasenden Flüchen, der Uebergang ihrer Stimmung von der äußersten Wuth zu Thränen und

hinschmelzender Zärtlichkeit hat man mit Recht für wahrhaft shakspearisch erklärt:

Geh! rede nicht mit mir! Gleich eile fort! — D geh noch nicht! So herzen sich und füffen Berdammte Freund' und scheiden tausendmal, Bor Trennung hundertmal so bang' als Tod. Doch nun fahr' wohl! Fahr' wohl mit Dir mein Leben!

worauf der fcone Ausbruch tiefer Leidenschaft bei Suffolt folgt:

Mich kummert nicht das Land, wärst Du von hinnen; Bolfreich genug ist eine Bustenei, hat Suffolk Deine himmlische Gesellschaft; Denn wo Du bist, da ist die Belt ja selbst, Mit all und jeden Freuden in der Belt, Und wo Du nicht bist, Dede nur und Trauer.

Im dritten Theile erscheint Margarethe in dem furchtbaren Kampse um ihres Gatten Thron vortheilhafter. Der Unwille gegen Heinrich, der kläglich das Geburtsrecht seines Sohnes für das Vorrecht, unangesochten, so lange er lebt, zu regieren, hingegeben hatte, ist ihrer würdig, und gibt zu einer schönen Nede Anlaß. Hier fühlen wir und zur Theilmahme mit ihr geneigt; bald nachher aber solgt die Ermordung des Herzogs von Yorf; und die niedrige Nachsucht, die wilde Grausamseit, mit der sie ihn verhöhnt, den Wehrsosen, Gefangenen, die Vitterseit ihres Hohns und die unweibliche Vosheit, mit der sie ihm das mit seines jüngsten Sohnes Blut besteckte Tuch reicht, und "den Vater bittet, seine Augen damit zu trochen," verwandeln unser Mitgesühl wieder in Abschen und Schauder. Porf antwortet in der herrlichen Nede, welche mit den Worten anfängt:

Wölfin von Frankreich, reifender als Wölfe, Bon Bunge gift'ger, als der Natter Bahn -

und schmäht sie mit ihres Baters Armuth, dem, was sie am Tiefften erbittert:

hat trohen Dich der arme Fürst gelehrt? Nichts nüht und frommt Dir's, stolze Königin, Als daß das Sprüchwort sich bewährt: der Bettler, Nitter geworden, jagt sein Noß zu Tod. Oft macht die Schönheit auch die Weiber stolz: Allein, Gott weiß, Dein Theil daran ist klein. Die Tugend ist's, warum man sie bewundert: Dich macht das Gegentheil vielmehr erstaunlich. Die Sittsamkeit läßt göttlich sie erscheinen, Dich macht der Mangel dran so abscheuwerth!

D Tigerherz in Weiberhaut gehüllt! Wie fonntest du des Kindes Herzblut fangen, Daß sich der Later dran die Augen trochne, Und eines Weibes Angesicht noch tragen? Weiber sind ist fanft, mild, mitleidsvoll und biegfam, Du ftarr, verstockt, rauh, kieselhart und fühllos.

Ein Weib, wie die hier geschilderte Margarethe konnte auf solche Worte nur auf Sige Art antworten — mit einem Dolchstoß, und das thut sie auch.

Es liegt etwas Tröftliches darin, daß diefer Jug von Gräßlichkeit nicht historisch ist: der Körper des Herzogs von Porf ward nach der Schlacht unter dem Haufen der Erschlagenen gefunden, und der Kopf ihm abgehauen; aber auch dieß geschah nicht auf Margarethens Befehl.

In einer andern Stelle find Wahrheit und Confequeng

des Charafters der Margarethe dem Gange der dramatischen Handlung mit sehr schlechtem Effekt geopsert. Als sie im tiessen Unglück Juslucht am französischen Hose gesucht hatte, erbot sich Warwick, ihr surchtbarster Feind, aus Verger üder Eduard IV., ihre Sache zu vertheidigen und schlug eine Heirath zwischen dem Prinzen, ihrem Sohne und seiner Tochter Unna, "der sansten Lady Unna" vor, welche in Nichard III. auftritt. Im Stück nimmt Margarethe den Untrag, ohne einen Augenblick zu schwanken, an:

Warwick, dein Wort hat meinen Haß in Liebe Berkehrt; vergeben und vergessen will ich Die alten Fehler ganz, und bin erfreut, Daß du der Freund von König Heinrich wirst.

Wir ärgern uns aber über ihre wandelbare Politif und eine Kleingeistigkeit, die keineswegs der großmüthigen Vergebsamkeit ihres schrecklichen Gegners entspricht. Die historische Margarethe widerstand kest diesem erniedrigenden Hulfsmittel. Sie könne, kagte sie, dem Manne nicht von Herzen verzeihen, der die erste Ursache all ihres Mißgeschicks gewesen. Sie mistraute Warwick, verachtete ihn um die Bewegründe seines Abfalls von Eduard, und erwog, daß ihren Sohn in die Familie ihres Feindes aus leidiger Staatstlugheit verheirathen, gewissermaßen Erniedrigung sei. Troßseiner Kunst und Veredsamkeit kostete es Ludwig XI. vierzehn Tage, eine widerstrebende, mit Thränen begleitete Einzwilligung von diesem hochherzigen Weibe zu erhalten.

Margarethens Nede an ihre versammelten Feldherren vor der Schlacht von Tewfsbury (Aft 5. Sc. 5.) ift eine gleich merkwürdige Probe falfcher Mhetorik, wie ihre Anrede an die Soldaten am Abende der Schlacht eine wahrhaft leidens fchaftliche Beredfamfeit zeigt.

Sie hat die endliche Niederlage ihres Heeres, hat die Hinmehelung ihrer Unhänger, die Ermordung ihres Sohnes erlebt; und wiewohl der wilde Nichard ihrem Elend gern ein Ende gemacht hatte und ganz recht ausruft:

Warum foll fie die Welt mit Worten fullen? wird fie doch unverlett fortgeschleppt, als flagliches Schaufpiel des außerften Unglade, für welches der Tod eine unverdiente Erleichterung gewesen ware. Wenn wir nun Margarethens lautes Gefreisch nach der Ermordung ihres Gobnes mit Constangens Wahnwis vergleichen, fo merken wir bald, wo Chaffpeare's Benius waltete, und wo nicht. Margarethe tritt, mit fühner Berletung der Geschichte, doch mit schoner bramatischer Wirfung, abermals an dem glangenden und verderbten Sofe Eduards IV. auf. Da fcbreitet fie um den Sig ihrer ehmaligen Große, ein fcredliches Befvenft ent: wichener Majestät ohne Krone und Scepter, trofilos, macht= 108 — oder ein blutdürstiger Damppr — oder eine grimme Prophetin des Unheils, die auf das haupt ihrer Feinde das Berderben herniederbeschwört, welches fie felbft treffen mußte. Die Scene nach der Ermordung des Pringen im Tower, wo Königin Elisabeth und der Bergog von Dorf, ihre Berlaffenheit beflagend, auf dem Boden figen, Margarethe ploblich hinter ihnen als der verforperte Schmerz ericheint, und fich neben die in ihrer Bergweiflung Schwelgenden fest, ift in Auffaffung und Wirfung groß und furchtbar.

herzogin.

D juble, Seinrichs Weib, nicht um mein Weh! Bott zeuge mir, daß ich um deins geweint!

Margarethe.

Ertrage mich! 3ch bin nach Mache bungrig, Und fatt'ge nun an ihrem Unblid mich. Todt ift dein Eduard, Morder meines Couards, Dein andrer Couard todt für meinen Eduard. Der junge Dorf mar Buthat; Beid' erreichten Nicht meines Gingebüßten hoben Preis. Todt ift dein Clarence, Meuchler meines Eduards, Und die Buschauer dieses Trauerspiels, Der faliche Saftings, Rivers, Baughan, Gren, Sind vor der Zeit verfenft ins dumpfe Grab. Richard nur lebt, der Golle fcmarger Epurer, Alls Matter aufbewahrt, der Geelen fauft Und bin fie fendet: aber bald, ja bald Erfolgt fein flaglich, unbeflagtes Ende. Die Erde gabut, die Bolle brennt, die Tenfel Brullen nach ibm, und Beil'ge beten brunftig, Auf daß er ichleunig werde weggerafft. Bernichte, lieber Gott, ich fleh dich an, Den Pfandschein feines Lebens, daß ich noch Dies Wort erleben mag: Der hund ift todt!\*

Sie hatte hier innehalten follen; aber die fo machtig erregte Wirfung wird durch fo überfluffige Metorik gebrochen und geschwacht, daß wir versucht find, mit der alten Herzogin von York auszurufen:

Bas foll das Unglud auch von Borten ftrogen?

<sup>\*</sup> Horace Balpole bemerkt: "Edergibt sich augenscheinlich aus Shafipeare's Bekandlung, bag bas haus Tudor noch unter der Königin Etijabeth alle lanz caftrischen Borurtheile begte. In seinem Richard III scheint er das Elend des hauses York von den Bermunschungen der Königin Margarethe gegen sie herzuleiten; so viel Gewicht tonnte er nicht auf die Bermunschungen legen, ohne auch ihr ein Recht zugleich einzuräumen."

## 6. Königin Katharina von Arragonien

in: Ronig Beinrich dem Uchten.

Um eine richtige Vorstellung von der Genauigkeit und Schönheit dieses historischen Bilbes zu gewinnen, muffen wir und die Umftände von Katharinens Leben und Zeit und die Seiten ihres Charafters vergegenwärtigen, welche einer der Eröffnung des Stücks vorbergehenden Periode angehören. Dann sind wir um so besser im Stande, die Kunst zu würdigen, mit welcher Shafspeare seinen Stoff behandelt hat.

Katharina von Arragonien, die vierte und jüngste Tochter Ferdinands, Königs von Arragonien, und Jabellens von Castilien, ward zu Alcala geboren, wohin sich ihre Mutter nach einem der blutigsten Feldzüge des Mohrenfrieges, dem von 1483, zu überwintern zurückgezogen hatte.

Ratharina hatte von Natur feine glanzenden Talente, noch äußere auffallende Vorzüge erhalten. Sie erbte von Königin Ifabella einen Unflug von Hochmuth und Eigensinn, aber weder ihre Schönheit, noch ihre blendenden Geistessgaben. Ihre Erzichung hatte unter der Führung dieser außerordentlichen Mutter ihrem Gemüthe die ernstesten Grundfäße der Tugend, die höchsten Ideen von weiblichem Unstand, die beschränkteste und frommsüchtigste Unbänglichseit an die Formen der Neligion, und den übermäßigen Stolz auf Nang und Geburt eingepstanzt, welcher ihre Familie und ihre Nation so ganz besonders auszeichnete. In anderer Nücksicht war sie ein Weib von startem Verstand und hellem Urtheil. Sie war von Natur einfach, ernst und häuslich, gütig und wohlwellend. So war Katharina; so

wenigstens erscheint sie bei ben Chronisten ihrer Beit, und besonders in ihren eigenen Briefen und den ihre Scheidung betreffenden eigenhändigen, oder diftirten Urfunden, welche fammtlich dieselbe funftlose Einsacheit des Etyle, denselben rubigen, gesunden Verstand, dieselbe entschlossene, aber heitere Faffung und warme Religiosität aussprechen.

In ihrem fünften Jahre wurde fie feierlich mit Arthur, dem Prinzen von Wales, Heinrichs VII. ältestem Sohne, verlohr; und im Jahre 4501 landete fie, kaum einem Schiffebruch an der füdlichen Küste, von welcher alle widrigen Winde sie zu vertreiben verschworen waren, entronnen, in England. Sie ward mit großen Shren in London empfangen, und sogleich nach ihrer Ankunst mit dem jungen Prinzen versbunden. Er war damats fünfzehn, sie siehzehn Jahre alt.

Arthur überlebte feine Beirath befanntlich nur fünf Monate, und Seinrichs VII. Widerftreben, die glangende Mitgift der Infantin wieder berauszugeben und die Vortheile einer Berbindung mit dem mächtigften Fürften Europa's fich entgeben zu laffen, brachten ihn auf den Gedanken, Katharina mit feinem zweiten Cohne Beinrich zu vermahlen; nach einiger Heberlegung ward Dispensation vom Papite erwirft, und fie Beinrichen in ihrem achtzehnten Jahre angetraut. Der Pring, der damals nur zwölf Jahre alt war, widerstand fo gut er fonnte, und icheint wirflich eine Urt Chander vor dem Gedanken gehabt gu haben, feines Bruders Wittme gu heirathen. Auch König Bemrichs Gemuth war nicht ruhig; als feine Gesundheit mantte, warf ihm fein Gewiffen diefe zweidentige Verbindung, zu welcher er feinen Cobn gezwun: gen batte, und die niedrigen Motive der Sabsucht und des Portheils, die ibn dabei geleitet batten, vor. Kurg vor

feinem Tode also löste er die Verbindlichkeit wieder, und ließ sogar heinrich ein Papier unterzeichnen, worin er seierlich jedem Gedanken an eine fünstige Verbindung mit der Infantin entsagte. Merkwürdig ist es, daß heinrich dieses Blatt mit Widerwillen unterzeichnete, und Katharina, statt in ihr Vaterland zurückzusehren, in England blieb.

Es scheint, daß Beinrich, der nun ungefähr fiebzehn Sabre alt mar, Reigung ju der fauften und liebenswürdigen Ratharina gewonnen hatte. Die Berichiedenheit des Alters fprach eber für fie; benn Seinrich ftand gerade in den Jah= ren, wo ein Jungling gar leicht von einem altern Madchen gefesselt wird; und faum war ihm zugemuthet worden, ihr au entfagen, als die Theilnabme, die fie ihm allmählig ein= geflößt hatte, durch Widerstand gu ftarfer Leidenschaft murbe. Gleich nach feines Baters Tode fprach er feinen Entschluß aus, Katharina von Spanien, und feine Undere, jum Beibe ju nehmen, und bei der Erörterung der Cache legte man darauf ein Gewicht, daß, abgefeben auch von den mancherlei Vortheilen diefer Verbindung in politifcher Sinfict, Katha= ring auch "fo viel Beweise von Tugend und Sanftmuth ge= geben habe, daß man Niemanden ihr gleichzuftellen wiffe." Ungefähr fechs Wochen nach feiner Thronbesteigung, am 3. Juni 1509, murde die hochzeit mit mahrhaft foniglichem Blange gefeiert. Beinrich war damals achtzehn: Ratharina vier und zwanzig Jahre alt.

Man hat die wahre Bemerkung gemacht, wäre Keinrich gestorben, so lange Katharina sein Weib und Wolsen sein Minister war, so würde er eher den Ruf eines prachtliebens den, populären und feinsittigen Fürsten, als des verhaßtesten Wüstlings und Tyrannen, der je diese Reiche beherrscht,

hinterlaffen haben. Eros feiner gelegentlichen Untreue, fei= ner Ungufriedenheit mit ihren mitternachtlichen langen Bet= übungen und ftrenger Frommigfeit lebten Katharina und Beinrich doch in Gintracht beifammen. Er war bemubt, feine Uchtung und Liebe gu ihr offen fund gu geben, und fie ubte einen ftarfen und beilfamen Ginfluß auf feinen un= rubigen berrichfüchtigen Geift. Alls Beinrich 1513 gegen Franfreich zu Felde jog, ließ er Katharinen als Regentin des Reichs in feiner Abwefenheit gurud, mit der Bollmacht. den Krieg gegen die Schotten fortzuführen, und den Grafen von Surrey an der Spike des heers als ihren Generallieu= tenant. Geltsam ift zu lesen, wie Katharina, die friedlie= bende, bausliche und anspruchlose Ratharina, von fich schreibt, daß "ihr Berg auf Krieg gestellt fei, und daß fie furchtbar gu thun habe mit Fahnen, Bannern, Rofarden, Charpen und bergleichen." \* Dieß war feine bloge, die That ichenende Porbereitung, oder nur eine Tandelei mit dem Gerrange und Beiwerf des Kriegs; denn einige Wochen nachher folig ihr Keldherr die Schotten in der berühmten Schlacht bei Rloddenfield, wo Jakob IV. und der größte Theil feines Adels blieben. \*\*

Ratharinens Brief an Heinrich mit der Nachricht diefes Ereigniffes, spricht ihre Frömmigfeit und Jartheit, ihre ruhige Einfalt und mabre Großherzigfeit so rührend aus, daß es feinen besfern und schönern Beweis für die Wahrheit geben kann, mit welcher Chaffpeare sie gezeichnet hat:

<sup>\*</sup> S. ihre Briefe in Ellis' Cammlung.

<sup>\*\*</sup> Unter abntiden Umftanden batte eine Borfabrin Katharinens, Philippe bon hainault, in ihres Gemahls Abwejenheit die Echlacht von Neville Croß gewonnen, in welcher David Bruce gefangen wurde.

"Gir,

Lord Howard hat mir in einem Briefe an mich einen offenen an Em. Gnaden gefendet, worans 3hr bes Weitern den großen Sieg ersehen werdet, welchen unser herr Euern Unterthanen in Eurer Abwesenheit verlieben: und defhalb brauche ich Em. Gnaden hiernber nicht mit langem Edreiben zu behelligen; meines Erachtens aber ift diefe Schlacht für Em. Gnaden und Euer ganges Reich die größte Ehre und mehr, als wenn Ihr alle Aronen Frankreichs gewinnen folltet, Gott fei Dank! Und ich bin gewiß, Em. Gnaden vergeffen nicht, dieß zu thun, was Urfach fein wird, Euch mehrere folde große Siege zu verleihen, wie ich vertraue, daß er thun wird. Mein Gemahl, aus Gil, mit Rongecrof, Fonnte ich Em. Gnaden nicht das Stud von des Schotten= fonigs Rock fenden, welchen John Glun eben bringt. Sieraus werden Em. Gnaden erfeben, wie ich mein Versprechen halte, da ich Euch für Eure Banner einen Königsrock fende. Ich gedachte ihn felbft Euch zu fenden, aber die Bergen unferer Englander würden es nicht erlauben. Es mare beffer für ihn gewesen, wenn er ruhig geblieben ware, als daß er diefen Lohn bekommen hatte; aber Alles, was Gott fendet, dient jum Beften. Mylord von Gurry, mein Seinrich, möchte gern wiffen, wie Ihr es mit dem Begrabnif Des Schottenfonigs gehalten wiffen wollt; denn er hat mich brieflich darum angegangen. Mit dem nachften Boten fonnen wir Em. Gnaden Belieben hieruber erfahren. Und hiemit ichließe ich, Gott bittend, daß er Euch bald beim= fende, denn ohne dieg fann bier feine Freude vollfommen fein - und darum bete ich zu ihm. Und jest zu unferer lieben Frau nach Walfingham, die ich vor fo langer Seit fcon zu besuchen gelobte.

## " Woburn am 16. Cept. (1513.)

"Ich fende Ew. Gnaden beifolgend einen Zettel, der in eines Schotten Tasche gesunden wurde, wie sie der französische König an besagten Schöttenkönig sendete, Krieg gegen Euch zu führen, Such ersuchend, Mathem hieher zu fenden, sobald als diefer Bote mit Nachrichten von Ew. Gnaden kommt.

> Euer gehorfames Weib und treue Dienerin Ratharina." \*

Bis jum Jahre 1527 blieb die Gefesmäßigfeit der Ehe des Königs mit Katharina unangefochten. Im Laufe dieses Jahres aber erschien Unna Bullen zuerst am hofe und ward Ehrendame der Königin; und nun erst, und nicht eher, trat dem König die Verbindung mit seines Bruders Weibe "zu nah and Gewissen." Im folgenden Jahre sendete er besondere Beten mit geheimen Justrustionen nach Rom: sie sollten (nebst andern "schwierigen Fragen") entdecken, ob, wenn die Königin sich der Kirche weihte, der König vom Papste die Erlaubnis wieder zu beirathen erhalten könnte; und ob, wenn der König, um die Königin desto eher dazu zu bestimmen, selbst sich der Kirche weihen wollte, der Papst ihn des königlichen Gelübdes entbinden, sie aber dabei lassen würde?

Arme Katharina! Es überrascht und nicht, zu lesen, daß, als sie vernahm, was man gegen sie vorhatte, "sie alle Leiden empfand, welche Eisersucht auf des Königs Liebe, Gefühl ihrer eigenen Ehre und Erbrecht ihrer Tochter ihr erwecken konnten, so daß sie endlich dem Cardinal alle

<sup>\*</sup> Ellis' Cammlung. Ratharina mar eine Ausländerin und hatte bis in

Shatipeare's Berte. Gupul. IV.

Sould beilegte." Es ist an einer andern Stelle bemerkt worden, daß Wolsen der Königin übel wollte, weil sie seinen hoffartigen Sinn und sein sehr unklerikalisches Leben etwas scharf beurtbeilte.

Sechs Jahre beinahe blieben die Verhandlungen unabgeschlossen, und Ein Grund dieses langen Ausschungs, troß Heinrichs ungestümen und despotischen Charafter, ist beobachtungswerth. Die aite Chronif erzählt, daß, obwohl allgemein die Männer, befonders aber die Priester und der Avel Heinrichen in dieser Sache beitraten, doch alle Frauene Englands sich widersesten. Sie sühlten ganz richtig, daß keines Weibes Shre und Wohl sicher ware, wenn es nach zwanzigjähriger Verbindung aller Nechte als Gattin beraubt werden tönne. Das Geschrei ward so laut und allgemein, daß der König eine Zeit lang darauf achten, seinen Unterhandlungen Einhalt thun, und Anna Bullen vom Hose versbannen mußte.

Cardinal Campeggio, den Shaffpeare Campejus nennt, kam im Oftober 1528 in England an. Er suchte guerst Katharinen zu überreden, sie solle das Unglück und die Gesfahr, iber She anzusechten, meiden und in ein Kloster gesten; aber sie verwarf seinen Nath mit starken Ausdrücken des Unwillens. "Ich bin," sagte sie, "des Königs treues Weib und ihm angetraut; und wären alle Doctoren todt, wäre Gesch und Gelehrsamkeit zur Zeit unserer Vermählung dem neuschlichen Gemütbe fremd gewesen, so fann ich mir doch nicht densen, daß der römische Hof und die ganze englische Kirche in etwas Ungeschliches und Abschenliches, wie Ihr es neunt, gew ligt hatten. Ich sage es noch einz mal, ich bin sein Welb und will für ihn beten."

Ungefähr zwei Jahre nachher ftarb Wolfen, im Novem= ber 1530; der König und feine Gemablin faben einander am 14. Juli 1531 jum legtenmale. Bis ju diefer Beit war noch der außere Schein von Auftand und Freundschaft unter ihnen beibehalten worden; jest aber befahl ihr der König, fich einen besondern Aufenthaltsort zu mablen und fortan nicht als feine rechtmaßige Gemablin zu betrachten, worauf die tugendhafte und trauernde Konigin nichts Un= beres ermiderte, als daß, wohin fie fich auch gurudiege. nichts bindern fonnte, daß fie des Königs Bemablin bleibe. Und fo fagten fie einander Lebewohl; und von diefer Reit an fab der Konig fie niemals wieder. \* Er beirathete Unna Bullen im Jahre 1532, wahrend die Entscheidung über feine erfte Che noch nicht erfolgt war. 1533 endlich fprach Eran= mer bas Scheibungsurtel aus, bem Ratharina fich nie fugen mochte; und am 29. Jan. 1536 ftarb die ungludliche Koni= gin, deren Befundheit durch diefes Bergleid allmäblig untergraben worden mar, im funfzigften Jahre ihres Allters.

Co umfaft das Tranerspiel Heinrich VIII. die Ereignisse seit der Linklage des Herzogs von Buchingham 1521
bis zu Karbarinens Tode 1536. Ein nicht bleß verzeihlicher,
fondern nötzeger Anschronismus ist es, daß Shakspeare
Katharinen vor Elisabeths Geburt sterben laßt. Wir müssen
dabei bedenken, daß die Anlage des Dramas einen glücklichen Schluß forwerte, und daß von Elsabeths Geburt vor
oder nach Katharinens Tode ihre Legitimität abhängt. Durch
diese geringe Abweichung von dem bistorischen Gange der
Begebenheiten bat Shakspeare nicht die geschichtlichen Thatsachen verdreht, sondern sie allein einem höhern Prinzip

<sup>3</sup> Dall's Cyronif.

untergeordnet, und fo nicht nur den Forderungen des Dramas genuggethan und das dichterische Interesse gesteigert, sons dern zugleich seinen Feinsinn und seinen Werstand gar fehr bewährt.

Wenn man ferner bedenft, daß in diefem Stück Katharina eigentlich die Heldin ift und vom Anfang bis zum Ende als die wahre "Königin der Königinnen" dargestellt wird; daß das ganze Interesse sich an sie und Wolfen fnüpft, die beleidigte Nebenbuhlerin und den Feind der Anna Bullen — und daß es unter der Regierung und für den hof der Elifabeth geschrieben ward, so werden wir die moralische Größe bes Dichters nur noch mehr würdigen, der Necht und Natur den snechtenden Einslüssen der Zeit zu opfern verschmähte.

Schlegel bemerfte irgendwo, daß Chaffpeare in der buchstablichen Genauigfeit und anscheinenden Runftlofigfeit, womit er einige Begebenbeiten und Charaftere ber Beschichte feinen dramatifchen 3meden angepaßt, feinen Genius und feine Beisheit gleich fehr beurfunde. Das ift, wie feine meiften Bemerfungen, tief und mabr; und defhalb mag auch wohl Katharina von Arragonien als Triumph des fhatfpearifden Genius und feiner Beisheit gelten. In Dem gangen Bereich poetischer Fiftion gibt es nichts, was in einer hinnicht ihr abnlich ware, oder nur nabe fame; nichts ift ihr vergleichbar, außer Katharinens Bild von Solbein, welches, gang tren nach dem Leben, doch fo viel tiefer fteht, als Katharinens Menferes gegen ihr Gemuth. Chafipeare hat und hier nicht nur eine fo fcone als treue Beichnung eines individuellen Charafters gegeben, fondern auch eine herrliche Lehre hinterlaffen, daß nämlich Tugend allein worunter ich hier die Ginheit der Wahrheit, oder des

Bewußtfeins mit wohlwollender Reigung verftebe, die eine bas bochfte Gefet, die andere der reinfte Bug der Geele - daß folde Tugend, fag' ich, die ergiebigfte Quelle der tiefften Rubrung und dramatischen Wirfung ift, ohne alle Buthat fremder, oder außerer Bier. Denn mer außer Chaffpeare hatte und eine Konigin und tragifche Beldin vorgeführt, fie aller Pracht ihres Ranges und deren Beguge entfleidet, ihr Alles, was fonft Quell poetischen Intereffes ift, erlaffen, wie Jugend, Edonheit, Anmuth, Phantafie, gebieterifden Beift; und ohne unfere Phantafie in Unspruch zu nehmen, ohne die hiftorifche Wahrheit irgendwie ju verlegen, oder, bes Effetts wegen, die übrigen dramatischen Personen ju opfern, dennoch biog auf den moralischen Grundfat bauend, die Triebfedern unferer eigenen Bruft in Bewegung gefest und unfere Bergen durch die reinften und beiligften Regun= gen unferer Ratur geschmolzen und geboben?

Bergliedert man den Charafter, so tritt uns zuerst seine Wahrheit entgegen, ich meine damit nicht allein seine Naturwahrheit oder seine Wahrheit in Bezug auf bistorische Trene und dramatische Folge, sondern ich verstehe die Wahrsheit oder Trene als Eigenschaft der Seele; dieß ist die Basis des Charafters. Wir hören oft die Bemerkung, daß die, welche vollsommen wahr und funstlos sind, desto leichter und öfter in dieser Welt betrogen werden — eine Alltagstausschung! Denn immer werden wir sinden, daß Wahrheit eben so wenig betrogen wird, als betrügt, und daß diesenigen, die gegen sich und Undere wahr sind, zuweilen wohl misversstanden, oder manchmal auch durch eine andere Neigung oder Eigenschaft der Seele, welche mit unterläuft, hintersangen werden können; im Ganzen aber sind sie frei von

Täufdung und werden felten auf die Lange vom Aufenfchein ber Dinge und von der Oberflache der Charaftere getäuscht. Durch diefe Bergenslauterfeit und Berftandestlarbeit, dies Licht der Wahrheit in ihrer Geele, und nicht durch Scharfe der Ginficht, enthüllt und ftellt Katharina Wolfens mahren Charafter dar, wiewohl fie feine Abfichten weder entwirren noch vereiteln fann.

Mulord, Mulord,

3d bin ein einfach Weib, ju schwach zu ringen Mit Guern Runften.

Sie fühlt im Grunde ihrer Geele mehr feine Doppelei, als fie diefelbe erfennt; und in der Wurde ihrer Ginfalt erbebt fie fich eben fo febr über feine Unmagung, als fie feine rankevolle Politit verachtet. Mit diefer mefentlichen Schlichtheit find viele andere, naturliche und erworbene Eigenschaften verschmolgen, alle mit anftandiger Breite und treuem Dinfel, wie mit booft gartem Gefühl ausgeführt. Bum Beispiel der offenbare Widerspruch ihrer naturlichen Stimmung und der Situation, in welche fie gerath; ihr hoher caftilischer Stolz und ihre bochft einfache Sprache und Gebehrdung; die unbeugfame Entschloffenheit, womit fie bas Recht festhält, und ihre fanfte Ergebung in das Unrecht, welches ihr miderfahrt; ihre lebhafte Warme, die durch einen milden, von tiefreligiofem Gefühl gebandigten Beift bricht und eine gewiffe Strenge, die ihrem wirflichen 2Bobl= wollen beiwohnt - all diese entgegengefesten und doch in Einflang verschmelzenden Gigenschaften bat Chaffpeare in einigen munderbaren Ecenen vor uns gestellt.

Ratharina tritt querft auf vor dem Ronig, fur die Bemeinde ju fprechen, die durch Wolfep's Erpreffungen gu

einigen ungefehlichen Schritten gezwungen worden war. In diefer bistorisch treuen Scene seben wir ihren schlichten Sinn, ihre feste Beharrlichkeit, ihre Frömmigfeit und ihre Güte start hervorgehoben. Die unverzagte Würde, womit sie sich dem Cardinal widerseht, ohne sich doch zum Troß herabzutassen, der ernste Tadel gegen Kerzog Buckinahams Kausthofmeister ausgesprochen, sind schön charakteristisch für sie; und dadurch, daß Katharine so mit allen ihren ebelichen Necheten, ihrem Sinfluß und königlichen Stande ausgesührt wird, werden die nachberigen Verhältnisse nur eindringlicher. Sie erscheint und gleich Aufangs so achtungswürdig, daß mitten in ihrer Verlassenbeit und Erniedrigung, und in dem tiesen Erbarmen, das sie späterhin einflößt, der erste Sindruck ungeschwächt bleibt, und sie nie darunter hinabsinkt.

Im Anfange bes zweiten Atts werden wir auf die Scheidungeverhandlungen vorbereitet, und unfere Ehrfurcht vor Katharina steigert sich durch das allgemeine Mutgefühl mit der "guten Königin" wie sie ausdrücklich genannt wird, und durch folgende schöne Lobrede auf ihren Charakter, welche dem Herzog von Norfolk in den Mund gelegt ist:

Und nun, mit Eins den König zu erweden, Rath er (Bolfen) zur Scheidung, rath, fie zu verftogen,

Die zwanzig Jahr an feinem halfe hing, Wie ein Juwel, doch nie an Glanz getrübt; Sie, die mit jener Zartlichfeit ihn liebt, Mit der die Engel gute Menschen lieben; Ja fie, die bei des Glüdes hart'ften Streichen Den König fegnen wird.

Die Scene, wo Anna Bullen ihren Schmers und ihr

Mitleid mit ihrer foniglichen herrin ausspricht, ift überaus anmuthig.

> . Sier ift der Dorn, der flicht: Der herr mit ihr fo lang verbunden; fie Co gut, daß feine Bunge jemals fonnte Mas Schlechtes von ihr fagen - mahrlich, nein, Cie wußte nicht, was Granten mar; und nun, Co manchen Connenumlauf Königin, Aufwachsend ftets in Pomp und Majeftat, Die aufzugebend taufendfaltig bittrer, Als fuß ift zu erwerben - nun nach Allem Co Comach ihr bieten! o 's ift jum Erbarmen, Müßt' Ungeheuer rühren.

> > Alte Bofdame.

Sarte Bergen

Berichmelgen fie beflagend.

Anna.

Gott! viel beffer , Sie fannte Pracht nie! Zeitlich ift fie gwar; Doch wenn bas Glud miswillig nun fie fcheibet Dom Eigner, ift es Leid, fo ftechend, wie Wenn Geel' und Leib fich trennen.

Alte hofdame.

Arme Kürftin!

Mun ift fie wieder fremd.

Anna.

11m fo viel mebr Muß Mitleid auf fie thaun. Kurmahr, ich fdmore, Diel beffer ift's doch, niedrig fein geboren Und mit geringem Bolf gufrieden leben, Als felbft im Schmerze prunten noch und gligern Und goldnen Rummer tragen.

Wie vollständig ist in den wenigen, Unna Bullen in den Mund gelegten Worten ihr Charafter gezeichnet! Mit wie zarter und doch üppiger Unmuth ist sie entworsen, in ihrer Lust und Schöne, ihrem Leichtsinn, ihrer äußersten Beweglichkeit, ihrer Sanstheit, ibrer Zärtlichkeit, kurz, ihrer ganzen Weiblichkeit! Wie edel hat Shakspeare beiden Frauen Gerechtigkeit widerfahren lassen und unsere Theilnahme an beiden gesteigert, indem er Katharinens Lob in Unnens Mund legt! und wie charafteristisch für die Lehtere, daß sie erst unbegrenztes Mitleid mit ihrer Gebieterin ausspricht, und hauptsächlich bei ihrem Sturz von königlicher Größe und weltlicher Pracht verweilt, womit sie ihren eigenen Sinn und Hang verräth

Denn fie, die alle Reize hat des Weibes, Hat auch ein Weiberherz, das immer noch Nach Hoheit geizet, Neichthum, Herrschermacht.

Daß sie den Verlust irdischen Glanzes, den man einmal genossen, "ein Leiden, wie wenn Seel' und Leib sich trennen" nennt; daß sie sogleich darauf betheuert, sie möchte nicht Königin sein, nicht um alle Neichthümer auf Erden, und doch bald darauf ohne Widerstreben den Thron und das Vett besteigt, von welchen ihre königliche Herrin so grausam geschieden worden war — wie natürlich! Das Vild ist nicht minder wahr und meisterhaft, als das Kathazinens; nur daß letztere moralische Festigkeit und innere Tresslichkeit voraus hat. Damit wir aber diesen Contrast noch deutlicher sehen, geht die eben berührte schöne Scene unmittelbar dem Rechtsstreite Katharinens in Blackfriars

vorher, und die Schilderungen Annen Bullens triumphis render Schönheit bei der Krönung der Sterbescene Kathazinens. Aber so geschmacks als gefühlvoll hat Chafspeare durchaus alle versönliche Berührung beider Frauen vermiesden, und Anna Bullen erscheint als Königin nur in dem Festzug, wo man sie beim Lesen des Stücks kaum wahrsnimmt.

Um nun wieder auf Katharinen gurudgutommen, fo ift die gange Gerichtsfrene fast wortlich nach alten Chronifen und Urfunden wiedergegeben; aber die Trockenheit und harte des Rechtsverfahrens wird durch des Dichters Benius und Weisheit gemildert und gehoben. Es erhellt aus hiftorifden Quellen, daß, als die Angelegenheit querft in einer Berathung erörtert murde, Katharina auf die langen Auseinandersegungen und theologischen Cophistereien ihrer Geaner nur mit entichloffener Einfalt und Kaffung erwiderte: "Ich bin ein Weib, und es fehlt mir an Wis und Gelehr= famfeit, auf diefe Unfibten ju antworten; ich bin aber gewiß, daß weder die Rathe des Konigs, noch mein Bater in unfere Vermählung gewilligt hatten, ware fie gegen bas Befet gewesen. Das Gure Rede betrifft, daß ich, des Ronias Gemiffen zu bernbigen, die Sache acht Verfonen Diefes Reiches vorlegen folle, fo bete ich jum himmel, daß er Gr. Gnaden ein rubig Bewiffen verleihe, Guch aber Dient jur Antwort, daß ich erflare, ich bin fein recht= mäßiges Weib, ihm rechtmäßig verheirathet, obwohl deffen nicht werth; und hierin will ich abwarten, bis der romifche Sof, der um den Anfang wußte, der Sache ein Ende madit. " \*

<sup>\*</sup> Sall's Chronif.

Katharinens Erscheinung vor dem Gerichtshof zu Blackfriars, in Begleitung von einer Schaar edler Frauen und Pralaten ihres Mathes, und ihre Weigerung, der Ladung zu folgen, find historisch. \* Ihre Mede an den König —

3d fieb' Euch, herr, gewährt mir Mecht und Urtheit Und offenbart an mir Gu'r mildes herz ic.

ift Wort für Wort, so weit es die Verwandlung der Prosa in Verse es nur erlaubt, aus der alten Erzahlung bet Hall genommen. Es würde Shaksveare leicht geworden sein, seine Kunst zu zeigen und der Rede die Farbung der Poesse und Veredsamkeit zu geben, ohne Sinn oder Gessinnung zu verändern; aber durch das Beibehalten der ruhigen Veweisssührung in einsacher Weise und Vistion, wie sie einem Weibe äbnlich ist, hat er die Wahrheit des Charafters bewahrt, ohne das Pathos der Situation zu vermindern. Ihre Verwerfung Wolsep's als eines "Feindes der Wahrheit," und ihr Ausdruck sogar "Ihr sollt mein Richter nimmer sein — ja als meinen Nichter hass' ich Such durchaus" sind bistorisch. Das p!öbliche Hervorbrechen des Unwillens gegen das Ende dieser Seene:

. . . . an einer, die fonft ftets Canftmuth gentt und Thaten reich entfaltet, Die milden Gun, nur Weisheit wirfen fonnte Weit über Frauenfraft —

<sup>\*</sup> Das Gericht zu Blackfriars protofollirte unterm 26. Mai 1529: "Die Koniein ward vorgetaden, ericien mit den vier Bijdoffen und Andern ibres Rechtsbeiftandes und einer großen Menge von Stundese und andern Frauen, die ibr joluten; und nachdem fie fich verneigt, beschaft fle ernft und mit großer Burch den römischen hof. E. hall und Cavendijs Leben Bolieus. Hume's Schilderung dieser Scene ift seur zierlich; neben der rührenden Naivetät der alten Chronit sedoch jebr talt und undefriedigent.

ift nach ber Natur, wie er bei einer andern Gelegenheit ftattfand. \*

Endlich ist auch der Umstand, daß sie, nach ihrer Appellation von dem Gerichtshofe zurückgerusen, zornig umzustehren sich weigerte, aus dem Leben entnommen. Griffith, auf dessen Urm sie sich stützte, bemerkte, daß sie gerusen werde; "Fort, fort!" sprach sie; "es thut nichts; das Gericht ist nicht unvarreiisch für mich: darum will ich nicht weilen. Geht nur Eures Wege!"\*\*)

König heinrichs Betheuerung: "Ich darf fagen, meine Lords, daß, was ihre Trefflichfeit als Weib, ihre Beisheit, ihren Adel und ihre Milde anlangt, nie ein Fürst eine gleiche Frau hatte, und darum wäre es unflug von mir, wenn ich sie freiwillig vertauschen wollte" — hat Shaffpeare schön so wiedergegeben:

Wer in der Welt sich rübmen wollt', er hab' Ein besser Beib, dem muß in nichts man traun, Weil er hierinnen log. — Du bist allein, Wenn Deine seltne Lugend, holde Milde, Sanstmuth, wie Heil'ge, weiblich acte Mürde, Gehorchen im Beherrschen, alle Gaben So föniglich wie fromm, Dich ganz aussprächen, Die Kön'gin ird'scher Königsfraun. Ja, edel Geboren ist sie, und hat adelig Sich gegen mich betragen.

Alle Commentatoren Chafspeare's haben die genaue Aehnlichfeit der schönen Stelle:

<sup>\* &</sup>quot;Die Königen antwortete dem Herzog Suffolf febr boch und bartnädig, mit mand bobem Worte; und ploblich ging fie in Buth von ihm fort auf ihr Zimmer. " G. hall's Chronif.

<sup>\*\*</sup> Cavendijh Leben Boljey's.

herr,

Mir ift das Weinen nah; doch, dent ich, daß Wir eine Kön'gin find, es mind'fiens lang Gerräumt, doch fiber eines Königs Tochter, Will ich in Feuerfunken Thranen wandeln.

mit den Worten der hermione bemerft:

Ich weine nicht fo fonell, wie mein Geschlecht Abohl pflegt; der Mangel dieses eitlen Thaus Macht wohl Eu'r Mitleid welfen; doch hier wohnt Der ehrenvelle Schmerg, der hestiger brennt, Als daß ihn Thränen löschten.

Aber diese wortslauberischen herrn scheinen nicht gefühlt zu haben, daß die Aebnlicheit nur auf der Oberstäche liegt und beide Stellen ohne offenbare Berlehung der Charafterwahrheit nicht wohl ihre Plaze tauschen könnten. Bei Hermione ist es bloßer Stolz des Geschlechts, bei Katharina Stolz auf Nang und Geburt. Hermione läßt troß ihrer hohen Majestät doch ganz ihr Königthum bei Seite; Katharina läßt troß ihrer sansten Frömmizseit dasselbe nie und Niemanden auch nur augenblicklich vergessen. Hermione, einmal "der Krone und des Trostes ihres Lebens" beraubt, "der Liebe ihres Gemahls, betrachtet alles liebrige mit Berzweiflung und Gleichgültzsseit, ihre weibliche Stre ausgenommen: die geschiedene und verlassen Katharina besteht noch immer mit äht spanischem Stolz auf Uchtung, und mag fein Haar von ihrem gewohnten Staate fahren lassen.

Ihr follt mich balfamiren, dann gur Schau Ausstellen: zwar nicht Kon'gin, doch begrabt mich Als Königin und eines Königs Tochter. Die Stelle im Mintermöhrchen Aft 3. Cc. 2.

Genoffin königlichen Betts, der balb Der Thron gehörte — eines Königs Tockter — . . . . . fieh ich Und schwaß' und spreche hier für Ehr und Leben Vor Jedem, der es hören will.

ware wohl auf beide Königinnen anwendbar, aber fein einzelnes Gefühl, ja ein einzelner Gedanfe im Charafter fönnte auf den andern übergetragen werden. Die Großherzigkeit, die edle Sinfalt, die Herzensreinheit, die Nefignation in Beiden — wie vollfommen gleich steben sie fich dem Grode nach, und wie schunrstracks find sie einander entgegengesest in der Art!\*

3ch fomme nochmals ju Katharinen gurud.

Cavendish erzählt, daß, als Wolfen und Campeggio sie auf des Königs Beiehl besuchten, sie arbeitend unter ihren Frauen saß, und mit einem Bund weißen Zwirns um den Hals den Cardinalen entgegentrat; daß sie Wolfen, der sie Lateinisch ansprach, unterbrechend sagte: "Ei, lieber Lord, ich bitte, sprecht doch Englisch zu mir, wenn ich gleich Latein versiehe." "Wohl denn," sagte der Lord, "wenn es Ew. M. beliebt! Wir fommen Beide, Eure Meinung zu ersahren, und wie Ihr in dieser Angelegenheit zwischen

<sup>23</sup>ch habe mich immer enthalten, einen dieser harattere in Bezug auf die Rünne zu ben.en: kann aber doch nicht umhin zu bemer en, daß, wenn Mere. Siddone, die als hermione und Kasbarina gleich groß war, und in beide so biet Ausberack teate, oven so ken mentlichen Unterichied zwieden idealer unmicht, elassienen Reit eine wonntaftichem Reit der Herm one, und dagegen der thatigdienen fintigen, prosangen Matur Kaston vore, par dem der einer Bröße der Erften und der siellen latter Kaston der feben der Große der Gritten latte fallen latte wiederaeben tonnen, sie gewiß alles, was auch ihrer Bundontraft nur grant auch war, übertroffen hatte.

End und dem Konig zu handeln gefonnen feid, auch insgebeim End unfere Unfichten und unfern Rath mitzutheilen, wie uns der Gifer und die Ergebenheit gegen Em. DR. ein= gibt." - "Go dante ich Euch denn, Mylorde," fprach fie, "fur Euren auten Willen; auf Guer Unliegen aber Euch antworten, fann ich fo ploBlich nicht, denn ich faß eben un= ter meinen Madchen bei der Arbeit, folder Dinge febr wenig gedenfend, wobei es einer langern leberlegung und eines beffern Kopfes bedarf, als der meine ift, um fo edlen und weifen Mannern, wie Ibr, ju antworten. Ich bedarf bes guten Raths in diefem Kalle, der mich fo nah betrifft: nur was allen Rath und Freundschaft belangt, die ich in England finden fann, fo taugen fie nicht für meinen 3med und Vortheil. Glaubt Ihr, ich bitte Euch, meine Lords, irgend ein Engländer werde mir rathen, oder dienen, gegen ben Willen bes Königs, beffen Unterthan er ift? Rein, wahrhaftig, meine Lords; für meinen Rath, worauf ich zu bauen gedachte, find fie nicht da; in Spanien find fie, in meinem Baterlande.\* Ad, meine Lords, ich bin ein armes Weib, dem es an Wis und Verstand fehlt, um zwei fo be= währten Mannern, wie euch beiden, in fo wichtiger Cache antworten gu fonnen. 3ch bitte euch, euer gutes und un= parteiliches Gemuth in eurer Umtsgewalt fich auf mich erftreden zu laffen, denn ich bin ein einfaltiges, aller Freund=

Nein, nein, die Freunde, Die meines Kummers ganze Laft auswiegen, Auf die ich trauen darf, die sind nicht bier. Sie sind, wie all' mein Troft, weit, weit von hier In meinem Batersande,

<sup>\*</sup> Dieje rührente Ctelle beifit bei Chafiveare:

fchaft und alles Raths beranbtes Weib; ich werde Euern Math nicht gurudweisen, sondern mit Freude anhören."

Es erhellt auch, daß, als der Erzbischof von Yorf und Bischof Tunstal ihr in ihrem Hause bei Huntingdon, mit dem von Heinrich unterzeichneten, und durch Parlamentsatte bestätigten Scheidungsurtel auswarteten, sie dessen Gülttigkeit nicht anerkennen wollte, weil sie Heinrichs Weib und nicht seine Unterthanin sei. Der Bischof beschreibt ihr Betragen in seinem Briefe: "Da sie hiebei in großem Jorn und in Angst war, und und immer unterbrach, erkarte sie, sie werde nie den Namen Königin lassen, sondern darauf beharren, des Königs Weib bis an den Tod zu heißen." Als ihr das Protokoll über die Conferenz vorgelegt wurde, ergriff sie eine Feder, und durchstrich zornig jede Stelle, worin sie verwittwete Fürstin genannt wurde.

Wenden wir uns nun zu der unnachahmlichen Scene zwischen Katharina und den beiden Cardinalen (Act 3. Sc. 1.), so sinden wir, wie schön Shakspeare diese Umstände zusammengedrängt und uns alle Regungen in der stolzen, aber weiblichen Natur Katharina's entsaltet hat. Man sieht sie zuserst an der Arbeit mit einigen ihrer Frauen — sie verlangt Musik, "ihre von Trübsal bekümmerte Seele zu erleichtern;" — dann folgt das kleine Lied, dessen Inhalt sowohl zu ihrer Situation past, und dessen sauvere, aber classische Eleganz ganz den Geist sener Zeit athmet, wo Surry lebte und sang:

Orpheus Laute hieß die Wipfel, Wüfter Berge falte Gipfel Riedersteigen, wenn er fang. Pflanz, und Blüth' und Frühlingsfegen Sproft', als folgten Sonn' und Negen Ewig nur dem Wunderflang.

Alle Wefen, fo ihn hörten, Wogen felbst, die sturmempörten. Neigten still ihr Haupt herab. Solche Macht ward füßen Tönen; Herzensweh und Grames Stöhnen; Wiegen sie in Schlaf und Grab.

Sie werden durch die Anfunst der beiden Cardinäle unterbrochen. Wie Katharina ihre Schlauheit durchschaut, ihre Abssechen. Wie Katharina ihre Schlauheit durchschaut, ihre Abssechen und ihre milde, gehaltene Würde, so wie die besonnene Haltung, womit sie einer entschiedenen Antwort ausweicht, sind schön dargestellt. Nur, als sie ihr zu dem rathen, was, wie sie Henrich fennt, zu ihrem Verderben sühren muß, da empört sich mit einem male ihre Natur, oder um mit Tunstall zu reden, "Jorn and Angst brechen in Worte aus."

Das Euer Christenrath? D Schande, Schande! Doch über uns im himmel thront ein Nichter, Den nie ein Kürst besticht.

> Campeggio. Eu'r Zorn verfennt uns. Königin.

So schmählicher für Euch! Ich wähnt' Guck heilig, Fürwahr ber Tugendcardinate zwei, Doch seid Ihr herzhohl, Sündencardinale. Schämt, ändert Euch, Mylords! Ift dieß Eu'r Trost, Dieß Herzenostarfung der gebengten Frau?

Mit derfelben Gewalt der Sprache, dem heftigen aber Shafpeare's Berte. Suppt, IV.

wurdigen Gefühl, bethenert fie ihre eheliche Trene und Tugend, und besteht auf ihren Rechten.

Lebt' ich so lange — last mich selber reben, Da mir ein Anwalt sehlt! — als treues Weib, Als Weib — ich darf betheuern sonder Eitelkeit — Noch nie gebrandmarkt mit Verdacht? Begegnet' ich mit ganzer voller Neigung Dem König stets, liebt' ihn nächst Gott, gehorcht' ihm, War ich vor Zärtlichkeit ihm abergläubisch, Vergaß der Andacht fast um seinetwillen, Und werd' ich so belohnt? O das ist hart! Mylord, ich darf die Schuld mir nicht ausbürden, Dem edlen Kang freiwillig zu entsagen, Dem Euer Herr mich angetraut; nur Tod Soll scheiden meine Würden.

Und diefem Ausbruch ungewohnter Leidenschaft folgt unmittelbar die natürliche Gegenwirkung: sie zergeht in Thränen, Muthlosigkeit, und traurigem Selbstbemitleiden-

> Hatt' ich doch nie dies Brittenland betreten, Noch feiner Schmeicheleien Frucht gekostet! — Unfelge Frau! was foll nun aus mir werden? Ich bin das mitleidwerth'ste Weib, das lebt. Ihr Armen, ach! wo bleibt nun euer Glud?

In einem Neich schiffbruchig, wo fein Mitleid, Kein Freund, noch Hoffnung, fein Berwandter weint, Ein Grab mir fast versagt wird. Gleich der Lilie, Die einst der Fluren Herrin war und bluhte, Senk' ich das haupt und sterbe.

Jonson bemerkt bei dieser Scene, daß Katharina trop aller Unfälle doch das Wortspiel mit Cardinal nicht

lassen konnte. Lesen wir die Stelle aber im Jusammenhang mit der Situation und Gessunung, so scheint das höhnische Wortspiel nicht allein passend und natürlich, sondern unvermeidlich. Allerdings ist Katharina weder phantassereich, noch wißig; aber es ist ja eine alleingestandene Wahrheit, daß Jorn Wiß eingibt, und wo Leidenschaft, da auch Poesse ist. In diesem Falle entspringt der Sarkasmus ganz natürzlich aus dem bittern momentanen Unwillen. Wie richtig und schon ist in ihrem großen Vorwurse gegen Wossey in der Processcene die allmählige Erhebung ihrer Sprache, bis zu dem herrlichen Vilde:

Durch Glad und feiner Hoheit Gunft fliegt Ihr Leicht über niedre Stufen; nun erhoben, Ift die Gewalt Euch Stuf' und Eure Worte Sind Eures Willens Knechte, wie es Euch Ju brauchen sie beliebt.

In der Tiefe ihrer Betrübniß kleidet sich ihr Gesühl von felbst in Poesie: "Gleich der Lilie." Dieß aber sind auch, wenn ich nicht irre, die einzigen Beispiele von Bilderschmuck, denn im Allgemeinen ist ihre Sprache schlicht and energisch, so einfach wie sie felbst, mit sehr wenig Mestaphern und noch weniger Wis.

Indem ich nun zu der letten Scene von Katharinens Leben fomme, ist es mir, als beträt' ich ein Heiligthum, wo nur Schweigen und Thränen sich geziemen: so fämpft Berehrung mit Mitleid, Jartheit mit heiliger Scheu. Auch Jonson ist der Meinung, daß diese Scene an Rührung jede andere Stelle in Shafspeare's Tragödien und vielleicht auch jede bei einem andern Dichter übertreffe; ohne Götter ober Furien, Gift, Abgrunde, romantische Umstände, ohne

unwahrscheinliche Ausbrüche poetischer Lamentationen und ohne allen Behruf lauten Glends." 3ch habe fcon bemerft, daß wir in der Beurheilung fhatspearischer Charaftere, wie der Personen im wirklichen Leben, unbewußt von unfern Bewöhnungen und Gefühlen geleitet werden und unfere Vorliebe mehr oder weniger von unfern individuellen Vorurtheilen oder Somvathien bedingt wird. Go bat Jonfon fein Wort für Imogen, behandelt die arme Julie, als war' er "fo recht zum Buttel liebeschwerer Seufzer" bestellt; aber Ratharinen läßt er Gerechtigfeit widerfahren, weil er mit feiner logifden, fraftigen Denfweife, feiner trübernften Recht= schaffenheit ihre befondern Schönheiten wohl zu würdigen vermochte; und fo bewundert er fie nicht nur unbedingt, fon= bern fast ausschließlich, ja er geht fo weit zu behaupten, Shaffpeare's Genius trete mit Katharinen im Stude auf, und verschwinde mit ihr.

In Bezug nun auf diese Scene ist anzunehmen, daß eine lange Zeit zwischen ihr und Katharinens Unterredung mit den beiden Cardinälen verslossen sei. Wolsen war in Ungnade gefallen, und die arme Anna Bullen auf der Höhe ihres kurzen Glücks. Es war Wolsen's Schickfal, von beiden Königinnen verabscheuet zu werden; beim Versolgen seiner selbstsüchtigen und ehrgeizigen Plane hatte er beide treulos behandelt; so wurde die eine die entsernte, die andere die unmittelbare Ursache seines Sturzes. Anna Bullen war schon in frühester Jugend mit Lord Heinrich Perch verlobt, der sie leidenschaftlich liebte. Wolsen brach, um des Königs Absichten zu sördern, diese Verbindung ab, und zwang Perch zu einer unsreiwilligen Vermählung mit Lady Maria Talbot. "Der stolze Graf von Northumber-

land," der Wolfen in York arretirte, war eben dieser Percy; er wurde durch Unnen Bullens Verwendung mit diesem Geschäft ausersehen — ein Jug ächt weiblicher Rache aus Gefühl und Groll gemischt, und in jeder Hinsicht hier charakteristisch!

Der fonigliche Buftling beftand darauf, Ratharinen gu awingen, ihre Mechte abzutreten und ihre Tochter au Gun= ften des Sprößlings der Anna Bullen für illegitim ju er= flaren. Sie weigerte fich jedoch ftandhaft, wurde fur hals= ftarrig erflärt und das Scheidungsurtheil 1533 gegen fie ausgesprochen. Ihre Umgebungen, die ihr die einer Koni= gin schuldige Ehre ju bezeigen fortfuhren, wurden aus ihrem hausstande vertrieben; die, welche ihr als verwitt= weter Fürstin dienen wollten, ließ fie nicht in ihre Rabe, fo daß fie, einige wenige Frauen und ihren Marfchall Griffith andgenommen, ohne Bedienung war. In den letten acht= gehn Monaten ihres Lebens residirte fie in Rimbolton. 3br Reffe, Karl V., hatte ihr ein Afpl und fürftliche Behandlung angeboten; aber die herzbrüchige, Frankende Katha= rina mochte ihr Elend und ihre Erniedrinnig nicht in einem fremden Lande gur Schan tragen; fie gehrte fich daber ab in ihrer Einsamkeit, ihrer Tochter beraubt, ohne Troft bes Papftes und ohne Gulfe durch ben Raifer. Bermundeter Stolz, verschmähte Liebe und der freffende Arebs der Gifer= fucht auf das ihr vorgezogene Weib — die zwar nie in unziemliche Worte ausbrach, aber doch als eine ber Urfa= den ihres Todes angegeben wird - rieben endlich die fdwache Geftalt auf. "Go fiel," fagt die Chronif, "Roni= gin Katharina in die lette Krankheit; und obwohl der Ronig fie durch Chapuns, des Raifers Gefandten, troften lief,

wurde sie doch von Tage zu Tage nur schlimmer und schlimmer; und als sie nun den Tod herannahen fühlte, ließ sie ein Mädchen aus ihrem Gefolge Folgendes schreiben:

"Mein theuerster herr, König und Gemahl!

"Da die Stunde meines Todes naht, so kann ich nicht umhin, aus Liebe zu Euch, Euch an das heil Eurer Seele zu mahnen, welches Ihr allen irdischen und fleischlichen Nücksichten vorziehen solltet, wodurch Ihr jedoch mich in vieles Flend und Euch selbst in viel Unruhe gebracht habt. Ich vergebe Euch aber Alles, und bitte Gott, ebenso zu thun; übrigens empsehle ich Euch unsere Tochter Maria, und ersuche Euch, ein guter Vater für sie zu sein, wie ich es schon früher gewünscht. Auch muß ich Euch ersuchen, meine Mädchen in Ehren zu halten und zu verheirathen; was wenig ist, da ihrer nur drei, und all meine andern Diener ein Jahr Lohn über ihr Gebühr erhalten, damit sie nicht unversorzt sind. Schließlich betheure ich dieß, daß meine Augen Euch vor Allem ersehnen. Lebt wohl!"\*

Sie schrieb einen andern Brief an den Gesandten mit der Bitte, den König an ihr lettes Verlangen zu mahnen und anzuhalten, daß er ihr diese lette Gerechtigkeit widersfahren lasse.

Was der Geschichtschreiber erzählt, verwirklicht Shakfpeare. Ueber die wunderschöne Schlußseen Katharinens wollen wir nichts weiter fagen; sie bedarf keiner Beleuchtung. Indem Shakspeare ihr die Gedanken ihres Briefs in den Mund gelegt, hat er ihnen noch mehr Anmuth,

<sup>\*</sup> Ter König joll bei Lefung tiefes Briefs geweint haben; und da ihr Lew in Peterbro, im Klofter, begraben lag, so ward er vor Auftstung bewahrt und ber Ort ein Bisthum. Horborts Life of Henry VIII.

Pathos und Zärtlichfeit verliehen, ohne ihrer Wahrheit und Einfalt Eintrag zu thun: die Gefühle, ja fast die Ausdrücke sind Katharinens eigene. Die strenge Gerechtigkeit, womit sie Wolsep's Charafter beschreibt, ist höchst charafteristisch und nicht minder die wohlwollende Unbefangenheit, womit sie das Lob dessen anhört, "den sie lebend am meisten haßte." Wie schön ist ihr religiöser Enthusiasmus! Der Schlummer, der ihr Kissen besucht, als sie den Trauertönen der Musik lauscht, welche sie ihr Sterbegeläut nennt, ihr Erwachen aus einer Visson himmlischer Freude, um sich noch auf Erden zu besinden:

Wo bleibt ihr Friedensgeifter? All' verfchwunden? Und lagt mich hier gurud in meinem Clend?

wie unaussprechlich schön! Und um Alles mit einem lehten Zuge der Wahrheit und Natur zu vollenden, sehen wir das Bewußtsein ihres Werths und ihrer Nechtschaffenheit, das sie in allen Prüsungen ihres Herzens aufrecht gehalten, und den Stolz auf ihre Stellung, für welche sie Jahrelang gekämpst hatte, die ihr durch den Widerstand und das beharreliche Festhalten nur um so theurer geworden, und unn bis an die leste Stunde des Daseins das leste stärkste Gesühl ihrer Seele blieb.

. . . Wenn ich nun todt bin, gutes Mädchen, Sest mich mit Ehren bei, bestreut mein Grab Mit jungfräulichen Blumen, daß man sebe, Ich war bis an den Tod ein keusches Weib. Ihr sollt mich balsamiren, dann zur Schau Ausstellen: zwar nicht Kön'gin, doch begrabt mich Abnigin, und eines Königs Tochter. Ich kann nicht mehr.

In dem, nach den Auslegern, nicht von Chaffpeare, fondern von Ben Jonson geschriebenen Epilog des Dramas wird es

Der gutigen Nachsicht fauft gestimmter Frauen empfohlen,

Denn eine folche febn fie bier,

in der Königin Katharina nämlich. Allerdings hat und Shakspeare eine Königin und eine Heldin dargestellt, die zuerst und vor Allem ein gutes Weib ist; und ich wiedershole, daß er dadurch und durch das Ableiten alles Effetts von Wahrheit und Tugend einen erhabenen Beweis seines Genius und seiner Weisheit gegeben; — wofür wir Frauen ihm, wie für vieles Andere, zu Danke verpstichtet sind.

## Lady Macbeth

im: Macbeth.

Ich zweiste fast, ob Lady Macbeth eigentlich ein historischer Charafter genannt werden kann; denn wenn auch
der Plan des Trauerspiels aus der Geschichte entnommen
ist, so denken wir doch nie an ihn mit Beziehung auf historischen Jusammenhang, wie bei Sonstanze, Volumnia, Katharinen und andern. Ich entsinne mich einer Kritik, worin Lady Macbeth die "schottische Königin" hieß; und
mir schien diese Benennung, ihr beigelegt, höchst unpassend.
Macbeths wirkliches Beib, sie, die nur in den dunkeln
Urkunden einer dunkeln Zeit lebt, führte den mistönenden
Namen Graoch, und wurde nicht bloß von Strgeiz, sondern
von Rache zu Duncans Mord angetrieben. Sie war die Enkelin Kenneths IV., der 1003 im Gefecht gegen Malcolm II., Duncans Vater, fiel. Macbeth regierte in Schottland von 1039 bis 1056. Aber was nußt das alles? Die hehre Schöpfung des Dichters sicht vor uns, entblöst von allen diesen Hülfsmitteln der Phantasie; sie ist Lady Macbeth; als diese lebt, herrscht, und ist sie unsterblich in der Welt des Geises. Welcher irdische Name könnte ihre Größe erhöhen? welche menschliche Urkunde, oder welches Zeugniß unsere Vorstellung von ihr lebendiger und stärfer machen?

In der Geschichte bewegen fich die Charaftere vor uns wie ein Keftzug von Figuren in Basrelief: wir erblicken nur Gine Geite, die, welche der Kunftler und feben laffen will; das llebrige ftedt im Block; in Chaffpeare find fie, wie Standbilder, aus dem Blod gehauen, gestaltet, vol= lendet, an jeder Stelle erfagbar; wir fonnen fie von jedem Standort aus betrachten, von jedem Gefichtspunfte aus untersuchen. Wie die claffischen Beiten, in welchen bas Aleid den Mann noch nicht machte, der Entwickelung und Darftellung der Menschengestalt befonders gunftig waren, und und die reinsten Muster von Graft und Anmuth über= liefert haben - fo war Shaffpeare's Zeit der fraftigen Beidnung natürlicher Charaftere am gunftigften. Die Befellschaft war damals noch nicht eine große conventionelle Masterade der Sitten. In feinen Darftellungen find die aufälligen Umftande fur den individuellen Charafter, was Die Gewandung der antifen Statue fur die Statue felbft ift; es ift augenscheinlich, daß fie, wenn auch einander angepaßt und bezugsweise ersonnen, doch auch einzeln und für fich entworfen wurden. Wir verfolgen die ichonen und

wahren Berhaltniffe der Gestalt durch die Ralten bindurch : fie fcheinen und find dem fundigen Auge unabhagnig von einander, obwohl angleich aus demfelben barten Stoffe berausgehauen, zugleich vollkommen deutlich und ewig untrennbar. In der Geschichte konnen wir Charafter nur in feinen Bezügen auf Ereigniffe, Situation und Umftande er= forfchen, welche ihn verhüllen und überbauen: aus der Art, wie manche Menschen gehandelt oder gelitten haben, ift uns überlaffen und einzubilden und zu erschließen, mas fie gewefen fein muffen. Chaffpeare aber und die Ratur führen uns auf die mahre Ordnung der Dinge gurud, nad befähigen uns, durch ihre hindeutung auf das, was das menschliche Wesen ift, das mögliche, wie das wirkliche Er= gebnif im Sandeln und Leiden zu beurtheilen. Sier fonnen wir fatt das Individuum nach feinen Sandlungen, vielmehr Sandlungen nach dem Individuum beurtheilen. Konnen wir dieses Vermögen in die Erfahrung des Alltags= lebens übertragen, fo werden wir vielleicht gerechter gegen einander, und halten und nicht länger gefränft, weil wir nicht Feigen von Difteln, und Trauben von Dornen lefen fönnen.

In dem Schauspiel oder Gedicht Macbeth ist das Interesse der Fabel so ergreifend, sind die Ereignisse so spanmend und erschütternd, die Nebenumstände so erhaben ausgefaßt und so funstmäßig combinirt, daß es schwer hält, Lady Macbeth von der dramatischen Situation loszureißen, oder abgesondert von den schrecklichen ersten und frühesten Sindrücken zu betrachten. Die die gewöhnliche Vorstellung von Julia, diesem wunderschönen, himmlischbegabten Kinde des Suden, bloß die von einem liebessechen Mädchen in

weißem Atlas, so ist die gemeine Vorstellung von Lady Macbeth, wiewohl sie mit den seltensten Kräften begabt, der höchsten Thatfraft, den tiessien Reigungen gedacht wird, doch nur die von einem stolzen, graufamen Weibe, die ein paar Dolche schwingt, und ihren Gatten anspornt, einen armen alten König zu schlachten.

Much die, welche tiefer benten, mogen lieber betrachten, auf welche Beife fich ein Charafter entwickelt, als die abftraften Gigenschaften erwägen, welche dies individuelle Wefen bilden. Go wird bas, was bas Lette fein follte, jum Erften; Wirkungen werden für Urfachen genommen, Eigenschaften mit ihren Mefultaten verwechielt, und die Verkehrung des wesentlich Guten mit der positiven Bosbeit. Daber haben die, welche die erhabene Conception und poetische Entfaltung des Charafters faffen und würdigen können, doch die große moralische Lehre darin übersehen: fie vergeffen, daß Lady Macbeths Berbrechen und insofern erschreckt, als wir mit ihr sompathisiren; und daß diefe Sympathie in Berhaltnif zu dem Grade von Stolz, Leidenschaft und Vernunft fteht, die wir felbft befigen. Es ift beilfam, das mögliche Ergebniß der edelften unbeberrichten, oder verkehrten Kähigkeiten zu beschauen und davor zu beben. Bobl morden die ehrgeizigen Frauen diefer gefitteten Beiten nicht mehr schlafende Könige: gibt es aber darum feine Lady Macbeths mehr in der Belt? feine Beiber, die aus Frankhaften, oder erhisten Geluften nach Macht, oder Auszeichnung das Glud einer Tochter, das Bergnugen eines Gatten, die Grundfaße eines Cohnes opfern und das Seil ihrer eignen Geelen in die Schanze ichlagen?

Macbeths Charafter wird unter allen dramatischen

Schöpfungen Shakspeare's für einen der complicirtesten gehalten. Er tritt im Laufe der Handlung unter so manchfaltigen Besichtspunkten auf; die guten und bösen Eigenschaften seines Gemüths werden so abgewogen und gemischt
und entfalten sich, statt stufenweise und nach und nach aufgerollt zu werden, so ähnlich huschenden Lichtern und spielenden Schatten auf unsteten Gewassern, daß sein Charakter
immer ein anziehender Stoff der Analuse und Erörterung
geblieben ist. Keine shakspearische Person ist weitläustiger
behandelt worden, keine umständlicher beurtheilt und gründlicher erforscht. Ein einzelner Zug seines Charakters, die
Frage zum Beispiel, ob sein Muth persönlich und natürlich
oder eine bloße Kolge der Verzweislung sei, ist in zwei
tresslichen Aussässen erörtert, behauptet und widerlegt
worden.

Der Charafter der Lady Macbeth dagegen löst sich in wenige und einfache Elemente auf. Die großen Züge darin sind so hervorstechend und markirt, daß sie, obwohl anerstant eine der erhabensten Schörfungen des Dichters, doch mit verhältnismäßig wenigen Worten abgesertigt worden ist. Im Allgemeinen scheinen die Austeger Lady Macbeth mehr in Beziehung auf ihren Gemahl und als auf die Handlung des Dramas einwirkend, denn als eigenthümsliches Gebild staunenswerther Macht, Poesse und Schönheit angesehen zu haben; oder wenn sie dieselbe ja noch in ihrer Eigenthümlichkeit auffassen, so denken sie dabei immer an Mrs. Siddons mit dem Charafter verschmolzene Darstellung derselben auf der Bühne. Die, welche sie in Form und Zügen dieses herrlichen Weibes auftreten, mit ihrer wunderbaren Kraft entwickelt zu sehen gewohnt waren, scheinen

es dabei bewenden zu laffen, als ob nun nichts mehr darüber gefagt oder hinzugefügt werden könnte.\*

Aber die Generation, welche Mrs. Siddons in ihrem Glanze fah, schwindet nach und nach, und so sind wir wiesber an unser hulfloses Gefühl, oder all die Befriedigung angewiesen, welche uns der Scharffinn der Kritifer, oder die Bemerkungen der Commentatoren gewähren können. Wenden wir uns einen Augenblick zu diesen!

Dr. Jonfon, der fie fur nicht viel beffer als eine Urt von Schenfal angesehen ju haben scheint, fagt weiter nichts, als Lady Macbeth werde blog verabicent. Echlegel fertigt fie wie eine Urt weiblicher Furie ab. In den zwei oben erwähnten Auffagen über Macbeth wird fie mit ein paar flüchtigen Unspielungen übergangen. Nur Saglitt hat ibr Gerechtigfeit widerfahren laffen. Nichts fann fconer fein, als feine Bemerkungen, fo weit fie eben geben; aber fein Plan geftattete ibm nicht, feine Auffaffung mit der erfor= derlichen Ausführlichkeit darzulegen. Alles, mas er fagt, ift richtig gedacht, und mit glangender Beredfamfeit ausge= fprochen; da er aber einige der bedeutendften Dunfte aans unberührt gelaffen, fo bat er uns auch in Zweifel gelaffen, ob er fie auch wirflich gefühlt, oder bemerft, und diefe meifterhafte Kritik bricht auf einmal vor der gangen Dahr= heit ab - fie ift etwas oberflachlich und zu bart.

<sup>\*</sup> Mre. Sedons hat unter ihren Pavieren eine Zergliederung der Lady Macbeth hinterlaffen, die ich nie zesehen babe. Man hat mir aber gesagt, nache dem sie kreifig Jabre die e Rolle gesvielt, habe sie dieselsen ne überlesen, ohne stets etwas Neues darin zu entbacken. Sie war der Meinung, Ladu Macbeth musse, ihrer celtiichen Abtunft wegen, ein lleines, blauaugiges Weib zewesen sein. So waren Bonduca, Fredegunde, Brunbild und andere Hünenfrauen ver gothischen Zeit; ich kann mir wert Lady Macbeth doch nur braun denten, wie sie schwarze Azues von Touglas — in ihrer Art auch eine Lady Macbeth!

In Lady Macbeths Ceele wird Chrgeiz als herrichende Triebfeder, als tiefe überwältigende Leidenschaft dargeftellt, welcher auf Koften jedes gerechten und edeln Prinzips und jedes weiblichen Gefühls gefröhnt wird. In Berfolgung ihred Swedt ift fie graufam, verrätherisch und dreift. Sie ift doppelt und dreifach mit Schuld und Blut beffectt; benn der Mord, wozu fie anreigt, wird um fo fcredlicher durch Lehnsuntrene und Undank, und durch Die Verlegung der beiligften Pflichten der Berwandtschaft und Gaftfreundschaft. Wenn ihres Gatten weichere Ratur vor der schaudervollen That erzittert, fo fluftert fie ihm, wie ein bofer Beift, anregend ju ju feinem Berderben. Das volle Maak ihrer Verruchtheit wird im gangen Laufe des Stude nie verhüllt, die Große und Furchtbarfeit ihres Berbrechens nie verringert, vergeben oder vergeffen. Unfer Ur= theil wird nicht verwirrt, oder unfer moralisches Gefühl verhöhnt durch das fentimentale Gemisch großer Berbrechen und blendender Tugenden, nach Art der deutschen Schule und einiger bewunderten Schriftsteller unferer Beit. Lady Macbethe faunenswerthe Geiftesfraft, ihre unerbittliche Festigfeit, ihre übermenschliche Nervenfraft machen fie fo furchtbar an fich, wie ihre Thaten haffenswerth find; boch ift fie nicht ein bloges Ungeheuer von Verdorbenheit, mit welchem wir nichts gemein haben, noch ein Meteor, deffen perderblichen Lauf wir in unwiffenden Schreden und Staunen bemachen. Sie ift eine fürchterliche Berforperung bofer Leiden= fcaften und mächtiger Gewalten, aber unferer eigenen Natur fo fern, um außerhalb des Bereiches unferer Sympathicen an fteben; denn das Weib felbft bleibt am Ende doch ein Deib, und trennt fich nicht von ihrem Beschlechte und der Menschheit.

Diesen Eindruck empfangen wir theils durch die wesentliche Wahrheit und Auffassung des Charakters, theils durch
die Art seiner Entwickleung, durch mehrere kleine und zarte
Züge, mitunter durch Reden, mitunter durch Schweigen,
jest durch das, was ausspricht, ein andermal durch das, was
und zu errathen überlassen wird. Wie im wirklichen Leben,
sinden wir Züge, die wir nicht immer deuten, empfangen
wir Eindrücke, wovon wir und nicht immer Nechenschaft
geben können, ohne auf den Ansang einer Bekanntschaft
zurückzugehen, und und manche unbedeutende Umstände wie
Blicke, Töne, Worte zurückzurussen. So müssen wir, um
die Macht, welche Lady Macbeth, troß aller ihrer Gräßlichkeit über unsere Gefühle ausübt, zu erklären, nothweubig die Handlung des Dramas umständlich, so weit sie
darin verstochten ist, vom Ansang bis zu Ende versolgen.

Suvörderst durfen wir nicht übersehen, daß der erfte Gedanke an die Ermordung Duncans nicht von Lady Macbeth ihrem Gemahl zugestüstert wird; er taucht in ihm felbst auf, und wird uns vor seiner ersten Zusammenkunft mit seiner Fran angedentet — ehe sie aufgeführt, ja nur erwähnt wird.

Macheth.

Ein folder Aufruf feltsam unnatürlich Kann weder gut noch böfe sein. Wenn bös, Wie gab er denn ein Pfand mit des Erfolgs, Begann mit Wahrheit? Than von Cawdor bin ich— Wenn gut, was folg' ich dieser Hingebung, Bei deren Schreckensbild mein Haar sich sträubt, Das sesse Herz mir an die Nippen pocht, Ganz gegen die Natur.

Man wird fagen, diefelbe "fchreckliche Eingebung" brangt

sich ihr felbst freiwillig beim Empfang feines Briefes auf; oder vielmehr, der Brief selbst wirkt auf ihr Gemüth, wie die Prophezeiung der Schicksalsschwestern auf ihren Gatten, und entzündet die verborgene Herrschegier zur unauslöschlichen Flamme. Wir sind darauf vorbereitet, den ganzen, zuerst durch höllische Sinwirkung angesteckten Jündstoff des Bösen vermittelst ihres Gatten sich bis zu ihr sortziehen zu sehen; aber der noch empörendere Gedanke, daß er von ihr ausgegangen sei, wird uns erspart. So ist die Schuld gleicher vertheilt, als man glauben sollte, wenn wir "Machths edle Natur" bedauern hören müssen, der bloß oder hauptsächlich durch sein Weib verwirrt und zum Verbrecher gedrängt werde.

Freilich scheint sie späterhin als das thätige Werfzeug, doch aber weniger durch ihre überlegenere Bosheit, als ihren überlegenen Verstand. Die Veredsamkeit — die heftige, glühende Veredsamkeit, womit sie ihres Gatten zagenden und widerstrebenden Geist gelenkt, die gewandte Sophistik, womit sie seine Einwürfe abwehrt, ihre listigen und erhenchelten Zweisel an seinem Muthe, die sarkastische Art, wie sie das Wort, Memme" fallen last, ein Wort, das kein Mann von einem andern, noch weniger von einem Weibe, und am wenigsten von dem Weibe, das er liebt, verträgt, und die fühne Gewandtheit, womit sie alle Hemminisse entsernt, alle Gegengründe zum Schweigen bringt, alle Vedenklichkeiten überwaltigt und ihm den Veg zeigt, machen und vor dem gebieterischen Geiste des Weibes erbeben in schaudernder, theilnehmender Bewunderung.

Kadn Macbeth. Fast hat er abgespeist. Was gingst Du fort?

Macbeth.

hat er nach mir gefragt?

Lady Macbeth.

Das weißt Du nicht?

Macbeth.

Laß uns nicht weiter gehn in dieser Sache! Er überhäufte mich so eben erst Mit Inaden, und das ganze Volk umher Verehrte mich beinah wie einen Gott. Die gute Meinung, die ich eingekauft, Darf ich so schnell nicht auf die Seite werfen.

Lady Macbeth.

War denn die Hoffnung trunken, die Euch erst So muthig machte. Hat sie denn geschlafen, Und wacht nun auf, so dumm und bleich beim Anblick Des Vildes, das sie erst mit Lust erschaute? Ich kenne nun Dein Lieben. Fürchtest Du, Derselb' in Deiner That zu sein und Kraft, Der Du im Bunsch bist? Möchtest gern erhalten, Was Du erachtest als des Lebens Zier, Und doch ein Feigling sein nach eignem Urtheil, Der auf "Ich möchte" folgen läßt "Ich wag's nicht," Der Kaß' im Sprichwort gleich?

Macbeth.

Ich bitte, fcweige!

Ich wage Alles, was dem Manne ziemt, Wer mehr wagt, der ist keiner.

Sady Macbeth.

Welch ein Bieh Dann trieb Dich, mir den Anschlag mitzutheilen? Als Du das durftest, warst Du noch ein Mann; Und mehr zu sein, als was Du warest, würdest Mannhafter noch Du sein. Bersagte damals

Dir Zeit und Ort, Du wolltest beide schaffen; Zest schaffen sie sich selbst, und ihr Gelingen Entmannet Dich. Ich hab' gefängt und weiß, Wie man den Sängling liebet, den man stillt: Doch hätt' ich, während er mich angelächelt, Zahnlosem Munde meine Brust entzogen Und ihm das hirn zerschmettert, hätt' ich's so Gelobt, wie Du!

Macbeth. Mißläng' es aber — Lady Macbeth.

Mißlängs. \*

Schraub Du nur Deinen Muth, fo weit es geht, Mißlingt es nicht.

In der Ermordungsseene würde uns die hartnäckige Anbeugsamkeit ihres Vorsaßes, womit sie Macbeth zur That treibt, und ihre mannhaste Gleichgültigkeit gegen Blut und Tod ungemilderten Ekel und Abschen einslößen, drängte sich uns nicht unwillkürlich das Bewußtsein auf, daß dieß Alles mehr in einer furchtbaren Gewalt über sich selbst, als in vollendeter Verruchtheit und Wildheit begründet ist. Dahin werden wir durch die tiesste Kenntniß der Naturtriebe in uns, durch die höchste Meisterschaft über ihr manchsaches Wirken, und ein nicht minder wunderbares Gefühl dramatischer Wirkung gedrängt. Selbst die Stellen, worin Lady

<sup>\*</sup> Mrs. Sibbon iprach biese Worte auf breierlei Art in vericbiedenen Vorstellungen. Einmal als ichnell verächtliche Frage; dann verwundert wie mit amwilligem Erfraunen; enblich, was ich für das Rechte und Wahre halte, in tiefem, entschlossenem Zone, auf Alles, wie es auch fommen möge, vorbereitet und gefaßt, als ob sie spräcke: Mistläng' es auch, ei nun, so mistläng' es, und es wöre vorbei. Dieß sagt dem finftern Fatalismus dieses Charafters und der folgenden Rede zu, und die Wirtung war fürchterlich erhaben.

Macbeth die wildeste und unbezähmbarste Entschlossenheit entwickelt, sind so abgefaßt, daß sie die Seele mit der Lorzfellung des Geschlechts füllen, und das Weib in allen seinen schönsten Sigenthümlichkeiten vorführen, wie es das Grausen selbst zugleich fänstigt, abdämpft und doch verstarkt. So 3. B. wenn sie ihrem Gatten Schwäche vorwirft:

Fürderhin Betracht' ich fo Dein Lieben.

Und dann:

An meine Frauenbruft! Nehmt meine Milch für Gall', ihr Mordgehülfen, Daß der Natur reumuth'ge Heimsuchungen Nicht meinen Plan erschüttern zc.

3ch hab' gefängt und weiß tc.

Und endlich, in dem Augenblicke des tiefen Schauders, jener unerwartete, überraschende und doch so wunderbar natürliche Jug des Gefühls:

Glich er im Schlaf Richt meinem Bater, ich that's.

So überschleicht in Webers oder Beethovens großen Symphonien oft ein unerwarteter fanfter Mollton oder Gang unfer Ohr, den wir durch die prachtvoll einher=rauschende Harmonie hindurchhören, daß das Blut fanfter fließt, und das Ange sich unwillfürlich mit Thränen füllt.

Vor Allem ift zu bemerken, daß in Lady Macbeths heftiger, gewaltiger Ehrgeiz, der herrschenden Leidenschaft ihrer Seele, doch ein Jug von Weiblichkeit liegt; sie ist ehrgeizig weniger um ihrer selbst, als um ihres Gemahls willen.

Diefer Gedanke hat etwas Beruhigendes, weil wir feinen Grund haben, aus ihren Worten ober Sandlungen irgend einen andern Schluß zu gieben. In ihrem berühmten Monolog, wo fie ihres Gatten Brief gelesen, bezieht fie fich nicht ein einzigesmal auf fich felbft. Un ihn allein denft fie, ihn will fie auf dem Throne feben, ihm das Scepter in Die Sand geben. Die Stärke ihrer Neigung fteigert ihren Chraeig. Seift es gleich in Boething alter Ergablung: "Macbeths Beib brannte von dem unauslöschlichen Durfi, Königin genannt zu werden," so verliert sich doch von dem Standpunft aus, den und Chafsveare angewiesen, diefe eigenfüchtige Seite des Ehrgeizes gang und gar. Much muffen wir bemerken, daß in Lady Macbeths Menkerungen über den Charafter ihres Gemahls und feine Milchnatur, welche, fürchtet fie, "ibm ben goldnen Reif entziehen möchte," feine Andentung von weiblichem Sohn vorkommt: übertriebener Stolg, aber feine Gelbstfucht, liegt in der ausgesprochenen Gefinnung - fein Mangel an weibifcher und weib: licher Ehrerbietung und Liebe ju ihm, fondern im Gegentheil, eine Art von Unbewußtfein ihrer geiftigen Ueberle= genheit, welche sie mehr verräth, als geradezu ausspricht, and die so interessant an sich, als wundersam gedacht und gezeichnet ift.

Glamis, das bift du, Cawdor auch, und wirst fein, Was dir verheißen ward. Doch dein Gemüth — Es ist zu voll von Milch menschlicher Sanstmuth, Den nächsten Weg zu gehn. Du möchtest groß sein; Nicht fehlt dir Chrgeiz, nur die Schlechtigkeit, Die sich zu ihm gesellt. Was du willst höchlich, Das willst du heilig, möchtest nicht falsch spielen,

Unrechtlich doch gewinnen; möchtest, Glamis, Was ruft: "Das mußt du thun, so du's willst haben, Und das was du zu thun dich schenst vielmehr, Als ungethan es wünschest." Eile hieher, Daß meinen Muth ich in dein Ohr ergieße, Und züchtige mit meiner Junge Kraft, Was dich zurüchalt von dem goldnen Reif, Womit Geschieß und überird'scher Beistand Dich offenbar bekrönt.

Und liegt in ihrem Chrgeiz nichts Gemeines: wie die Stärfe ihrer Liebe ihm etwas Tiefes und Innerliches ver-· leiht, fo fleidet ihre glangende Phantaffe den Gegenstand ihres Verlangens mit bem eigenen Glange. Wir fonnen in ihrer großen und umfaffenden Geele nicht nachweifen, daß es die leidigen Tändeleien und Alittern des Konig= thums find, die fie verblenden und locken: ibre Gunde ift die des "fternglangenden Apostaten," und fie fturgt mit ihrem Gemahl in den Abgrund ber Schuld, um "für alle Tag' und Rachte Alleinberrichaft und herrentbum" zu gewinnen. Sie fdwarmt, fie fdwelgt in ihren Traumen von Macht. Sie greift nach bem goldenen Diadem, bas ihr bas Sirn verfengen foll; Leben und Geele wagt fie an beffen Erreidung, mit einem fo vollen Entbuffasmus, einem fo feften Bertrauen, wie dem des Martyrers, der am Pfahle den Simmel und feine Strablenkronen über fich erfcaut:

heil, Glamis! werther Cawdor! hoch über beide durch das heil der Jufunft! Dein Schreiben hat mich weit hinaus entzuckt Aus diesem unerfahrnen Jeht, ich fühl' Im Augenblick das Künft'ge.

Dieß ist gewiß das mahre Entzüden des Ehrgeizes! und wer Mrs. Siddons die Worte: "zufünftges Heil!" hat sprechen hören, kann den Blid, den Ton nicht vergesten, welcher den Juhörern einen Schimmer jenes furchtbaren Künftigen mitgewahren ließ, das sie in ihrer prophetischen Wuth für den Augenblick vor sich sieht.

Als sich Lady Macbeth einmal den Gegenstand vorgehalten und mit idealer Herrlichkeit umzogen hat, heftet sich
auch ihr Auge sest darauf, schwingt sich weit über alle weibische Gesühle und Bedenken, ihn zu erreichen, und stürzt
sich mit der Kraft und Schnelligkeit eines Geiers auf ihr Opfer; nachdem sie aber das zu Erreichung ihres Zweckes
nöthige Verbrechen ohne Wanken vollbracht hat, hält sie
ein. — Nach Duncans Ermordung sehen wir Lady Macbeth das ganze noch übrige Stück hindurch nur noch damit
beschäftigt, die Nervenschwäche ihres Gatten zu unterstüßen
und seine Mannheit aufrecht zu halten. So ist einmal
Macbeth am Nande des Wahnsinns, zwischen Furcht und
Schrecken, und es ist klar, wenn sie ihre Selbstbeherrschung
verliert, so müssen beide untergehen —

Macheth.

Gott helf' uns, rief der ein', Amen, der andre, Als fähn fie mich mit diefer Henkershand Belauschen ihre Furcht. Mein Amen stockte, Als fie Gott helf' uns fcrien.

Lady Macheth.

Vetracht' es nicht so tief! '

Macheth.

Warum doch fonnt' ich Amen nicht aussprechen?

Mir that fo Noth der Segen, und das Amen Stockt' in der Reble.

Lady Macbeth.
Solche Thaten wollen Nicht fo betrachtet fein. Das macht uns toll.

Macheth.

Mich deucht', ein Aufen hört'ich : Schlaft nicht mehr !ic.

Was meinst Du denn? wer war es, der so rief? Nein, werther Than,

Du fpannest ab die edle Kraft, wenn Du's Go hirnfrant überdenkst. Geh und nimm Waffer ic.

Dann im dritten Alt raunt fie fich gu:

Nichts hat man, Alles fest man zu, Erreicht man feinen Wunfch und feine Ruh;

aber gleich darauf wendet fie fich zu ihrem finstern und von feinem Gewiffen geängsteten Gatten:

Wie nun, Gemahl? Was bleibst Du so allein, Aus leid'gen Grillen dir Gefährten machend, Gedanken hegend, die doch sollten todt fein Mit dem, woran sie denken? Unheilbares Läßt man in Ruh; geschehn ist geschehn.

Nirgends aber feben wir, daß sie ihn zu neuen Berbrechen drängt; sie ist so weit davon entfernt, daß vielmehr Macbeth, als er dunkel seinen Mordanschlag auf Banquo andeutet, sie aber ihn fragt, was er meine, erwidert:

Unschuldig sei des Wissens, theures Küchlein, Bis Du der That frohlockt!

Ebenso bei der Vernichtung von Macduffs Familie. Jeder muß begreifen, wie viel mehr wir das Weib hätten verabschenen müffen, wenn sie uns als Anstifterin und Sinhelferin der fernern Grausamkeiten vorgeführt worden wäre, zu welchen Macbeth seine Memmenhaftigkeit fortreißt.

Wenn ich den Charafter der Lady Macbeth so heraus fühle, wie ihn der Dichter dachte, so ist sie ein Weib, das sich zu Bollbringung eines nothwendigen und förderlichen Verbrechens stählen, zu einem großen Zwecke frevelfühn sein, nicht aber aus irgend einer unbestimmten, selbstsüchtigen Furcht willfürliche Mordthaten begehen konnte. Ich will damit nicht sagen, daß sie, bei dem vollkommenen Einverständniß mit Macbeth, in Unwissenheit über seine Handlunzen und Entwürfe bleiben konnte; die herzbrechende, schaudervolle Andentung der Ermordung der Lady Macduff, in der Schlummerscene, beweist das Gegentheil:

Der Than von Fife hatt' ein Beib: wo ift fie jest? Aber nirgends wird fie und in unmittelbarer Berüh= rung mit diefen Schreckensthaten vorgeführt, und jeder schlasgende Beweis ihrer Theilnahme daran wird und erspart. Dieß mag und aufangs nicht auffallen, hat aber unstreitig auf den Charafter selbst, als Ganzes angesehen, Sinfluß.

Eine nie versiegende Quelle unserer Theilnahme ist das Band rüchaltloser Neigung und Vertrauens, das Macbeth und sein Weib durch das ganze Schreckensgewebe des Versbrechens und seiner Folgen hindurch vereint; ein Band, das unsere Achtung und Mitempfindung unwillfürlich fordert, und auf die ganze Tragödie einen befänstigenden Einsluß hat. Macbeth lehnt sich auf ihre Kraft, baut auf ihre Trene und wirft sich ganz ihrer Zärtlichkeit in die Arme:

Mein herz ift voll Scorpione, theures Weib.

Sie halt ihn aufrecht, beruhigt, befanftigt ihn -

Gemach, mein theurer Herr! D glätte Deinen rauben Blick, fei beiter Und froh bei Deinen Gaften beut gu Nacht!

Die Liebkosungen, die zärtlichen Namen, welche er gegen sie braucht, der durchgängige Ton von Chrfurcht, den sie gegen ihn beibehält, auch wo sein schwankender Sinn und seine hirnkranke Schreckhaftigkeit sie auf höchste erbittert, wirken durch den Contrast schon mächtig auf die Sinsbildungskraft.

Durch diese zarten versöhnenden Züge fühlen wir, daß Lady Macbeth als Weib und Gattin auf ihres Gatten Neizgungen wenigstens eben so viel Einfluß hat, als durch die Macht ihres Geistes.

Noch etwas hat mich immer tief ergriffen. In der Gastmahlscene, wo das Gespenst des ermordeten Banquo Macbeth erscheint und Schreck und Entsehen seinen Geist zu verwirren droht, ist ihr zürnender Vorwurf, ihre leise zugestüsterte Warnung, der sarkastische Ton, womit sie seine kranken Visionen bekämpst, und ihn zu sich selbst zu bringen sucht, so gewaltig, so ernst und bitter, daß und das Blut erstarrt.

Lady Macheth.

Bift Du ein Mann?

Macheth.

Ja, und ein fühner, der zu schauen wagt, Was selbst den Teufel bleichte.

Lady Macheth. Trefflich Zeug!

Das sind die Malereien Deiner Furcht, Der luftgezückte Dolch, der, fagtest Du, Dich wies zu Duncan. Solch Gezuck' und Aufschreck', Zu wahrer Furcht bethörend paßten schön Zu Weibermährchen, an dem Winterherd, Verbürgt von einer Ahnin. Schäme Dich! Was ziehst Du für Gesichter? Um und an Siehst Du doch nur 'nen Stuhl.

Die? gang entmannt von Tollheit?

Aber nachdem die Gäfte entlassen und Beide allein sind, fagt sie nichts weiter, feine Sylbe eines Vorwurfs oder des Hohns entschlüpft ihr; wenige Worte als unterwürfige Antwort auf seine Fragen und eine Vitte, Ruhe zu suchen, sind Alles, was sie zu äußern sich erlaubt. In diesem Schweigen liegt so etwas Rührendes und Zartes, daß es mich immer unaussprechlich ergriffen hat: es ist einer der meisterhaftesten und schönsten Charakterzüge in dem ganzen Stücke.

Endlich ist klar, daß in einer Lady Macbeth, die noch nicht durchaus durch Gewöhnung an Verbrechen verderbt und verhärtet ist, von Zeit zu Zeit das Gewissen erwachen, und in Angst eine Neue herbeisühren muß, die mit Verzweislung, Verzweislung, die mit Tod endet. Diese große moralische Verzeltung mußte uns auch gezeigt werden — aber wie? Lady Macbeth ist sein Weib, das vor Schatten zusammenschrickt; sie spottet luftgezückter Volche; sie sieht keine imaginären Gespenster aus dem Grab erstehen, sie erzblassen zu machen, oder anzuklagen. \* Ihre eminente Gespenster

<sup>\*</sup> Dirs. Siddons meinte, wenn ich nicht irre, Latu M. febe Banquo's Weift

ftesgewalt verachtet die Schreckensgesichte, die ihren fcmädern Gemahl beimfuchen. Wir wiffen, oder fühlen vielmehr, daß fie, die dem grauenvollsten Borhaben eine Stimme leiben und die Geifter beschwören fonnte, die fterbliche Gedanken begleiten, "fie zu entweiben" und "jeden Pfad und Bugang eines Neuanfalls ju fperren" - Diefer Reue feine Bunge, feinen Ion gegeben hatte, und daß, ehe fie eine Klage ausgestoßen, fie lieber den Athem angehalten hatte. um ju fterben. Ihr einen Bertrauten, felbft in dem Mitfculdigen, geben, mare ein erniedrigendes Ausfunftsmittel gewesen, und hatte alle vorhergegangene Gindrucke ihres Charafters verwischt und abgeschwächt. Gleichwohl mußte Gerechtigfeit geubt, es mußte und bekannt werden, was gu verbergen diefes Weib felbft lieber taufend Foltertode gelit= ten hatte. Da werfen wir nun in der Schlaffcene einen Blick in die Tiefen diefer innern Solle: das ausgebrannte hirn und gebrochene Berg liegen in der Sulfloffafeit des Schlummers blos und aufgedeckt vor uns. Kraft eines Ur= telsfpruches, des erhabenften, der je gedacht worden, und bennoch des ungezwungenften, natürlichften und unvermeid= lichften, ift der Schlaf derjenigen, die Schlaf mordete, fortan nicht mehr Ruhe, fondern Undrang unwiderstehlicher Schreffen, welche der zu Boden geworfene Verstand und der ohn= mächtige Wille weder umgeben, noch verfchenden fann. Wir leben und find befriedigt; aber unfere menschliche Sympathie wird dennoch wieder angesprochen; wir feufzen mehr über biefen Kall, als wir uns freuen; und nachdem wir fie die

beim Ubendeffen, und nur ihre haltung und Geiftesgegemwart übermältige das Bewuftfein der grafiliden Gegenwart. Dief ware üebrmenichlich, und ich finde im Charafter, wie im Text nichte, was bieje Bermuthung unterftüste.

wunderbare Scene hindurch mit einer Art Verzauberung beobachtet haben, entlassen wir die bewußt= und hülflose, verzweisungsvolle Mörderin mit einem Gefühl, das Lady Macbeth in ihrer wachen Krast, mit all ihren Achtung forderuden Mächten um sie her, nie erweckt haben würde.

Gerade hier sehen wir jene befänstigende milde Natur, die bei Shakspeare hand in hand ging mit seiner staunens-werthen Araft. Nie verwischt er die Grenzlinie, welche ewig Gutes von Bösem scheidet; nie aber auch führt er und Böses vor, ohne irgendwie ein Bewußtsein des entgegensgeschten Guten als Gegengewicht und Trost aufzuregen.

Ich fann bas nicht zugeben, mas Cumberland behauptet, daß er in Lady Macbeth ein "von Natur graufames," ober wie Michardson, "ein unwandelbar verruchtes" oder endlich, wie Kofter will, "ein mit bamonischer Festigfeit" begabtes Weib aufgestellt habe. Ware die Eriftenz eines Weibes mit folden Eigenschaften möglich, eines Weibes ohne eine Spur von Bescheidenheit, Mitleid oder Furcht, fo hatte Chaffpeare gewußt, daß ein foldes Ungeheuer untauglich für alle poetische Zwecke war. Ware Lady Macbeth von Natur graufam gewesen, so hatte fie nicht nöthig gehabt, fo feierlich allem Mitleid abzuschwören, und die Beifter, welche menschliche Gedanken begleiten, heraufzurufen, fie gu entweiben; noch murde fie von einem Manne wie Macbeth fo überans geliebt worden fein; denn es ift das Gefühl ihrer geiftigen Thatkraft und der ihre weibliche Natur über= wältigenden Willensstärke, was ibn zum Ausbruch tieffter Bewunderung binreift -

Gebier mir Anaben nur

Mus Deinem unschreckbarlichen Metall Muß nichts als Manner fommen.

Wäre sie unwandelbar verrucht gewesen, so hätte ihre Liebe ihren Mann nie in seiner Verzweiflung getröstet und aufrecht erhalten, nie hätte ein theures, ehrwürdiges Bild, das sich zwischen ihre Scele und ihren grimmen Vorsatz drängte, ihren gezückten Dolch zurückgehalten. Hätte sie endlich rein dämonische Festigkeit gehabt, so würde sich ihre weibliche Natur durch Gegenwirkung nie so schrecklich gerächt haben — sie würde nicht an Neue und Verzweiflung gestorben sein.

Es kann uns die Vemerkung nicht entgehen, daß in Allem, was Lady Macbeth fagt, eine ganz eigene und charakteristische Wendung des Ansdrucks liegt. Ihre Höfelichkeitsbezeugungen, wenn sie die Wirthin oder Königin macht, sind ausgesucht zierlich und wortreich. Im Ernste spricht sie in kurzen, energischen Gedanken, mitunter abgebrochen, aber immer inhaltsschwer. Ihre Gedanken sind rasch und klar, ihre Ausdrücke voll Kraft, ihre Vilder gleichen Blihen. Alle bisherigen Auszüge beweisen dieß; ich will aber noch eine Stelle als unmittelbaren Beleg anziehen.

Macheth.

Theures Beib!

3u Nacht fommt Duncan her:

Lady Macheth.

Und gehet, wann?

Macheth.

Mun, morgen — wie er meint.

#### Lady Macheth.

ha, nimmer sieht die Sonne diesen Morgen, Dein Angesicht, Than, ist ein Buch, worin Seltsames ist zu lesen. Zeit zu täuschen, Sieh aus wie Zeit: Willsommen trag' im Blick, In Zung' und Hand; harmloser Blume gleich Sei Du die Schlange drunter!

Was würden, gehörig geleitet, dieses Weibes Festigkeit, Selbstbeherrschung, Begeisterung, Verstand und glühende Neigung geleistet haben! Aber weil der Zweck ihres Stresbens unwerth ift, so muß das Ende Mißerfolg, Verzweifzlung und Untergang sein.

Die Macht der Religion allein hatte eine folche Geele in Schranken halten können; unglücklicherweise aber blickt ein ftolger, ftarfer und begabter Beift ohne Religion, ftatt aufwärts zu einem höhern, um fich her und fieht fich Alles unterthan. Lady Macbeth feht in einem finftern, unwiffenben, eifernen Zeitalter; ihr gewaltiger Verstand hat einen leifen Anhauch von Lichtgläubigkeit und Aberglauben, aber nicht das religiofe Gefühl, um ihre Willensfraft zu begahmen. Gie ift in Grundfat und That eine finftere Fataliftin - "was geschehen ift, ift geschehn" und würde unter denfelben Umftanden immer wieder gefchehen; ihre Bewiffens= angst ift ohne Rene, ohne alle Beziehung auf eine beleidigte Gottheit; fie rührt aus der Folter eines gefolterten Bewußtfeins, dem Rückschlag verlehter Naturgefühle ber: fie ift der Schauder vor dem Vergangenen, nicht der Schrecken vor dem Künftigen; die Qual der Gelbftverdammniß, nicht die Furcht vor dem Gericht; ihre Reue ift ftark wie ihre

Seele, tief wie ihre Schuld, verhängnifvoll wie ihr Entsfoluf und furchtbar wie ihr Verbrechen.

Sollte man dieser Ansicht von Lady Macbeths Charafter vorwerfen, daß sie unsere Theilnahme für ein verderbtes Wesen in Anspruch nimmt, und daß es moralisch unrecht sei, ihr mitten in solcher Bosheit so viel Gewalt über unsere Gefühle einräumen, so kann ich nur mit Channing \* erwidern: "in diesem und ähnlichen Fällen haftet unser Interesse nur an dem, was in dem Charafter nicht bös ist — in dem, wie auch immer erweckten, Bewußtsein inwohnender Seelenstärfe ist etwas Entzündendes, Veredelnzbes; und mancher Tugendhafte hat von der Gewalt der Standhaftigkeit und dem unerschrockenen Muthe böser Menschen neue Kraft gewonnen."

So wahr dieß ist, hatte er nicht eben auch hinzusehen können, daß mancher energische hochbegabte Geist Demuth und Selbsibeherrschung gelernt, wenn er gesehen, wie tief die Starke der Seele sinken und verderbt werden kann? —

Ueberhaupt, wenn ein Weib in einer Tragödie als obwaltender Geist des Bösen an sich, oder als Ursache des
Bösen in Andern vorgestellt wird, wird es entweder zu
schwach, oder zu hart gezeichnet; entweder werden Berbrechen auf Verbrechen, Gräuel auf Gräuel gehäust, bis
unsere Theilnahme in Ungläubigseit sich verliert; oder der
Neiz wird in unnatürlichen, oder unmöglichen Situationen
gesucht, oft auch in Situationen, die wenigstens unmöglich
sein sollten, wie in der Myrrha, oder der Genci; oder der

<sup>\*</sup> Bemerfungen über ben Satan in seinem Zusah: On the character and writings of Milton. Works p. 131.

Charafter wird durch eingemischte niedrige Reigungen und geschlechtliche Schwäche matt, wie in Dittoria Corombona. Lady Macbeth dagegen, wie überaus verrucht und consequent weiblich, ist doch von allem niedern Zusaß frei. Wenn Shakspeare einen rein verabschenungswürdigen weiblichen Charafter schuf, war er Nebenz, nie Hauptsigur. So sind Megan und Goneril zwei kräftige Skizzen von Sigensucht, Grausamkeit und Undank; wir verabscheuen sie, wenn wir sie nur auftreten sehen, oder an sie denken; aber wir denzen sehr wenig an sie, außer, wo es die Handlung nothewendig fordert. Sie sollen Lear zum Wahnsinn bringen, sollen Cordeliens kindliche Liebe hervorrusen, und ihre Verzberbteit wird über den Folgen derselben vergessen.

Man hat Lady Macbeth mit Alptämnestra im Agamemnon des Aeschplos verglichen. Aber die sophofleische Alptämnestra ist etwas mehr in Shakspeare's Geist ausgefaßt;
denn sie ist etwas weniger unverschämt gräßlich. Aber als
Weib und Judividuum betrachtet, ist es möglich, diese schamlose Ehebrecherin, grausame Mörderin und unnatürliche
Mutter mit Lady Macbeth zu vergleichen? Lady Macbeth
felbst würde gewiß vor ihrem Nahen zurückbeben.

Klytamnestra's Vision in der Nacht ihrer Ermordung, wo sie träumt, sie habe einen Drachen geboren, der, an ihre Brust gelegt, Blut statt Milch saugt, ist viel bewundert worden. Mit Lady Macbeths Schlafscene jedoch werden hossenlich auch die größten Bewunderer es nicht vergleichen. Lady Asthon in der Braut von Lammermoore ist eine häusliche Lady Macbeth. Da aber die Entwickelung nicht in dramatischer, sondern erzählender Form geschieht, so haben wir ein meisterhaftes Portrait, aber kein vollens

detes Individuum; und da es an poetischer und mitfühlenber Milderung fehlt, so ist der Abscheu, den sie einstößt, so ungemildert, daß er fast unerträglich wird. Der Charafter ist deßhalb in Beziehung auf die anderen Personen der Erzählung vollkommen, aber an und für sich unvollkommen — ein Basrelief, keine Statue.

Als poetisches Gebilde fteht die Gleftra des Cophofles der Lady Macbeth näher, doch mit dem ftarfen Unterschiede, daß sie mehr Achtung und Chrerbietung, aber weniger Theilnahme einflößt. Der Mord, an dem fie Untheil hat, ift vom Drafel geboten - ift eine Sandlung der Gerechtigfeit, mithin weniger Mord, als Opfer. Eleftra ift mit großartiger Einfalt, tiefem Gefühl und 3med gezeichnet; aber es mangelte Licht und Schatten und Rundung. So ift Die Scene, wo Oreftes feine Mutter in ihrer Rammer erflicht, und man fie um Erbarmen fleben hort, während Elektra, der Mutter Geschrei froh lauschend, vorn steht und ibren Bruder nochmals augustoßen drängt, fürchterlich fcon; aber das Schrecken ift zu gewaltig, zu physisch, wenn ich so fagen darf; gewiß halt fie feinen Bergleich mit der Ermor: dungsfrene in Macbeth aus, wo die Darftellung verschiede: ner Leidenschaften - Macbeths Unentschloffenheit, feiner Gattin fühne Berwegenheit, die hohe Spannung, die Buth der Elemente draufen, die ichreckliche Stille brinnen, und das geheime Gefühl der Mitwirfung der Solle, welche der Phantasie fortwährend gegenwärtig bleibt, wenn sie auch nicht auf der Buhne fichtbar wird - dem Gangen eine reiche poetische Kärbung verleihen, die "der Beit vorhan= benem Schrecken" nichts entzieht, und es doch mildert. Shaffpeare's fdmarzefte Schatten find wie die Rembrands; to tief, daß die über Aegypten in den Tagen des Jorns brütende Finsterniß im Vergleich damit bleich war — und doch so durchsichtig, daß wir das Licht des Himmels durch ihre Tiefe schimmern zu sehen glauben.

Im ganzen Umfang der dramatischen Poesse gibt es nur Sinen weiblichen Charafter, der Lady Macbeth zur Seite gestellt werden fann: Medea; nicht die gemeine, flüchtige Furie der römischen Tragödie des Seneca, noch die Medea des Corneille im Reifrock, sondern die ächte griechische Metal des Euripides.\*

Ju der Medea liegt etwas, das unwiderstehlich die Phantasie ergreift. Ihre leidenschaftliche Hingebung an Jason, für den sie Eltern und Vaterland verlassen, dem sie Alles geopfert hatte und

Satt' aus der Bruft den Athem felbst gezogen, Satt' er ihn nur verlangt, die Seel' aushauchend In feinen Bufen \*\* -

die Beleidigungen, welche sie zur Verzweiflung treiben — die schrecklich flügelnde Grausamkeit, womit sie sich an ihrem treulosen Gatten rächt, — der Strom der Zärtlichkeit, welchen sie über ihre Kinder ausweint, die sie im nächsten Augenblicke in einem Anfall toller Buth der Vernichtung weiht, steigern den Schrecken und das Pathos der tragischen Situation auf das Höchste. Dürsen wir aber nach einer Uebertragung und ein Urtheil erlauben, so ist in der Behandlung des Charakters eine gewisse Härte, welche die Wirkung einigermaßen aushebt. Medea spricht zu viel:

<sup>\*</sup> Die Vergleichung ift icon in einem Artifel bes Reflector gemacht worden. Meine Anficht jeboch weicht von ber bes meifterlichen Auffaces ab.

<sup>\*\*</sup> Aoplionius Rhodius.

ihre menschlichen Gesühle und ihre übermenschliche Macht sind nicht genug mit einander verbunden. Betrachtet man die verschiedenen Triebsedern Medeens und der Ladn Macbeth Liebe, Eisersucht und Nache auf der einen, und Ehrzgeiz auf der andern Seite, so dürsen wir von der Erstern mehr Weiblichteit, als von der Lehtern erwarten; und doch ist es umgesehrt: mein Gesühl mindestens, so weit ein Weib das andere beurtheilen kann, ist, daß Medea's Leidenschaften zwar weiblicher sind, nicht aber ihr Charakter; wir möchten bei ihrer Wildheit mehr Gesühl, bei ihrem Wahnsinn mehr Leidenschaft fordern, etwas weniger poetische Abstraktion — weniger Kunst — weniger Worte: ihre wahnsinnige Nache könnten wir ihr wohl vergeben, aber ihre Nuhe und Klügelei empört unser Gesühl.

Diefe beiden bewundernswerthen Frauen, bier einander gegenüber geftellt, beleuchten Schlegels Unterscheidung awifden dem alten griechischen Drama, das er mit der Bildhauerei, und dem modernen oder romantischen, welches er der Malerei vergleicht. Go stehen die gothische Großartigfeit, das reiche Helldunkel und die tiefen Farbentone der Lady Macbeth der claffischen Eleganz und dem mothologischen Glanze, den garten, aber unbiegfamen Umriffen der Medea gegen= über. Man fonnte fagen, um noch weiter zu geben, zwischen Lady Macbeth und Medea ift derfelbe Unterfchied, wie zwischen Leonardo da Vinci's Medusa, und der auf griechischen Gemmen und Basreliefs. In der gemalten Medea wird das Graufenvolle bes Gegenstandes durch das lebhaftefte Colorit und den zauberischsten Contraft von Licht und Schatten zugleich erhöht und gemildert. Wir faunen - bis aus den duftern Tiefen des hintergrundes das Schlangenhaar sich wie belebt zu sträuben und zu glißern, und der Kopf selbst in seiner ganzen Gräßlichkeit und Alarheit mit dem Glanze der Wirklichkeit aus der Leinwand hervorzuspringen scheint. Wie so ganz anders wirkt dagegen die Statue der Medusa auf die Phantasse! Hier sehen wir die Schlangen sich um das beschwingte, anmuthige Haupt ringeln; ein furchtbarer Schmerz zieht die Brauen zusammen; aber jeder Jug-ist höchst regelmäßig und sehllos ausgemeißelt; und bei all der gorgonischen Furchtbarkeit bleibt noch eine marmorne, sestgehaltene, übernatürliche Schönheit, welche, immer ideal gehalten, als eine Gegenwart, eine Macht, eine Bezauberung vor uns steht.

### Inhalt des vierten Bandes

| Ginteitung                              | 1            | 1             | Seite . 1 |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| I. Geiftreiche Charaftere               |              | -1 11 / · · · | 43        |
| II. Leibenichaftliche und phantaftifche | Charaftere . |               | 107       |
| III. Ceelenvolle Charaftere             | A            |               | 201       |
| IV. Siftorifde Charaftere               |              |               | 281       |



In demfelben Berlage erichien und fann durch alle Buchhandlungen bezogen werden :

### A. F. E. Langbein's

## sämmtliche Schriften.

Mene Auflage in fechzehn Bänden.

Geinftes Belinpapier und eleganter Druck.

Gefchmückt mit 150 komischen Scenen in Stublitich. Subscriptionspreis pr. Band 1 fl. 12 fr. oder 18 ggr.

## D. v. Spinoza's

# fammtliche Berfe.

Aus dem Lateinischen, fammt vollftändiger Biographie

non

Berthold Anerbach.

Runf Bande. Belinpapier.

Mit Spinoga's Bilbnif in Stabiftich und einem Facfimile.

Subscriptionspreis 6 fl. ober 3 Rthir. 18 ggr.







